

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





3-10,16, 838 G1,0



. 

# Jokann Joseph von Görres

# Gesammelte Schriften.

Berausgegeben

nag

Marie Görres.

Erfte Abtheilung.

politische Schriften.

Fünfter Band.

(Eigenthum ber Familie.)

München.

In Commission ber literarisch artistischen Auftalt. 1859.

# Joseph von Görres

22085

# Politische Schriften.

Berausgegeben

von

Marie Görres.

Fünfter Banb.

(Eigenthum ber Familie.)

München. In Commiffion ber literarifc artiftifden Anftali. 1859.

. . • 

3-10,1.6 838 G'. ?

# VIII

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Der Kurfürst Maximilian ber Erste an ben König Lubwig         |       |
| von Bayern, bei seiner Thronbesteigung (1825)                 | 235   |
| Stromata (1825 und 1826):                                     |       |
| 1. Fragment eines authentischen Manuscripts von einem         |       |
| ehemaligen Pater Benerabitis ber Loge zu Bruchsal .           | 266   |
| 2. Der Sieg bes Kreuzes                                       | 283   |
| 3. Die Metamorphosen bes Teufels                              | 295   |
| Die Kirchenverfolgung in Holland. 1826                        | 310   |
| leber Rirchenfreiheit in besonderer Beziehung auf bie Schweiz | 328   |
| Duoblibeta. 1826                                              | 361   |
| Signalement eines Jepigen nebft einigen Lebensumftanben       |       |
| von ihm und feinem beften Freunde. (Fur Statiftiter           |       |
| und Biographen.) 1828                                         | 375   |
| Der Spiegel ber Beit. 1828                                    | 382   |
| Mus Better Michels Leben. (Bahrheit und Dichtung.) 1828 .     | 396   |
| Krieg ober Frieden? An bie Kriegspartei in Frankreich.        |       |
| (1831. Bisher ungebrudt.)                                     | 410   |
|                                                               |       |

# XII.

# Die heilige Allianz und die Völker

auf bem

Congresse von Berona.

Stuttgart 1822.

### 🐿 orwort.

Schon wieber wirb ein neuer Congreg geruftet, nachbem noch nicht zwei Jahre verlaufen, seit ber lette abgehalten worden. Man kann fich nicht verhehlen, wie vieles in biefer Zwischen= zeit fich verschlimmert, und welche bebenkliche Wenbung ber 3n= ftand ber öffentlichen Angelegenheiten seither genommen hat. Bas, burch innere Nothwendigfeit getrieben, zur Entwicklung tommen mußte, ift nach moralischen Raturgeseten in die Wirtlichkeit getreten, und das große Drama, das alle die Tage ber Ruderinnerung bes jest lebenben Gefchlechtes fullt, bat um einen Act weiter fich fortgespielt. Der Dichter biefer großen bramatischen handlung ift ber Alte ber Tage, ber ba im Ber= borgenen wohnt. Die Selben haben ihre Rollen nicht willfürlich fich erwählt, gut ober schlecht finden fie alles bei ihrem Auftreten jum voraus icon bestellt; feine gefchriebenen Rollen werben vorher zum Einftudiren ausgesheilt und teine Stichworte aufgegeben. Rur eine Stimme, bie jebem in bie Bruft gegeben ift, kann ihm, wenn er nur barauf hören will, ba wo er schwantt und wantt, wieber ins Thema helfen. So wird alles aus dem Stegreif hingespielt, wie es die Folge der Ereigniffe, Schicfal, Ginficht, Begeisterung und Leibenschaft mit fich bringen: aber bas Spiel erscheint geheim innerlich ohne ihr Buthun und Mitwissen geordnet in jener harmonischen wesentlich freien Rothwendigkeit, die von dem ausgeht, der fich das Geheimniß

ber Handlung felbft vorbehalten. Sichtlich erweitert fich babei immerfort die Bubne, wie die Absicht fich mehr enthult und ftete eine größere Bahl ber ruhigen Buschauer auf die Buhne ruft und in die ablaufenden Berhangniffe verwickelt. ben gunehmenden garm, mehr und mehr vom tobenden Befdreie überbedt, aber ftets noch vernehmlich, warnend, berubigenb, mäßigend, einfache Wahrheit, fichern Altverstand, die Erbe vergangener Jahrhunderte, in furgen gebiegenen Spruchen in bas Betummel bineinrebend, laft bie Stimme bes Chorus, bie öffentliche Meinung, fich vernehmen: nicht jenes wufte Betofe, bas pfeifend, klatschend aus ber Mitte bes vornehmen und geringen Bobels im Dienfte ber Parteien schallt; sondern jene echte, wahre, ungefälschte, in ber bie Raturinftincte mitten aus bem Rern bes Bolfes, in dem alle redlichen, einfichtigen, geordneten, vorurtheilsfreien Beifter begriffen finb, gum Borte tommen und lautbar werben. Ginige Strophen und Begenftrophen biefes Chorus find in ben folgenden Blattern aufgezeichnet und gloffirt, ob fie fich vielleicht einige Aufmerksamkeit erwecken. Da bas Drama, bem fie angehören, nicht als rein antifes fich geltenb macht, mit bem Schidfalsapparate und ber unerbittlichen Ratur= nothwenbigkeit und ben fpinnenben Bargen an ber Beltspindel, sondern vielmehr immer noch als ein christliches fich gibt, so werben garte, claffifch gebilbete Ohren, bie bergleichen leicht verlett, verzeihlich finden, wenn in bem, was als volksmäßig ericheinen will, neben bem gefunden Sausverftande bie und ba einiges Christenthum ichen burchblickt. Tapfere Gemuther, febr mutbige nur etwas umfichtige Bertheibiger ber Freiheit, bie fic nicht leicht mit allzu ristanten Gebanten abgeben, und baber

gern, um ungeftraft Scandal ju geben, politifche Fragen in religiöse umseten, werden nicht gang an bem Concipienten billi= gen, baß er umgekehrt, bamit Scanbal vermieben werbe, reli= giofe Grundfate in politische eintrage, und fich nur ungern ihrerseits damit compromittiren wollen. Er aber hat in aller Ginfalt bes Bergens immer gemeint, es gieme fich, bemuthig vor Bott zu fein, folg aber vor ben Menschen, die uns ein Unrecht angefinnen wollen. Doch wurde er fich von ben farten Mannern vielleicht eines Beffern belehren laffen, wenn er nur je gesehen, baß ihre gegentheilige Lehre bis zum Enbe Stich gehalten. Der Ratholicism jedoch, der in fruberen Schriften ber gangen libe= ralen Welt und einem ansehnlichen Theile ber illiberalen ein Aergerniß und ein Stein bes Anftoges gewesen, ift biegmal etwa ziemlich beseitigt worben, und aufgeklärte Leser werben fich nicht ferner mehr abergläubischer Befinnungen verbächtig gu machen, gegrundete Beforgniß haben burfen, wenn fie die Be= banken des Buchs, die fie sonst als richtig und angemeffen be= bunten wollen, mit ihrem Beifall beehren. Diejenigen aber, bie seither die Schriften des Verfassers, so wie fie erschienen, immer frischweg mit eifriger Saft, ohne eben viel zuzuseben, verboten, confiscirt, werben boch vielleicht biegmal einen Augenblid ftutig innehalten, wenn fie erfahren, daß bie Grunbfate, bie fie als vogelfrei in des Reiches Acht erklaren, eigentlich bie ber heiligen Allianz fein follen, zu benen fich ihr herr bekennt. Da inzwischen ber bunbige Beweis ad absurdum für fie gar teine Schließfraft noch Berbindlichkeit hat, weil fie barauf gurud= getrieben lächelnb und freudig überrascht ausrufen: bas sei eben, was fie immer behauptet hatten, und nun ruhig und unbefangen

weiter argumentiren; so wird benn auch die sonderbare Concor= bang, die fich bier gegen ihr Berfahren auflehnen will, es nur bestätigen, und feine fonberliche Amedmäßigfeit siegreich zu er= weisen bienen. Darum wird bem Chorargen, ber eigenmächtig au einem ber Organe ber Wahrheit und bes Rechtes fich auf= geworfen, und eigenfinnig im Dienfte biefer lanbesfluchtigen herrichaft beharrt, fur bie ungebetene Arbeit auch ber alte Dant zu Theil werben. Aber wenn auch rundum gornig und ungnäbig angelaffen, wird er mit alter gleichmuthiger Belaffenheit auf die Anfechtung niebersehen, weil ihr feine Dacht über ben gestattet ift, ber thut, was seine Pflicht gebietet. Als Burg= schaft hat er babei jenen beffern Beift seines Bolfes, ben er nach Bermogen in fich aufzunehmen ftets geftrebt, und ber bann in seinem Munde bisweilen bas Wort gefunden, um deutlich auszusprechen, mas Alle buntel gefühlt. Diefem Berhaltnig, das von je sein Stolz gewesen, hat er auch jett in aller Beise au genugen gesucht, und fo lägt er getroft auch biefe Blatter nachziehen ben früheren, ob vielleicht ein fruchtbarer Same in ihnen sei, der irgendwo bekleibe, und ob etwa die schlichte Wahr= heit bei ber finnenden Staatsfunft und vor ihrer erleuchteten Beiebeit zu einem Gebor gelange, und von bem Gebotenen boch Einiges brauchbar befunden werbe. Aber beachtet ober nicht beachtet, werden fie auf jeden Kall den kommenden Beiten ein Beugniß ber Bahrheit gelten.

In jener burch Sang und Lieb hochgefeierten germanischen Sagenftabt, bem uralten Bern, find bie Fürsten und bie Staatsmanner forgenschwer im Rath vereint, um prufend bie Beit, die unbeilvoll auf fie angebrungen, in ihrem Streben fich au beuten, und wo möglich ber Bufunft, bie fie im Schofe trägt, fich zu bemeistern. An berfelben Stätte, von wo ber große Gothenkonig Theoborich bas gange germanische Europa, vom bochften Rorben bis jum neuen Banbalien in ben afrifa= nischen Buften hinunter, und vom Macotis bis zum Landes= ende in Gallicien, theils burch feine Macht beherricht, theils burch bie Ehre seines Ramens und bie Weisheit seines Rathes geleitet bat, find nach anderthalb Jahrtaufenden die Ronige beffelben weiten ganbergebietes, meift alle noch immer teutschen Stammes, zu jenem 3wede in Berfon ober burch ihre Ab= geordneten beisammen, nicht von einer Dacht, fondern nur von einem gemeinsamen Billen beherricht, um guten Rath zu finden in großer Rabrlichkeit, und Recht zu weisen im verwickelten und erbitterten Streithanbel, ber über all Europa geftritten wird. Benn fie vom alten Dietrichshause, ber Romer ftolgem Berte, ben Blid nach Rorben werfen, bann liegt Europa, ein großes Relb bes Meinungshabers und burgerlichen Zwiftes, vor ihnen ausgebreitet. Wie bie Alpen, Gipfel an Gipfel, am fernen Horizont im flachen Salbtreis fich um fle gieben, und ba alle Raturzwifte in ihnen langft fich ausgestritten, schweigend und ernft auf die Chene und bas Treiben ber Menschen nieberblicen, fo find hinter bem Bogen bes Friedens, ber fich in ihnen von Meer zu Meere hingespannt, die entzweiten Bolfer wie im Amphitheater in einem großen Parlament von einem Enbe bes Welttheils zum andern bin vereint, in ftreitenden Rraften, Intereffen, Grundfagen und Reigungen in Barteiungen getheilt,

jest in augenblicklicher Stille und vorübergehender Aufmerksam= teit den Blick auf das Werk gerichtet, das die Bersammelten beginnen.

Bom Augenpunkte aus gesehen, in den fich ber Congreß gestellt, erscheint bie außerfte Linke biefer großen parlamentari= fchen Bolfeversammlung burch Bortngal eingenommen, bas fich bahin mehr burch Bufall und Berhaltniffe gebrangt, als burch innern Trieb bestimmt, gesett. Die Befreiung von ber fremben herrschaft bot bie Belegenheit, auch die über Deer ge= flüchtete königliche Dacht mit engen Schranken zu umbegen. Der Nationalgeift, feit bem ungludlichen Mohrenzuge noch immer nicht wieder zur alten Energie erstarkt, hat es ohne fonderliches Behagen ober Migbehagen babei bewenden laffen. Die Freiheit wird eingeführt wie fruber bie englische Disciplin beim Beere ohne bebeutenben Wiberstand, und die Demofratie entwickelt fich ohne fichtbare Reaction. Unmuthig, daß es ihm nicht fo gut geworben, und ihm nur bie zweite Stelle zu Theil gefallen, folieft fich an biefe ber ftolge Spanier. Die Freiheit, bie ihm bie gebemuthigte Monarchie als Pfand feiner Anftrengungen für ihre Rettung versprochen, aber nach ber Berftellung wort= \ bruchig ihm vorenthalten, hat er tropig fich genommen. Rein Bunder, bag er nicht Mag gehalten, und es im Gebrange bis= weilen bart hergegangen. Die Freiheit hat er nun gewonnen, ba fie ibm aber bei mangelnber Schrante ftets unter ben Sanben schwindet, steht bie eine Bartei erbittert über fich und die ohnmächtige Schwäche ber entarteten Gewalt, die es ihr fo leicht gemacht, und die tief eingepflanzte Chrfurcht burch ihre Unwur= bigfeit felbst vernichtet hat; bie andere gurnt bem verwegenen Berfuche, ber, indem er bie Blogen ber Berfon aufgebedt, bie Burbe, bie in ihr nur ungludlich vertreten war, angetaftet, und indem fie biefe Burbe allein im Auge halt, bat fie jum schweren Streite mit jenen fich geruftet. Durch bie Schranten

ber Pyrenaen von ihnen nur geschieben, schließt fich junachft Frankreich an. Der alte Balb, ben bie Revolution gefällt und zu Saatland umgebrochen, hat feit ber Restauration unter ber üppig grunenben Krucht aus ben Burgelftoden neue Schöß= linge bervorgetrieben. Da ftreitet nun bie Bflugichar mit bem alten Triebe; die plebejischen Beschlechter, die fich in ben neu angeordneten Ader eingepflangt, mit ben Abkommen berer, die früher im Forft gefiedelt; ber Suter ber Relbmart und bie Forft= manner wechseln oft bigige Worte, und bier und ba will ber Streit zu Schlägereien fich entzunben, und die Gerichte muffen Ginficht nehmen. Weiterbin über Deer und Waffer naber gegen bie Mitte hat tropig England Blat genommen. In aller Mechanit grundlich ausgelernt, bes Bagens, Deffens, Bablens wohl erfahren, bat es auch in feiner Berfaffung ben Druck und Gegenbruck bes Konigthums und feiner Ariftofratien und bie Spanntrafte feines öffentlichen Beiftes, feiner Induftrie und Demofratie fo gludlich ineinander zu verarbeiten gewußt, baß fie seit nahe anderthalb Jahrhunderten, ein perpetuum mobile, ununterbrochen geht, im ungeheuern Schwunge vieler Millionen Manner Rraft in fich vereinenb. Doch ift fichtlich am fühnen Werte vieles ausgelaufen, abgeschliffen und eingeroftet; vieles will ben Dienst versagen, und viele Stimmen rufen nach Reform, immer aber braufen und faufen bie Schwaden febr bebentlich, und die eingeschloffenen Damonen, die unwillig und gornig ben Rolben und die Sebel treiben, broben von Beit gu Beit bem Sclavenbienfte fich zu versagen, und ftemmen fich mit Dacht gegen bie Banbe bes Rerters, ber fie befchließt, und mehr als einmal ift brobende Gefahr heftigfter Explosion taum vorbeigegangen. In Mitte bes großen Bolferparlamentes, recht in feinem Bauche, behnt fobann, bas alte Bort mahr machenb: viel Meinung bricht die mahre Ginung, Teutschland fich breit gemächlich, ohne bag andere fonderlichen Bewegungen als periftal=

tifche an ihm zu verspuren, und andere auffallenden Gebanten, als einige hochft hypodionbrifde, von übermäßiger Rlatulens erzeugt, und mit trager Langfamteit binftreichenb. Unb zwar fiten guvörderft im linken Centrum die Schweig mit ben con= Ritutionellen Staaten bes alten Reichs, die treuberzig, gutmuthig mitten in ihren großen Rothen gelaffen bie Freiheit treiben wie ein ehrfames Bewerbe, und wie bie Meifterfanger bie Boefie ichamhaft bas ichwere Saustreuz und bie täglich mehr hereinbrechende Armuth mit dem Mantel ber Liebe bedend. Neber ihnen bie beiben norbischen Staaten, Someben in gludlicher Armuth, obgleich bem teutschen Bolke so nabe bluts= verwandt, boch mehr und mehr in Sochmuth ihm entfremdet, Danemart bingegen milb aus Temperament, burch bie Gym= pathie bes aleichen Ungluck immer naber zu ibm bingezogen; beibe im larmerfüllten Sause vor allen andern die ruhigften Genoffen. Im Guboften bann Defterreich, biefer 3mmen= Raat mit all feinen emfigen, ftete wirksamen, ohne Auffeben ftill thatigen, in unerschöpflicher Rulle fich ftets wieber aus fich felbft erganzenden Lebenstraften und jener fcnellen Reproduc= tion, die es aus tieffter Ohnmacht zur Berwunderung ber Belt in wenig Sahren wieber zur früheren Ruftigfeit verjungt, und es als bispenfirenden hausmeifter neuerdings an die Spige ber europäischen Detonomie gefett und als warnenben, getreuen Eccarb an ben Gingang bes Benusberges ber Demagogie. Ihm gur Seite bas unwillige murrenbe Stalien, bas mit einem rafchen Sprunge auf die Linke neben Spanien fich gesett, bas aber ber bebachtige Rachbar mit einiger Gewalt neben fich an bie fcweigfame Stelle gurudgenothigt. 3m Rorboften Breugen bann, berb, lang und hager, militarisch eng geschnurt auf bem Bette bes Procuftes in funftlicher Dehnung ausgestrect, bie Brude von Deve Lanca, die nach Rugland führt. 3hm gur Rechten Bolen, das von zweien Uebeln: nationelle Selbftftanbig=

feit obne Areibeit in geregelter Berfaffung, ober Abbangigfeit von fremder Macht unter bestimmten festgesetten Kormen, bas lette, schlimmere fich hat gefallen laffen muffen, und nicht febr freudig das gefallene Loos betrachtet. Sofort Rugland, auf langer Bant fich in die Rechte behnend, bas Bolt erdgeboren und barum mit ber größeren Balfte noch an ber Scholle flebend, über ihm ein Wille, ber gludlicherweife, gur Beit eine fcone Ausnahme, meift bas Beffere will, außer ihm aber viele hemmenden Willfuren, fo ift es bei ihm bestellt. Endlich auf ber außerften Rechten bie wilbe Demanenherrichaft, reißender Despotism mit rober Sanitscharenfeudalität, balb blutig fich zerfleischend, balb mit ihr zusammenhaltend gegen jene Unfeligen, die ein Sieg, beffen Folgen nie verjähren wollen, als Sclaven in ihre Sand überantwortet. Seit es aber fich begeben, bag eines biefer Bolter, funftreiche, betriebfame, fchlaue, geistig überlegene Zwerge, die ber ungeschlachte, riefenhafte Sieger vom Nordland ber im Berge beichloffen hielt, bamit fie ihm Baffengeschmeibe wirften, gludlich burchgebrochen, und im ungleichen Rampfe mit bem überlegenen Widersacher fich verfucht, hat fich die Todtenstille, die fonft um die Löwenhöhle berricht, in lautes Getummel aufgeloft, bas vor allem andern bie schauenben Blide auf fich zieht. Was tiefer noch von er= schlaffender, entmannender Tyrannei fich in den weiten Deben Afiens birat, entschwindet burch bie Ferne bem Auge, bas fich gern abwendet vom alterfiechen Welttheil, und lieber noch im außerften Weften über bes Deeres weiten Blan binuber. jene lebensvolle, jugenbfrifde neue Belt, voll wimmelnber, fich gestaltenber und entwickelnber Freiftaaten zu faffen und gu betrachten liebt.

So ift es um ben Schauplat gethan, ber fich über ganz Europa von einem Ende zum andern und weit hinaus über bie Granzen bes Welttheils behnt, und fich nun mit jenem un-

beschreiblichen, ftete gunehmenden garmen und Beffürme füllt, vor dem die Reigen erbeben, worauf die Berwegenen, weil fie bie Befahr nicht fennen, mit bochmuthiger Berachtung nieber= bliden, bas bie Ruhigen angstigt, bie Betriebsamen erfreut, und bie Ernsten in jener tragischen Rührung erschüttert, die bas Raben großer Berbangniffe zu weden pflegt. Bor ben Bolfern, wie fie fich auf jenem weiten Schauplat brangen, ift ber große Bebftuhl ber Geschichte aufgestellt: ben Aufzug hat eine bobere Sand gezogen, ber Ginichlag ift ihrem Billen freigegeben. Da fteben nun Fürften, Rangler, heerführer, Rebner und Barteihaupter, und führen mit größerem und geringerem Gefchic bas Weberschiff, und wie fie bie Raben werfen, weben fich felt= fame Bestaltniffe, grillenhafte Bilber, abfonderlich erbacht, bort wunderbar ineinander bineinverzogen, anderwarts ichnell ab= geriffen; ernfte Rragmente in eine Lächerlichkeit verbunden, und fpaghafte in einen bittern Ernft gefügt; Siege und Rieberlagen, blutige Meteleien und Freubengelage, Barlamente und Congreffe, Aufläufe und hinrichtungen: alles im bunten Durch= einander wirft fich bem Gebilbe ein, und bie Beit widelt alles, fo wie es gefertigt ift, gleichgultig um ihre Rolle. Ueber bie Geschäftigen haben finftere Wolfenzuge bes Unmuthe fich bergelagert, die zwar um die Mitte ber nur erft bas beitere Tages= licht, mit granen truben Schatten bruckent, angftlich umbullten, aber gegen beibe Seiten bin in fcwere, fcmarze, tiefbangenbe Gewitter fich ausammengebrangt, die bort in Spanien und hier in Griechenland in furchtbar brohnenben Schlägen fich entlaben. Bofe Beifter icheinen in reger Beschäftigfeit ftete bin und ber au fliegen , und ftreuen im Aluge emfig ben Samen bes Sabers und giftigen Zwiefpalte, ber überall empfänglichen Boben trifft, und in vielzeiligen Aehren zu hundertfältiger Frucht gebeiht. Bewaltige Fermente heben und treiben in ber Daffe, die in viel= facher Partelung fich getheilt, und von allen Leidenschaften bewegt

und aufgerührt, wie bas Weer vor bem Sturme von unfict= barer Ursache angeregt hohl geht, und in wachsenden Wellen= schlägen auf = und niedersteigt.

Und welches ift nun diese unfichtbare Ursache, die in allen jenen Bewegungen wirft, und welcher Art ift ber Bahrunge= ftoff, ber gleich ber elettrischen Stromung eine fo weit gebehnte Bölferkette in allen ihren Theilen beinahe in bemfelben Augen= blick erschüttert, und bei jeder hemmniß ber Leitung Funken werfend ben Wiberftand durchbricht? Längft ichon ift biefe wirtsame Triebfraft ber aufmerksamen Beobachtung tein Gebeimnig mehr gewesen; und es ift nicht erft feit heute erkannt, wie ber in neuerer Beit zu jener allgemeinen Glafticitat entwickelte Berftanb bie verborgene Seele biefer vielfach verketteten Erscheinungereihen ift. Rur allmälig, aber zugleich auch von einer unabweisbaren Raturnothwenbigfeit getrieben, bat bieg neue Agens in ben brei letten Sahrhunderten besonders fich hervor= aethan. In bem nachft vorhergegangenen mittleren Weltalter waren es vorzüglich bie boch ften Rrafte ber menfchlichen Ratur, und mit ihnen augleich bie tiefften und unterften, bie bie vielseitigfte Unwendung, Uebung und Ausbildung erlangt; jene burch ben ibealifirenben Beift bes bamaligen Chriftenthums, biefe burch die Nachwirfung eines fruberen, frifchen, freien, lebens= fraftigen Raturgeiftes aus ber noch altern Beit hinüberreichend. Unter jener ibealen Richtung wurde ber Staat in ber Rirche wie unter ber Weihe eines Sacraments geordnet; die Grundidee, in vielen Bilbern abgespiegelt, wurde als bas inwohnende Leben bem gangen Organism angepflangt, und biefes bann in feinen unterften Rraften und Berrichtungen in einem rührigen, rafchen, vielfach bewegten Leben, besonders in friegerischer Thatigkeit um= getrieben und abgerieben, wobei alles Beubte wohl gebieb, aber bie mittleren Rrafte verabsaumt beinabe obne Anbau blieben. So entwickelte fich bann ber eigentliche Charafter biefer Beit in

all feiner Stärke und feinen Schwächen: eine rege, finnige, ftetig gegen bas Bobere gefehrte Bernunft, in einem berben, in Gesundheit blühenden, reichlich genahrten Körper, aber ohne innere Bermittlung ber beiben Glieber biefes Doppellebens, weil ber vermittelnde Berftand blobe, befangen und ungeubt in seinen beften Rraften, in die überwiegend berricbenden Thatigfeiten fich verlor. Daber, bei ber im engen Rreise beschränften Wirtsam= feit ber untern Rrafte, bie gebrungene Rulle und Innigfeit biefer Reiten; und zugleich wieder bei ber Ueberfchwenglichkeit aller Ibeen, bie fie begeisterten, ihre weite und großartige Umfaffung; baber aber auch bas Miglingen und die Unvollenbung aller ihrer Blane und Borhaben in oft übel berechneter Ausführung. Daber ber ftete Rampf in ihnen zwischen ansteigenden und nieberfteigenden Richtungen, ber bochften Sittigung mit wilber Barbarei, ber verklarteften Geiftigkeit mit graufamer Brutalität, ber gewaltigften Ibeenhobe mit albernem Aberglauben und ethi= fcher Beiligung mit ber gemeinsten Sinnlichfeit. Go viel un= vermittette Wiberfpruche fonnten auf die Dauer nebeneinander nicht bestehen; und ber naturgang, eine Beitlang aufgehalten, machte fich balb gewaltfam Bahn, indem er bie bisher vernach= laffigte und unterbrudte Thatiafeit mit ftartem Rude hervortrieb, bie, nun einmal losgelaffen, fcmell auf Untoften ber Unterbruder wuchs, und erft überwiegend, bald thrannisch vorherr= schend fich herausthat. Der befreite Berftand lub guerft bie Ibee vor feinen Richterftuhl, und ba fie fich weber megbar, greiflich, noch wagbar zeigte, ignorirte er fie vorläufig, warf bann Aweifel auf gegen ihre Wesenheit, negirte fie fofort allmalig, und laugnete fie endlich ganglich weg. Die untern Rrafte, bie im Dienfte ber alten herrin gwar unter ftrenger Bucht, aber menschlich und ehrbar gehalten waren, erkannte er schnell ats taugliche Wertzeuge feiner weit aussehenben Blane, und wußte fie balb mit Lift feinen Aweden zu gewinnen, balb mit

Bewalt fie zu unterjochen. Die Gefangenen wurden nun als Taglohner in feine großen funftlichen Dafcbinen, bie er, ber Taufendfunfiler. mit technischem Gefchide gefertigt batte, ein= gesperrt, und fie verfummerten und verwilberten im ungefunden Dienste. So blieb ber fluge einst verachtete und mighanbelte Befelle beinahe alleiniger herr im Saufe, bas er nach feiner Beife einzurichten feit Sahrhunderten unabläffig fich bemuht. Wie es ihm bamit gelungen, was er Erstaunenswürdiges in jeglichem Gebiete ausgerichtet; wie er burch alle Raturreiche hindurchgefahren, alle Raturgeifter bienftbar feiner Inbuftrie gemacht; wie er bie Geheimniffe ber Erbe aus ihrem ftillen Schoft berauf und bie Sterne vom himmel burch feine Formeln berabbefdworen; wie er unermegliche Maffen bes Wiffens aufgebauft, und Licht in alle bunkeln Abgrunde hineingeleitet: bas tann Reinem, ber nicht, von Unwiffenheit ober Befangenheit geblenbet, ber Augen Licht verloren, verborgen fein. In feinem Thun und Treiben ift bann allmälig ber ftebenbe und vorherr= fchende Charafter unserer Zeit bervorgegangen; ungemeine, reiche, glanzende, burchbringende Berftanbestraft, bei mattem, ichlaffen Lebensmuthe; und ausgelaffene Begier bei hinfälliger, welten und barum reigbaren Sinnlichkeit; babei burchgangig eben fo entschiedene Unvernunft, wie früher wohl gleicher Unverstand herrschend gewesen. Wie im Reiche, wo die Mittelmachte auch auf Roften ber Einheit, bes Raifers und ihrer fcwachern Reichsgenoffen und Unterthanen, angewachsen; wie in allen Staaten bie Stabte, bie eigentlichen Site bes Weltverftanbes und ber Mittelftand überhaupt fein Reprafentant, auf Untoften ber Briefterschaft und bes Abels oben, sowie unten bes Land= manns fich erhoben, fo ift es im Großen im allgemeinen Culturgebiete burchaus ebenso ergangen.

Da biefer Beltverstand recht in Mitte ber Gefellschaft, als ihr eigenstes Erzeugniß, fich entwickelt hatte, mußte er nothwen-

big auf alle gesellschaftlichen Berhaltniffe gerade ben entschieben= ften Ginfluß üben. Aller Berftand außert aber seiner Natur nach bie ihm angepflanzte Thatigkeit in zwiefacher Richtung: in ber fonthetischen, bie aus bem Allgemeinen berab bas Befonbere in innerlicher Gefehlichkeit zu gewinnen und zu bemei= ftern ftrebt; und in ber analytischen, die aus dem Besonder= ften, Greifbaren, ben bebingteften Thatfachen, in einer Reibe fortlaufender Abstractionen ansteigend, das Allgemeine fich ab= zuziehen und zu feten fich bemüht. Da nun jeder Wandel und Bechfel in ben treibenden Rraften, die bas Leben ber Gefell= schaft bilben, in ihrer Mitte am früheften empfunden wirb, fo ift auch bort bie gesteigerte Wirksamkeit ber Berftanbesthätigkeit fchnell zur Anschauung gefommen, und bie Machthaber find nicht muffig gewesen, die entwickelte neue Schnellfraft in ihr Intereffe bineinzuziehen. Es ergab fich ganz einfach aus ihrer Stellung, baß fie auf bem Bege jener fonthetifchen Berfah= rungeweise eingingen in die neue Regierungeweise, indem fie bie abfolute Bewalt als Grundvefte aller gefellichaftlichen Berbinbung unterlegten, und aus ber Mitte jenes oberften Grund= fates beraus, in flets gesteigerter Anmagung, nachbem erft alle personliche Freiheit negirt und beseitigt war, in bem balbseitig ausgewählten Schema ber Rategorien aller herrschaft, ben Staat und bie Berfaffung und bas burgerliche Leben bis in feine unterften Berrichtungen ordneten und beschickten. Die Rudwirfung gegen ein fo eigenmachtiges Berfahren, nach bem großen Bertheilungs = und Compensationsgesete in ber Ratur, tonnte nicht lange außen bleiben, und die migbandelte und unterbrudte Berfonlichteit - gespannt jugleich burch ben gewalt= famen Druck von oben berab und die Junahme ber eigenen Glafticitat unter ber Einwirkung berfelben Urfachen, bie jene preffende Richtung hervorgerufen - mußte, als bie Spannung bis zu einem bestimmten Bunkt gelangt, mit Wuth und ger=

forenber Gewalt losschlagen. Es erwachte nun mit einemmale, wie früher in ber Mitte, fo jest im Umfreis und in ber Befammtheit bes gefellschaftlichen Berbandes bis in feine außerften Berbreitungen, bas Befühl ber neuen focialen Bewalt; und bie Erplofion, die biefes plogliche Erwachen fchlafender Rrafte gewirkt, gab fich balb in einer Reihe von Umwälzungen und gewaltsamen Aufständen tund. Es war burch bie Ratur ber Dinge felbst bedingt, daß diese Rudwirkung, von entgegen= gesettem Grunde ausgebend, auch auf bem entgegengesetten Wege analytischer Verfahrungsweise vom Umfreis gegen die Mitte fich erhob. Darum trat bem Dogma von ber absoluten Gewalt bes Regenten fed bas andere von ber absoluten Sou= verainetat bes Bolles entgegen; bie Summe aller jener Berfonlichkeiten, die vor jenem erften Principe nichts gelten foll= ten, hat fich in ihm zur alleinigen Dacht in ber gefellschaft= lichen Berbindung aufgeworfen, und in ber zweiten bezeichneten Richtung immer weiter ansteigend, summirte fie allmälig in mach= fender Boteng bie verschiebenen Ausfluffe jener gesetgebenben Bewalt, und ordnete ihnen nach bem Schema ber andern Rate= gorienhälfte ihre Organe zu, bis zum höchsten Begriffe ber Obmacht im Staate binauf, bie barum bie Ginheit über allen ift, weil alle Ginheiten burch Bollmacht ihre Gerechtsame auf fie übertragen. Der Rampf biefer beiben Bestrebungen; ihr wechselsei= tiges herausforbern und Bestreiten; ihr immerwährenbes Wirken und Begenwirken; ihr abwechselnbes Siegen und Unterliegen hat bie gange seit bem Eintritt ber Berftanbesherrschaft verlaufene Beit erfüllt, und bauert noch gegenwärtig ununterbrochen fort.

Da alle gesellschaftliche Einrichtung nach ber Zweischläch= tigkeit menschlicher Natur boppelartig ist, kirchlich und poli= tisch, so hat der geschilberte Streit, den die Entzweiung der entwickelten Verstandeskräfte hervorgebracht, auch in jenes zwie= fache Gebiet nothwendig sich erstrecken, und der Zeit nach in

bem, wo die geiftigften Intereffen fich in Wirksamkeit verseben, am ersten fich offenbaren muffen. In früherer Beit hatte bie religiofe 3bee, einfach in fich beschloffen, unzuganglich jebem 3meifel und jeber außerlichen Beglaubigung unbeburftig - weil bas Urmahre, alles abgeleitete relativ Bahre felbft bebingenb, nicht wieder burch bas blog beziehungsweise Bewiffe bewiesen werben barf - im innersten Grunde wie ber menschlichen Ratur, fo ber Rirche fich geborgen, und von ba aus die driftliche Bemeinde in allen Gliebmaffen burchbrungen und beherrscht; in Einfalt gebietend sonder Thrannei und gegenüberstehende fnech= tifche Unterwürfigkeit, und in Gintracht bie wenigen aber großen Formen ihres außern Daseins jusammenhaltenb. Diese fille Benuge wurde nothwendig in fich entzweit, als die Ibee, auch in ben Umschwung ber Beit bineingeriffen, ins Gebiet bes Berftandes hinabgezogen wurde, um anfangs gerriffen in vielen Begenfagen, nach viel Rampfen und Erschütterungen, endlich aus allen Spaltungen in eine bobere Gintracht fich jurudzu= finden. Die Wende ber Zeit wurde, wie oben angebeutet, im Innersten ber Rirche von ihren Sauptern zuerft empfunden, und eine Weile uneigennütig abgewehrt, balb aber in bas eigene, absonderliche Interesse zu lenten gesucht. Alls der Beift ber Untersuchung, burch bie große Investiturfebbe querft angeregt, bie Laien ber Priefterschaft entgegensette, bemeisterte fich biefe, um bes ftete machfenben Wiberfpruches herr ju werben, jener synthetischen Richtung ber Beifteefraft, und trug fie in ber ftrengften Confequeng in die hierarchischen Formen über, und biefe, die vorher nur jum Ausbruck bes innern Friedens in leichtem zwanglosen Spiele fich bewegt, wurden nun von eng= herziger Mengftlichfeit frampfhaft gespannt, Feffeln ber Beiftesfreiheit und Banber um bie innere Lebensthatigfeit geschmiebet. Die innere freigewordene Rraft, in ihrer Entwicklung gewaltsam burch folden Betzwang aufgehalten, rachte fich burch ftets qunehmenden kritischen Uebermuth, und wurde dafür immer schärfer unter die Disciplin eines blinden Glaubens und unbedinaten Behorsams gegeben, wodurch benn abermal in wachsenber Er= bitterung ihr Wiberftanb fich fteigerte, und fußend auf bem Grunde ber Befugnig bes Berftanbes, in Glaubensfachen fich felbft Befet zu fein, mit aller Macht ber Autorität fich entgegen= Als die Bindung endlich nicht mehr ferner die Span= nung überwältigen mochte, erfolgte bie Explosion: jener wilbe Meinungsfrieg gur Zeit ber Reformation, ber anderthalb Sahr= bunderte balb in biefem Lande, bald im andern geführt, ju Beiten erstidt und bald wieder hell auflobernd, gang Europa er= schüttert hat. Ueber Teutschland, von bem vor allen anbern bie ganze Bewegung ausgegangen, ichlugen auch von allen Seiten die Flammen bes furchtbaren Branbes gusammen; bas bei= lige vom himmel gefallene Feuer fant Beit bis jum innerften Marke burchzubrennen; in breißig Jahren wurde die Salfte bes Bolfes gefreffen, und bas Land endlich als eine ausgebrannte Schlade gurudgelaffen, fich felber gegen vorhin taum in einem Buge mehr ahnlich febend. Hachbem auch anderwarts die Rlammen erloschen waren, fand fich, bag im Brande die Welt fich größtentheils umgestaltet; ber Norben über See mar nabe gang und ungetheilt ber Glaubensfreiheit zugefallen; im Guben mar bie firchliche Autorität beinahe gleich entschieden Siegerin geblieben; Teutschland aber zu gleichen Theilen unter alt und neu getheilt. Die Borfebung batte weistlich bie Dinge zu biefem Biele gelenkt. Der gangliche Sieg bes Ratholicisms hatte unausbleib= lich bamals zu erstarrtem Brahmaism und einer tobten Lamas= berrichaft bingeführt; ber entschiebene Triumph bes Protestan= tisms hatte bie neuernben Krafte ichnell gur Bollenbung ihres Wertes in Zersprengung aller positiven Religion und einem atomistischen Rationalism, auf die gangliche Zerfförung aller Ibee und alles Geheimniffes gebaut, hingetrieben. Beibes, auf

bie Dauer gleich nachtheilig und gottverhaßt, war burch biefen Ausgang abgewendet; die neu erwachte Triebkraft der Zeit wurde durch die Doppelkirche in allen ihren Richtungen jest organisch gebunden und bargestellt, und während die eine zugleich den alten Ideenschaß treu aufbewahrte, gab die andere den stets sich entwickelnden neuen geistigen Thätigkeiten ihr Organ, und der Gegensaß, der nun gesehlich innerhalb gewisser Schranken besesstigt war, mußte nun binnen dieser Gränzen in wechselseitigem Antagonism sich spannen und beruhigen, und also in steter Pulstrung, zwar irbische Mühe und Sorge, aber dafür auch Aluf und Leben in die Kirche bringen.

Auch Staat und Berfaffung tonnten ihrerseits ebenfalls in bie Wirbel ber neuen Weltfraft bineingezogen, einer gleichen Umbilbung ihres alten Charafters, und bamit einer gleichen innern Entzweiung und enblichen Sprengung fich nicht entziehen. Als auch in ihnen die alte Einfalt ber Idee, die in Allem mehr aufe Lebendige, Beiftige gerichtet und burch moralische Motive bestimmend, das Werk innerlich beherrschte, zugleich mit ber alten, tuchtigen Sinnenfraft, bie ihr außerlich biente, ihre Birkfamteit zu verlieren begann; griff man auch hier als Erfat zur Nachhülfe jenes flubirten Dechanisms, ber nun auf ber neuen Weltftufe überall für die frühere Lebendigkeit einftehen mußte. Die Machthaber wußten ichnell bie Banbhabe zu faffen, bie fic gur Bemeifterung ber neuen Ordnung ber Dinge ihnen bot, und lenkten fie bamit gewandt nach ihrer Absicht. Da bie Lebens= organe im früheren Staatsforper, jene außeren geglieberten Musbrude innerer Naturunterschiebe, in bem Dage abwelften, ale bas innere fie erfüllende Leben verflegte, fog fie bie Gentralmacht allmälig auf, indem fie ihre Freiheiten bem oberften Billen ein= verleibte, und ihren Befit als Domaine ber Krone erklarte. Go ftieg bie Fürftenmacht in einem ftetig zunehmenben Berbaltnif fort, nach Maggabe wie jebe außere Schranke fiel, und in ihr

t

überwuchs die Berfon eben fo ichnell bie Burbe, und ein gable reicher, glanzender bof, ber bie alten freien Bafallen in borige Boflinge umichuf, mußte fich um bie gebietende Berfonlichkeit her sammeln. Da inzwischen bie zunehmende Maffe ber Ge= schäfte brangte, wurden nach bem Grundfate ber Bertheilung ber Arbeit wieder andere untergeordnete Centralmachte geschaf= fen, die, von den ersten beherricht, andere unter fich begriffen. So tam bas Miniftermefen auf, und die Mannigfaltigfeit ber Beamtensnsteme, bie von ber Mitte ausgebend, wie bie Gvei= chen bas Rab, fo bie Berfaffung gufammenhielten. Immer funft= licher wurde bas Werk ausgeschnitelt, benn es follte sein wie Bott, von bem man aussagt, er fei an jedem Buntte feiner Unenblichfeit Mitte und nirgend Umfreis: aber Gottes Weisheit, Allmacht und Gerechtigkeit wohnte nicht in biefer gebrechlichen Maschine. Darum lehnte fich bie Weltordnung, die alle Extreme haßt, weil die harmonie bes Gangen in ihnen untergeht, im Berhaltniffe entschiedener gegen bas Bestreben auf, wie es rufti= ger voranschritt: fie wecte bie entgegengesetten Triebfrafte ber Befonderheit, bie fie langft im Stillen gum Aufftande geftartt, und biese schlugen bald ben Weg der neuen durch die Beit her= beigeführten Beistedrichtung ein. Auch bier follte gewaltsamer Drud ben erhobenen Widerstand mechanisch niederhalten, und fo hob fich auch hier ein weitverbreiteter, lange bauernber Streit ber Richtungen. Es war ber Rampf ber bemofratischen mit ben oligarchifchen Principien, ber bie Revolution bezeichnet, wie früher ber ber Beterodorie mit ber Ortho= boxie, ber bie Reformation erfüllt; jener hatte im Borfviel ba und bort mit biefem zugleich begonnen und fich burchge= tämpft, aber in ganger Maffe follte er erft bann gestritten wer= ben, nachdem die Reformation etwa ein Jahrhundert völlig beruhigt war. Im andern Welttheil hat er zuerft begonnen, aber Aranfreich war, wie im anbern Teutschland, gur eigent=

lichen Mitte bes Streites ausersehen. Unmittelbar über bem Reuerherbe ber großen Weltbewegung, bat es am ftartften und frühesten ben allgemeinen Umsturz erfahren, und nach beinabe breißigjährigen Rampfen ohngefahr biefelbe Beruhigung wie Tentschland nach seinem Religionefriege im Westphalischen Frieben nur grundlicher burch ben gesetlichen Austrag zwischen entgegengesetten gleich farten Barteien in ber Charte erlangt. Darauf hat ber Bulcan nach Spanien fich burchgebrannt, wo wir ihn noch in vollem Buthen begriffen feben. Go wird bie Raturbewegung fort und fort, je nachbem fie die Gelegenheit begunftigt, fich borthin und wieder dahin weiterpflanzen, und bie verborgene Rlamme balb an biefer Stelle balb an jener aufschlagen, bis ber große Streit, ben bie erfte Beneration nun ichon ber zweiten binüberreicht ohngefahr zu gleichem Ende wie ber porige gebieben, nur bag wie bie Glaubensfreiheit bier por= züglich bem Rorben zu Theil gefallen, die politische und mit ihr bie herrschaft in Europa wahrscheinlich mehr bem Suben fich erstreiten wirb.

Das ist's, im kurzesten Ausbruck bargestellt, was sich begeben hat, und was nun jene große Bölkerversammlung so stürmisch in allen ihren Gliebern und Elementen bewegt. Rahe ein halbes Jahrhundert ist verlausen, seit diese Bewegung angesangen, und sie scheint kaum noch über ihren Scheitelpunkt hinausgegangen; schon brei Welttheile hat sie in ihre Strömung hineingerissen, und scheint noch kaum zu ihrer größten Ausbreitung gelangt. Ueber diesem wogenden Geistermeere aber steht die Staatskunft, unablässig bemüht die Zaubersormel aufzusuchen, die den starten Sturm beschwöre, und das sanstigende Del zu sinden, das den brausenden Wellenschlag ebnen möge. Ihr erster Gedanke war natürlich die Gewalt, und den losen, vorübergehenden Coalitionen, die sie zuerst der Gefahr entgegengestellt, hat sie ein haltbareres, dauerhafteres Berhältniß solgen lassen.

Da nämlich die vereinzelten Rudwirkungen ber Bolfer allmälig au allgemeinen geworben, und bie befondern Streitfragen, burch alle Bolfericheiben burchichlagend, ju europäischen fich gesteigert, find auch bie Regierungen im Instincte ber Selbsterhaltung naber aneinander getreten, und die Fürften haben einen ewigen Bund ju Schut und Trut gegen alle revolutionaren Bewegun= gen abgeschloffen. — Dadurch war fur fie junachft eine große Maffe ftete dieponibler Rraft, mit ber Möglichkeit, fie ohne binderniß ichnell in allen Kallen anzuwenden, gewonnen, und allerbings ein fester Damm gegen alle jene Bewegungen, bie an ber Oberflache ber Gefellichaft geben, aufgeworfen. Aber berfelbe Inftinct, ber zu biefer allerdings zeitgemäßen Magregel gerathen, ichien warnend noch fortzumahnen, bag bamit noch teineswegs Alles gethan fein konne. Alle Gewalt, burchaus förperlicher Natur, reicht auch nur an den außern phyfischen Menschen; jenes Feuer aber, bas fie bammen foll, brennt tief in ber innern geiftigen Ratur: von außen gurudgetrieben, frift es nur um fo mehr im Marte ein, und gundet bann auf tau= fend gebeimen Wegen, burch bie fich ber Beisterverfehr vermit= telt, bei völlig rubiger Oberfläche felbft burch jene Damme fort, und erscheint endlich vorbrechend aus bem Berborgenen plotlich Meifter ber Gewalt, die es in Feffeln zu halten mahnte. bunkle Gefühl, bas bie Unzulänglichkeit felbft ber ansehnlichen Macht, über die ber Bund verfügte, jur Erreichung bes Zwedes, ben er fich vorgesett, erkannt, trieb baber die Theilnehmenden an ber Genoffenschaft ihr einen außerorbentlichen feit langerer Reit aus ber Politik verbannten Charafter mitzutheilen, und fie als eine driftliche zu bezeichnen. Sie ichienen zu ahnen, bag es ber Religion allein gegeben sei, einen fo ungeheuern, weit umgreifenden, tief gewurzelten Zwift zu beschwichtigen, und bag es ber Ibee allein gelingen konne, burch Bemeisterung ber Begenfate, in die fich die Reit verftridt, die große Bewegung nicht

gewaltsam zu unterbruden, was schlechterbings unmöglich ift, fondern fle zu beherrichen, und in die Bahn ber Geschichte ein= gulenfen. Aber Ibeen find feine leeren Borte, noch auch Rebefiguren, Tropen, Ellipsen und Metaphern, in ein Narrenfeil geflochten, um bie Albernen bamit zu führen. Es find nicht icone Sentengen, die man von Zeit zu Zeit mit Roth auflegt, um bie natürliche Blaffe bamit lugenhaft gur Lebensfarbe auf= zuhöhen. Es find nicht Bugftude geiftlichen ober höfischen Dr= nate, die man an Werktagen beschloffen halt, an Feier = und Galatagen aber jum Prunt anlegt; es ift überhaupt nichts, mas befeffen wird und bient, sonbern was befitt und berricht. Es find hochft wirkfame Thatigkeiten, bie nicht bieg ober jenes Bermögen, fonbern ben gangen Menschen ungetheilt in Unspruch nehmen; die nicht zu biefer Beit schlafend ruben, zur andern losgelaffen ihr Dasein fühlbar machen; fonbern einmal frei bas gange Leben und all fein Thun erfüllen. Sie wiffen beilfamen Dienst zu leiften, laffen aber nie zu eigensuchtigen Ameden und Intereffen fich ungeftraft migbrauchen; am wenigften mogen fie tyrannischer Gewalt bienstbar fein, und treten, bazu gedrungen, schnell auf bie Seite ber Unterbrudten über. Und wer fich unter ihr Richtmaß ftellt, bat eine schwere Berbindlichkeit nicht blog vor Gott, sonbern auch vor ben Menschen fich aufgelegt; er hat ben Magstab neben fich gestellt, mit bem bie Deinung ber Zeitgenoffen und die Beschichte in den kommenden Sahr= hunderten ohne Rehl seine Handlungsweise meffen mag. Denn mit der Anerkenninis ber religiosen Idee als leitenden Princips für die Politik ist die Staatskunst aus bem engen Cabinete, wo mit Recht bie Gingeweihten allein zu Rathe fiten, ins 20= gemeine, Menschliche versett, wo jeber, der menschlich fühlt und fonft ben Gott in ber Bruft nicht ausgetrieben, mitzusprechen, und die öffentliche Meinung mit zu urtheilen berufen ift. Da bas Chriftenthum nicht ein Privatgut ber Staatsmanner, fon= bern ein Gemeinbesth ber ganzen Menschheit ist; da seine Grundsche nicht zu ben Staatsgeheimnissen gehören, sondern weltsbekannt und von Rechts wegen jedem Herzen sich eingegraben sinden, so läßt sich die Aufgabe ohne Bedenken an sie halten, und es läßt sich ohne besorglichen Vorwurf einer unschicklichen Anmaßung auszumitteln rersuchen, in wiesern die christliche Allianz seither diesen Grundsähen entsprochen hat, und welche Handlungsweise ihr etwa in die Jukunft durch sie vorgezeichnet sein möchte. Das einzige, was einer solchen Prüfung mit Bilsligkeit sich angesinnen läßt, ist, daß das Urtheil selbst christlich, milbe sei.

Die Erörterung muß in natürlicher Kolge ber Betrachtun= gen gang naturlich mit ber Frage fich eröffnen, welchen Stand= punft bie Grundfate bes Bundes ben Berbundeten in Mitte bes Streites anweisen, und wie ihr Berhaltniß ju ben ftreitenben Parteien der Beit und ju ben tampfenden Meinungen burch fie geregelt fei? Da bas Felbgefchrei biefer Meinungen Freiheit und herrschergewalt geworben, und es nur ber naiven Unverichamtheit einiger Communeros in Spanien eingefallen, ihren Ronig einzuladen, fich felber gum haupte feiner Widerfacher aufauwerfen, fo icheint die Aufgabe auf ben erften Blick geloft, und die Stellung bes Bunbes ausgemittelt. Da die eine ber Barteien auf bie perfonliche fur fich unbedingte Freiheit geftutt, mit bem natürlichen Rechte alle positiven zu bestreiten unter= nimmt, und alle bindende, jufammenhaltende Rraft ber Regierungsgewalt in fortgesetter Anstrengung ju lofen brobt; mabrend bie entgegengesette vor allem eben biefe Rraft zu farten und zu erweitern fich bemubt, und von bem Grunde ber burch eine höhere Bollmacht übertragenen obrigkeitlichen Bewalt jene Bestrebungen, als bamonische Aufftande menschlichen Sochmuthe, nieberguwerfen und abzutreiben fich ermachtigt halt: fo scheint Har einzuleuchten, es muffe fo jebe einzelne Regierung, wie ber

Bund aller insgesammt, ba ihr beiligftes Intereffe von ben Streitern rechts gegen die unbebingte Gunbhaftigfeit links ver= fochten wirb, auf die Seite jener Lichtgeister treten, und mit bem ganzen Gewichte ber ihnen von Gott anvertrauten Gewalt ben entgegenstebenden Beift der Kinsterniß und das in ihm wirkfame Brincip bes Bofen fich zu bestreiten ruften. Diese Doctrin wird hauptfachlich von brei Battungen von Menschen vertheibigt, und mit aller Macht ber Ueberrebung aufrecht erhalten. erfte begreift bie Enthusiaften ber Bergangenheit und bie Anhanger ftrenger Ginheit im Staateregiment. Diefe vergeffen ftete, bag alle Ginheit im Berftanbesgebiete nicht ge= funden, nur burch bie überlegene geistige Beherrichung ber Ent= zweiung errungen wirb. Richt bebenkend, bag alle Bergangen= beit burch bie Kerne, in die fie uns entrudt erscheint, in optifcher Täuschung fich verschönert - wie ber Mond alle Spuren gewaltsamer Umfturzungen, Berreigungen und gahrender Ratur= frafte, die feine Oberflache umgekehrt, in jenem milben Schimmer birgt - verwechseln fie ftete, mas batte fein follen, mit bem, was wirklich gewesen, und nabren fo in fich jene ent= schiedene Abneigung gegen alle Gegenwart, die fie von wilben Rraften furchtbar durchwühlt erbliden. Die Zweifel, die noch ja bie gewinnenbe Aufrichtigfeit ihrer Meinung, besonbers in benen, bie gern überrebet find, jurucklaffen fonnte, weiß bie aweite Claffe, bie ber Rlugheitemenichen, gefchict zu befeitigen. Sie, bie ba in ben heutigen Berhaltniffen bes öffent= lichen Lebens und ber Höfe besonders wohl gebeihen, ba fie in ber eigenen Bruft jebes bobere erhebenbe Befühl als unnüte Boefle jum Schweigen ju bringen gewußt, laugnen begreiflicherweise seine Möglichkeit in Andern auf die entschiedenfte Weise. Alle Bewegungen ber Zeit erscheinen ihnen baber nur als Um= triebe schmutiger Intereffen, Die fich vom Staatsintereffe losgeriffen; als bas Ausreigen thierischer Eriebe, bie aus bem

Rarren entlaufen, in ben ber Staat fie gum Bortheil bes Gangen als Züchtlinge gespannt; als bas Werk felbstfüchtiger Beftrebungen, bie mit bem gleißenden Firnig iconer Grundfate fich angestrichen. Darum ift all ihr Sinnen barauf hingerichtet, bie wie fie glauben in allem auf ben Erug gestellte Zeit mit ihrer Rlugheit zu berücken, und bazu wollen fie ihre besten Dienste ber Gewalt nicht vorenthalten. Was ihre kalte Rlügelei nicht zu überzeugen vermag, bas reift bann enblich bas Reuer ber britten Claffe im Sturme bin, jene hitigen, innerlich icharf brennenben, zornesträftigen und hartmüthigen Raturen, die nach ihren Anlagen bestimmt, in Zeiten großer Ratastrophen und gewaltiger Umwälzungen die Kulle ihrer in= nern Rrafte zu entwickeln, fich barum ftets nach bem Glemente febnen, in bem fie allein fich wohlgefallen, und beswegen gern in allen Källen zum Meußersten rathen; für alle Bortommniffe fein Mittel wiffen ale robe Gewalt; jebe Bewaltmagregel, wenn fie nicht jum Biele führt, nur immer geschärfter wieberhofen; jeber Rudwirfung mit noch ftarferer begegnen wollen; und wenn fie in ftete fich fteigender Erbitterung endlich die Explosion berbeigeführt, in ihr entweder ehrenvoll zu Grunde geben, ober wenn fie übrig bleiben, unnute fpate Reue fich bereiten. Fürsten Dhr, von breifacher Seite in fo verschiedenen Richtun= gen bestürmt; im Innern felbst burch bas icheinbare eigene perfonliche Interesse zum voraus befangen; nur zu oft in eigenen Begriffen von unbeschränkter Machtvolltommenheit aufgewachsen, bie fie als Erbe von ben Vorfahren empfangen, und wieber ihren Nachfommen zu überliefern verbunden feien, neigt fich nur allzu leicht gunftig bieser Lehre hin, und begreift schwer, wie Jemand mit autem Wiffen und Gewiffen und Ginficht in ben Lauf ber Welt bas Gegentheil behaupten moge. Gine folche Stimmung tritt um fo leichter ein, je ebler bie Ratur bes Regenten ift, je beffer er in feinem Innern gefinnt, je mehr er fich bewußt

ift, nur bas Beste seines Boltes zu wollen, und je weniger er also begreifen kann, was babei herauskommen solle, wenn man gegen biese reinere Absicht die Schlechtigkeiten der Masse und die Leibenschaften der gemeinen menschlichen Natur bewassnen wolle, was kein Boses zu verhindern, wohl aber die Ausführung manches Guten zu hemmen im Stande sei.

So geschieht es, bag die Berathenen ben Rathgebern nur allzu williges Behör verleihen, und ihre natürliche Stelle in bem einen ber Ertreme zu erbliden glauben. Der Rath ift gut, wenn die Ratastrophe nun wirklich eingetreten; wenn die Klamme, bie lange im Berborgenen geglimmt, wirklich burchgebrochen; wenn ber Rrieg erklart, und bie Barteien bewaffnet und ichlag= fertig einander gegenüber fteben, wo dann alle Mäßigung Rlein= muth und Thorbeit ift, und ber Regierung obliegt, vor allem bie Ginheit bes Staates zu retten und die gefellschaftliche Berbindung burch jedes Mittel, das fich hülfreich bietet, ju fichern. Aber in Zeiten, die noch nicht so weit gebieben; in benen fich zwar die Barteien bitter grollen, aber noch nicht handgemein geworben; wo die Gewohnheit der Ruhe noch ihre Rechte übt, und Berföhnung und Beruhigung ber Gemuther noch nicht als unerreichbar und unmöglich fich ausgewiesen: in folchen Zeit= läufen muß ber Rath als bochst verberblich fich erweisen, ba er nothwendig ben noch bestehenden Frieden schnell gerftort, und bas Unglud, dem er begegnen will, nur zu beschleunigen bient. Denn es ftellt fich nun ben Machthabern gegenüber, Die alfo unbehutsam Bartei ergriffen, bas Bolt als Wiberpart, und ber Streit ber Parteien, bas fleinere Uebel, wird gum größern: bem Rrieg ber Staatsgenoffen mit bem Staate. Das Bolt tragt auch im bell erwachten, flaren Bewußtsein bie Erfennt= niß feiner Rechte, die nicht minder von Gott find, wie die der Berrichaft, die man ihm wohl eine Zeitlang mit Gewalt abbringen, bie man aber, wie es fühlt, ihm nie weber burch

Berjährung noch unter einem Borwande bes Staatszwecks, recht= lich abgewinnen mag. Es achtet allerbings ben guten Willen und die wohlmeinende Gefinnung vieler feiner Regenten, aber es fühlt auch ihre Ungulänglichfeit, und ertennt nur allgu beutlich bie Bebrechen jener funftlichen Staatsmafchinen, bie man im Brincipe ber unbebingten Willfur aufgebaut. Gs bat allau febr gelitten unter ben furchtbaren Uebeln, bie burch bie Unbrauch= barteit biefer Daschinen, bie fich im Angenblide ber Gefahr gezeigt, über bie Welt bereingebrochen, und ift ein allzu auf= merkfamer Beuge ber Schmach gewesen, mit ber fich bie bebeckt, bie fie gegen bie erfte lebenbige Bewegung, bie wieber in bie Beit getreten, ins Spiel geset, als bag ibm einiges Bertrauen auf die Sophismen, mit benen man ihnen wieder aufzuhelfen und fie zu vertheidigen sucht, fich bewahrt haben konnte. Das Bolt hat auch eine Gattung Enthufiaften feiner Art gefunden, bie ihm eine beffere Butunft mit ber gleichen Aufrichtigfeit und mit ber gleichen Muffon wie jene andern ben Kurften bie Bergangenheit ausmalen, und bie ihm mit Beift und Za= lent jenen Einheits = und Bravitationsmechanifen gegenüber ein atomistifches System, bes Spieles freier fich gegenseitig beschrän= tenber Berfonlichkeiten, in einer bemofratischen Berfaffung mit allem Reize einer fühnen, burch ihre Bopularität fich ein= schmeichelnben, burch ihre ichlichte Begreiflichfeit gefälligen Sppothese auseinanberfegen. Man mag ihm biefe Menschen als Berführer, Demagogen, Carbonaris ichilbern, bie im Umfturg ber bestehenden Ordnung ber Dinge allen ihren Bortheil suchen; es fühlt, wie wenigstens viele unter ihnen es wohl mit seinem Intereffe meinen; es fieht, wie bei ber Partei, die fie ergriffen, por ber hand weber für ben Gigennut noch für bie herrich= fucht ober Ehrbegier Bebeutenbes zu erwerben ift, ba Burben, Ehren, Golb und Auszeichnung auf ber entgegengesetten Seite fteben : es ehrt fie barum als Marthrer feiner Sache, und glaubt

um fo mehr an die Wahrheit und Rublichkeit ber Spfteme, die fie ibm vorgauteln. Das Bolt hat auch Rathgeber ber zweiten Battung fich beigelegt, feine Sofcavaliere, wie fie ein geiftreicher Mann genannt, die in ben unabläffigen Bewegungen ber Beit abgerieben und ausgefeimt, Bewiffen, Ehre und ben Stolz ber Gefinnung verloren haben, und nichts als eine freche, schamlofe Bfiffigkeit bafür eingetauscht. Sie wiffen nun bie bewegliche, leicht gefinnte Daffe bei ihrer schwachen Seite wohl zu faffen, und indem fie ihr auf alle Weise zu Maule reden, verstehen fie nur allzu wohl, fie burch ihre Sophismen zu verwirren; alle Grundfate bes Gehorfams, alle Gewohnheit ber ftillen fich felbft beschränkenden Benuge und ber frommen fittlichen Befinnung, die burch die Natur tief in der menschlichen Bruft gegrundfestet find, allmälig zu entwurzeln, und bafur ben Biftfamen frevelhaften Uebermuthes, ungemeffner Bier, ftets nach Beranberung bafchen= ben Bankelmutbes und feder Freigeisterel ber Leibenschaften auszustreuen. Es haben fich ibm endlich, und zwar noch in größerer Bahl als auf ber anbern Seite, jene Graltabos jugesellt, bie von ber Ratur für bas Element bes Reuers auserlesen, fich mit aller Gewalt aus bem lauen Waffer febnen, bas bie Diblo= matie zur Befänftigung ber Rrampfe über Europa ausgebreitet, um, je nachbem es fällt, die Welt mit Thaten bes Beroisms und jeglicher Beiftesgewalt in Erftaunen zu feten, ober fie mit Gräueln und Blut zu füllen. Das Bolt, von fo vielen Seiten ergriffen und angesprochen, ebenfalls in Daffe auch teines argen Willens fich bewußt, nichts als feine ungezweifelten Gerechtsame in Anspruch nehmend, tann seinerseits eben so ichwer bie hartnädige Berftodtheit und bie Bergenshärtigkeit begreifen. bie ihm so unbestreitbare Anspruche und fo geheiligte Anspruche immerfort vorzuenthalten mit Gigenfinn bebarrt.

Es tann nicht fehlen, wenn die beiben wefentlichen Grund= elemente aller gefellichaftlichen Berbindung, die nach ber Ratur i

1

1

Ì

i

ber Dinge in ftete tampfender Gintracht und ftete gefriedetem Rampfe wechselsweise fich spannen und beruhigen sollen, fo ent= schieben gegen fich Bartei genommen, und so ganglich in ihren Bestrebungen auseinander weichen, bag alle innere harmonie fich in einen immer zunehmenben Digtlang lofen muß, und alles öffentliche Leben fich allmälig bis in ben innerften Brund ent= zweit und fpaltet. Da bie Regierungen bas Seft ber Gewalt in Banben haben, fo ift es ein naturlicher Bebante, von biefem heroifchen Mittel zu allernachft Gebrauch zu machen, um ihre Unfichten und Gefinnungen gegen allen Widerspruch burchaufeten. Es mag fein, bag biefe Machtaugerung anfangs noch teineswegs die Schranten bes gesetlichen Bebietes überschreitet; aber bie mißtrauische Reigbarkeit ber Gemuther fieht bas annoch gemäßigte Ginschreiten nur als ben Borlaufer gewaltfamerer Magregeln an, und hat nun mit gespannter Aufmertsamteit auf bie weitere Entwicklung Acht. Diefes arawöhnische Lauern erscheint nun wieber ben Dachthabern auf ihrem Standpunkt als unbefugte Anmaglichteit, und an fich icon, als bas erfte Regen bes opponirenden Brincips, verbächtig und verhaßt, forbert es nach ber adoptirten Berfahrungsweise ichon gur vermehrten Gewaltaugerung heraus, die bann wieder die machjame Gegenpartei in bem gefaßten Berbacht beftartt, und in ber Rudwirkung noch ftarteres Diftrauen erzeugt. Der gur Beit noch unverbiente Argwohn mag nun in ber Empfindlichkeit bes Bergens etwa zu einer Sandlung verleiten, bie, ba nun boch einmal bie trantenbe Wirfung eingetreten, bie annoch fehlenbe pofitive Urfache nachbringt, und jebe frubere Befurchtung rechtfertigt. Es will fofort die Erbitterten bedünken, als feien auch fie fortan nicht mehr fo ftrenge an bas Dag gebunden, und fie erlauben fich ihrerseits wieder Sandlungen, die jene gewaltthatigen Gingriffe binterber wieber als gefetliche Rothwehr erscheinen machen. So machft immerfort ber gespannte Argwohn ber Autoritat, und

andererseits verharten fich die Herzen im Bolte je mehr und mehr; und wie nun Stahl und Stein in fcharfer Reibung an= einander schlagen, sprüben bie Kunken ber Erbitterung nach allen Seiten aus. Da bas, was allein auf bie Dauer Menschen mit Menschen und insbesondere Regenten mit ben Bolfern verbinden fann, jenes wechselseitige, glaubige Bertrauen in ber Bruft, bas, wo feine außere Burgichaft zureichen will, als ber lette, bochfte und ficherfte Rudburge zwischentritt, fich verloren, fo ift jebe mögliche Berftanbigung abgeschnitten. Der Beift ber Ungufrieben= beit, ber anfange ftellenweise nur geglimmt, fangt nun an in großen Daffen fich umzubreiten; und bie beftigen, eigenbiffigen Rationen auf ber anbern Seite fcuren bas Reuer, weil fie jebes nachgiebige Burudtreten ale unwurdig und bas Uebel arger machend abweisen, so bag bie immer größere Menge bes fcblafen= ben Elementes fich entbinbet, bas heiße Blut überfiebet, unb fcon ba und bort eine Flamme bes Aufftandes lobert. Es beaibt fic bann wohl etwa, baf im Angefichte ber brobenben Befahr eine unzeitige Angft ber bisberigen Lenter fich bemeiftert, bie, indem fie ben fichern ruhigen Blick ber Machthaber ver= wirrt, zu Aeußerungen gaghafter Schwäche und in ihr zu falfchen Magregeln Beranlaffung gibt, bie bann schnell auf ber andern Seite ausgelaffenen Uebermuth zur Folge haben. Da ber Streit nun fo blubend und hoffnungevoll geworben, finben iene brei oben bezeichneten Menschenclaffen fich berufen, beiber= feite mit ftete gunehmenber Wirtfamteit, einzugreifen; die Ginen erscheinen als die Missionare, die Andern als die Ruppler, die Dritten als bie Schläger und Parteiganger ber verschiebenen Grundfate und Deinungen, bie miteinanber im Saber begriffen find. Die Barteien rotten fich nun mehr und mehr zusammen; jebe hat ihr Reldgeschrei gefunden, ihr Stichwort und ihr Ertennungszeichen. Das Unschulbigfte wirb von beiben Seiten, ba ber Argwohn alles vergiftet, auf bie argfte Seite umgebeutet.

Bebe Billigfeit in wechselseitiger Beurtheilung und Schatung muß vor bem bofen Leumund weichen, ben bie Streitenben fich wechselseitig machen. Rebe Vernunft und Mäkigung wirb als Thorheit und Schwäche verlacht, und nur die leibenschaftlichfte, fich ftete felbft überbietenbe Sprache, die rudfichtelofefte Invective, die beftigste und tobenbfte Opposition und die allerblindeste, taubfte, verftodtefte Rudwirkung fagen allein ber gefpannten Stimmung ber Gemuther gu. Die Regierungen, vom garme ber Streitenden betäubt, mehr und mehr in ihrer Sandlungsweise fich unficher fühlend, zeigen fich mit wachsender Borneigung gu außerordentlichen Magregeln und ausschließlichen Grundfaten bingetrieben, und werben fo zu manchen Sandlungen fortgeriffen, bie burch unnüte Barte auch bie Billigen verwunden und bie Bemäßigten emporen. Daburch wird bie bisher ruhig gebliebene große Mittelmaffe im Bolke mehr und mehr zerfett, indem auch jene, die sonft aller Gesehlofigfeit abhold find, ba fie alle Rechte und natürliche Freiheit burch bie gereizte Gewalt bebroht erblicken, gegen fie Partei ju nehmen fich bewogen fühlen, beren Butritt nun wieder Andere aufschrecht, bie, weil fie bie heilfame Braro= gative ber Autorität und bie alte befestigte Sitte baburch ge= fabrbet glauben, ihrerfeits fich fur fie erflaren. Die Macht= haber, burch bas in folder Beise ftets machsende Bewühl ber Leibenschaften geangstigt, senben nun ihre Spaber und Aufpaffer unter fie, und biefe, meift aus bem Abschaum bes Bobels ber= ausgenommen, ober in ber faulichten Befe ber hoberen Gefell= icaft niedergeschlagen, ohne Anficht, ohne Begriff beffen, was um fie gahrt und treibt, ohne ein Befühl von Ehre und Dahr= haftigfeit, bie ihr Bewerbe fcon ausschließt, ohne anbern Erieb, als fich wichtig und unentbehrlich zu machen, beuten nun alle Ericbeinungen nach Gunft und Ungunft auf ihre grobe, un= geschickte, eigennütige Weise, und bienen so zu nichts, als bie= jenigen, die fie gebrauchen, nur mehr zu fcreden, zu verwirren

und aufzuhehen. Aus bem, was fie verworren und chaotisch zu= getragen, bilbet fich nun in infrematischen Ropfen, inbem fie bie maffenweise burchgreifenbe Stimmung ber Bemuther ale Folge einer Berabrebung, bie gleichzeitig an mehreren Orten vor= brechenbe Birtfamteit bes Kactionsgeiftes als Refultat eines jum voraus berechneten Plans ausehen, querft bie 3bee einer funftlich angelegten, im Rinftern ichleichenben, von wenigen Bauptern geleiteten Berichwörung. Bahrend bie Grübelei biefe Bebanten weiter fpinnt, geben bie ftete fich brangenben Greig= niffe unerschöpflichen Stoff, fie immer tiefer auszubilben, und versuchsweise wird wohl auch von fubalternen Agenten auf eigene Hand burch Brovocation ein neuer fünftlicher Beweis berbeiauschaffen gesucht, und, um bie Beifter zu prufen, ein verwegenes Spiel getrieben. Sogleich geht ein Geschrei im Lanbe aus über bie Grauel geheimer Polizei, und ber Barteigeift, ber geschickt jenen Bersuchen schnell ben Charafter ber Allgemeinheit gibt, weiß bebenbe bem Spfteme gegenüber, bas ben gangen Staat mit jenem Rete gebeimer Gefellichaften umfponnen und umgarnt erblict, ein anderes aufzustellen, bas ein verrachtes Gewebe argliftiger Brovocationen, geleitet burch die politifcen Begner, allen Ericheinungen unterlegt, und nun alles Gehaffige berfelben ben Regierungen auschiebt. Run ift ber Mantel ausgefunden, mit bem fich wirkliche aufrührerifche Bewegungen be= beden mogen, und unläugbare Conspirationen, die ber Teufei. lange an die Wand gemalt, endlich in Person erscheinend mitgebracht, werben eben fo frech abgeläugnet, wie von ber anbern Seite das Unichulbigfte, jebe gefehmäßige Bertheibigung ber Freiheit mit rabuliftischer Gewandtheit hineingezogen. Da Guropa burch bie große burchbringenbe Rraft bes geflügelten Bortes, bas lichtschnell in ber Trabition und in ber weiteften Oberflache im Buchftaben fich umbreitet, gleichfam ein Leib geworben, in allen Gliebern burch bie freie Leitung biefer Rerven-

geifter eng verbunden, fo gibt ber burchgangige Baralleliem aller Erfcheinungen, ber aus biefem Bertehr entspringt, jener politifden Schwarzfunft, die ihre Renntniffe ber Beschichte gern aus ben gangbaren Romanen ber Beit geschöpft, und jener fin= ftern Phantafie, ber bie Flebermausflügel in ber mittelalterlichen Racht ber Burgverließe, in ben weitgebehnten unterirbischen Bangen und ichwarzbebangten mit Schwefellichtern beleuchteten Salen, in benen bie Tempelherren angeblich ihren mahnfinnigen Satanebienft geubt, in ben Geißelgewölben innerhalb ber Rloftermauern, ben bunkeln Rammern ber Rehmgerichte, ben Teufelsmühlen und allen Soblen bes Jammers ber neuern Literatur, groß gewachsen, die beste Belegenheit ihre Talente zu entwickeln, und ihre Phantasmen auf bem geräumigften Schauplat auszubreiten. Die Erscheinungen, die fie im qualmenden Dampfe vor die Augen führen, finden dann die Schauer, die fle herauf= beschworen, in ber aunftiaften Stimmung vorbereitet. jenigen, die es früher alaublich gefunden, daß ein einziger Menich bas tugendhafte, ehrenfefte, muthbefeelte, beroische Eurova wie im Traum burch seine Teufelelist berudt, und burch seine Berruchtheit ohne weiteres Ruthun unterjocht; die fich bann weiter überrebet, wie bie Weisheit einiger Wenigen in filler Clause ben Sturg bes Ungebenere in bebachtlicher Alugheit vorbereitet, und als nun ber Blan gereift, ihn mit ftartem Arm einzig und alleinig ausgeführt, mogen es auch jest ganz natürlich finben, baß wieber einige Wenige aller Zwietracht in Europa Grund und Urfache fein follen , indem fie, mit der Rebelkappe ber Un= fichtbarteit bebedt, aller Nachforschung fich entziehen; binter bem burchfichtigen Schilbe bes Berfeus alles feben, aber felbft nicht gesehen werben; mit seinen Flügelschuhen fich leicht aller Orten bin begeben, und barum nirgendwo ju finden find, und wie ber Alte vom Berge ihre fanatischen Affaffinen gum Blutgerufte treiben. Wenn nun auch auf ber anbern Seite ber

gleiche Busammenhang ber Abfichten ftete Kunten aus einem Lande ins andere übertreibt; wenn, was am fernften Enbe ber großen Bolferfette Bibriges geschieht, überall fcnell von ber Meinung empfunden wird; wenn unter bem, was also gur all= gemeinen Runbe fommt, manches Emporenbe bie Bemuther in fteter Erhitung halt; fo manche Berletung ber Beiligkeit bes ethischen Gefetes ber berrichenben Freigeisterei ber Befinnung reichliche Rahrung bietet, bort unverholener Bruch ber Treue und ber Schwure mit Stillichweigen übergangen, ober burch ben 3wed gerechtfertigt werben foll, mahrend am andern Orte eine icheufliche Berichwörung feiger Boflinge, die bie Schlacht= opfer ihrer elenden Umtriebe, nachdem fie biefelben ins Unglud bineingeriffen, im entscheibenben Augenblide mit dem nichts= wurbigsten Berrath im Stiche laffen, fich entbedt; wenn alle warnenden Zeichen, die ber himmel fendet, von blinder Leiden= ichaft zu ihren Gunften umgedeutet, nur neue Reize gum Uebel werben, bann ift bie Reihe zugellofer Reaction wieber an ber andern Seite. Enblose Recriminationen erheben fich fofort; ber Berbacht von einem Bunbe ber Dachthaber nur außerlich gegen bie Anarchie, in Wahrheit gegen jegliche auch bie gesetlichste Freiheit ber Bolfer gerichtet, wurzelt immer tiefer in ben erbitterten Gemuthern, bie täglich erschüttert und umgeben von grauenvollen Anklagen machiavellistischer Umtriebe immer mehr verwilbern, und jenes ungluckliche Bolt, bas in diefem Augenblide unter bem Beil seiner Tyrannen fällt, wird laut als bas erste Opfer, bas bie Bolitik ihrem Moloch in bie alübenden Arme gelegt, bedauert. Das ift die Runft, aus einem tleinen Feuer ein groß Feuer ju machen, und wenige gunten fcnell zu einem pprenäischen Branbe anzublafen.

Wahrlich, es ist kein Heil auf biesem Wege ber Extreme, ber beibe Parteien in unheilbarem, entsehlichem Misverständniß immer weiter auseinander führt! Den Parteihauptern und

Staatsmannern, bie auf biefem Beg gegangen, find bei jebem Tritte, ben fie vorwarts bingeschritten, gudenbe Rlammen, Ber-. funberinnen ber Rabe ber rachenben Dadte, aus bem Boben entgegengeschlagen, und ihr Schritt ift baburch immer unficherer und wankender geworben. Wir haben es schon einmal in ben Reformationefriegen gesehen, wie gang gleiche Ursachen, nur in einem andern Gebiete wirffam, gang gleiche Wirfungen bervorgebracht, und wie bas endlich zu einem Kriege Aller gegen Alle ausgeschlagen. Bang bie gleichen Barteiungen haben in bieser großen Weltbewegung fich ausgeschieben, und in Wirfung und Gegenwirkung fich immer mehr mit haß, Born und allen wuthenden Leidenschaften angeladen; was auch ber beffere, verfohnliche Sinn einiger vorragenden Beifter ber Beit, jum Frieben gethan und geredet, die verhaltene Wuth hat durch fie nur turze Frift fich mubfam abbingen laffen; endlich als diefe ab= getreten, und die Autoritat fich abnlicher Barteilichkeit wie jest und die Kactionen gleicher Ausgelaffenheit und gleichem Ueber= muthe fich hingegeben: ba bat Gott fein Antlit von ber Erbe weggewendet, und fie ben Rachegeistern zur Bergeltung preisgelaffen, und bas furchtbarfte Burgen, Morben und Blutvergießen im Geleite aller Kriegesnöthen hat viele Menschenalter bindurch gewüthet; fo lange bis das Herzblut an die Erde ge= goffen war, und gangliche Erschöpfung bem Gemetel ber Barteien ein Ziel gefett, die beibe athemlos, zum Tobe wund, und teine flegreich, endlich von einander zu laffen genöthigt waren. Zwar ift es, Spanien ausgenommen — bas einzige Land, wo Alteuropa in allen seinen Rehlern und Tugenben im Bolke fich bewahrt - und Griechenland, wo die Barbarei die Raturfraft wenigstens in ben Bebirgevölfern wieberhergestellt, meift überall fonft noch nicht fo ernstlich gemeint. Der Streit ift noch nicht fo materiell und plastifch wie in jener Zeit; er hat zu seiner großen Ausbreitung in ber Alache noch jene Tiefe nicht erlangt, bie ber berbere, gebiegnere Brennftoff finnlicher ins Spiel gezogener Rrafte in jenen Jahrhunderten in größerer Fulle gugeführt; barum außert er fich jur Beit mehr in ber Bestalt eines fliegen= ben, flackernben, fchießenben Luftfeuers; eines jener flammenben Meteore, in benen bie Gase und die Schwaben, die aus ber in engen Raumen zusammengebrangten Gefellichaft entbunden werben, fich entzunden und verzehren. Aber wenn auch in folder Weise weniger Rachhalt im Brennstoffe fich zeigt, so ift bafur um fo größere Brennlichfeit in ihm hervorgetreten. Wenn Die in Thatigkeit versetten Naturtriebe fcmachere mechanifch maffive Tuchtigkeit beweisen, jo find fle bafur chemisch ichnell= traftiger, und bem Bulver gleich in ihren Wirtungen geworben. Benn bie Leibenschaften in ihrem Spiele weniger Ungeftum auslegen, fo zeigen fie fich bafur um fo beweglicher, und in ihrer Berflüchtigung in bie feinsten Diasmen aufgeloft, wiffen fie überraschend auf bie größten Entfernungen ihre anstedenben Rrafte auszuüben, und fo auch allzu leicht felbft die Bewalt, bie fich ju ihrer Bekampfung aufgemacht, zu inficiren. Da bie Regierungen eben fo wenig wie bie Bolter im Berlauf ber Beiten jener Berflüchtigung fich haben entziehen konnen; ba auch fie nicht mehr ihre Wurzeln in die feste Erbe bes Naturgefühles schlagen, fonbern wie jene inbifche Bflanze fie ins luftig Leere binausgetrieben; ba auch fie mehr mit Rerven als mit Blut= geiftern, mehr mit Abstractionen als Inftincten gerüftet tampfen: fo finden fie ohnehin mit ben Barteien auf baffelbe Reib mit gleichgetheiltem Licht und gleicher Luft und Baffenart fich bin= getrieben, und fo bleibt bas Berhaltnig, wie es ehmals ge= wefen. Darum ift bas Uebel, bas mehr im Charafter einer dronischen Sucht ichleichend bie Rrafte untergrabt, nicht min= ber gerruttend als jene acuten Entzundungen, die fie im Sturme angegriffen, und ichnell gur Rrife bingeeilt. Jene immer mehr um fich wuchernbe Berwilberung ber Gemuther,

bie einen geistigen Raturstand in wilber Anarchle ber Grunbfate und Gefinnungen näher und näher führt, muß ber bürgerlichen Ordnung auf die Länge eben so nachtheilig und gefährlich sein, als es irgend das wilde Getümmel der Religionstriege, die sengenden und brennenden Hausen der Landsknechte, das Toben des losgebundnen Boltes, der Grimm der Sectenhäupter und die Licenz der Parteigänger irgend je gewesen, welches alles endlich bei noch weiter fortschreitender Auflösung von oben herunter, wie sie damals von unten herauf gegangen, sich leichter hinzusinden möchte, als man glauben sollte.

Es fonnte baber nimmer gum Buten führen, wollten bie Regenten fortbauernd felbst Bartei ergreifen, und fich ausschließ= lich mit ber-oligarchischen Partei und allen, die aus Intereffe, Reigung ober Grundfat ber absoluten Gewalt hulbigen, umgeben, und abweisend alle Reclamationen ber wohlbegrundeten Freiheiten und Gerechtsame bes Bolts, fich auf bas außerste Enbe jener Schwebe feben, und, fich nun schautelnd mit ben Barteien in unziemlichem Spiele, die Besellschaft in einer ftete auf und nieberschwankenden ichwindelerregenden Bewegung halten. Das innerfte und eigenste Wefen jeder Regierung ift bas Mag: Dag aller Rrafte und Richtungen, aller vorftrebenben und rudwärts ftrebenden Thatiakeiten; Dag aller Rechte und Bflich= ten, die wechselfeitig fich bedingen und begrangen; Dag aller Berrichtungen, bie in bas gefunte, frifche Staatsleben gufammen= fpielen. Gine Regierung daber, die maglos wird, fest fich gegen fich felbst in Aufstand und Wiberspruch, und nach turgem Taumeln fpricht fie fich bas eigene Urtheil, bas entweder außere Bewalt, ober bie Macht ber Kactionen, die ihre eigene Selbstverneinung hervorgetrieben, nur zu vollziehen haben. Und wenn ein folcher Jrrthum einer einzelnen Regierung im Drange ber Greigniffe, im Birbel ber feinblichen Berhaltniffe, bie fie um= ftrubeln, unter ber Miggunft gufälliger Umftande, verzeihlich

ware, ein Bund Aller insgesammt, ber antunbiat, wie er fich auf ben festen Grund bes Chriftenthums gestellt, und ber, eben weil er ein allgemeiner ift, von aller Dertlichkeit unbefangen, pon aller aufälligen Störung ungeirrt, in heiterer, überschauen= ber Sobe fteben foll, ein folder Bund, wenn er auf gleichen Arrwegen fich verlieren wollte, wurde por Bott wie por Dit= welt und Nachwelt nicht die mindefte Entschuldigung haben. Da bie Grundfefte bes Bundes, wie er felbst aussagt, nicht im Un= bestande irbifder Berhaltniffe ober auf bem Bogenfclage eines ftete ungetreuen Elementes fteht, fonbern babin reicht, wo bas ewig fich felbft Gleiche, Stetige, Banbellofe auf fich felber rubt, barum muß er nothwendig jene, die fich zu ihm bekennen, zwar nicht auf diefe Sohe felbst, ba fie eben Menfchen wie andre find, wohl aber in die Richtung und Strebung beffelben bringen, und fie bort mitten zwischen ben ringenben, gegeneinander= ftrebenben Richtungen in einer fichern, ihrer felbst gewiffen Mitte befestigen. Diese Mitte fernab von ben beiben außerften, und beibe gleich fehr beberrichend, ift baber bie Statte, auf bie ein folder Bund, fowohl burch ben Bug feines innern Brincips als burch die Gewalt ber Gegenfate, gleichsam von selbst getrieben wirb, und es ift feine Weisheit gleich febr wie feine Bflicht bort aufe Unerschütterlichfte einzuwurzeln.

Es gibt aber eine zwiefache Mitte, bie zwischen streitenben Gegensähen sich erfassen läßt, wovon bie eine unter ihnen, bie andere über ihnen liegt. Jeue erste Mitte im Streite aller menschlichen Meinungen, Interessen und Leibenschaften, wird am Compaß durch jenen ganzlich indisferenten Bunkt, in gleicher Entfernung von ben in innerer Wirksamkeit aufs höchste gesteigerten Endpunkten liegend, bilblich dargestellt. Dieser Punkt ist in der Leiter der zu beiden Seiten ansteigenden Kräfte und Richtungen der ärmste, befangenste, gleichgültigste; in Mitte vielfacher Strebungen selbst ohne Bestreben; im Spiele entfesselter

Thatigfeiten allein thatenlos und trage, allein auf fich felbft bezogen, und von aller außern Wirfung ganglich ausgeleert: barum, in feiner gangen Scharfe aufgefaßt, Bilb aller Richtig= teit, und die Rullitat felbft in allen Beziehungen. Gine Regierung ober ein politifches Suftem, bie fich in ihn verfeten wollten, hatten baber im Berhaltnig, wie es ihnen bamit voll= fommener gelungen, fich entschiebener felbft verneint und annul= Auf bie Bahn folder Gelbstabichwächung aber branat ftets unvorsichtige Regenten eine gewiffe Menschenclaffe, bie an ben Bofen neuerer Beit nur allgu gablreich fich vermehrt, und allerwarts die eigentliche Camarilla mit und ohne Livree ausmacht. Saufig icon bie Unbebeutenbheit als Erbtheil ber Geburt, in Befolge einer Entartung, bie fcon burch viele Generationen zieht, empfangend, haben fie bas färglich zugemeffene Bfund in ben bedeutungelofen Bewegungen eines flachen Dafeins vollende aufgerieben. Ein Leben ohne alle ernfte, ergreifende Beziehungen, bas nur leicht hingleitend an die außerfte Oberflache bes Menschen spult, ohne irgend eine Erregung, bie in ben Grund ber Seele hinunterreicht. Ein Dafein, an Allem verarmt, worin bie Rraft, bas Gelbftgefühl und bie Ghre bes Individuums erftarten fann. In einem nichtigen, wichtigthuen= ben, geschäftigen Dugiggange umgetrieben, und nur barauf geftellt, mit ber möglichft geringften Reibung fich an Aehnlichem vorbeizuwinden. Gin Streben ohne Ahnung der Zwede, die allein menschlichen Bemühens wurdig find, von matter Gelbftfucht ein= gig und allein getrieben, in allem Thun auf Unterwürfigkeit und Riebertracht, und auf bas Richtswürdige gerichtet. Gin foldes Treiben, wie es aus ber Salons- und Papierthatigfeit nur qu häufig fich entwickelt, muß nothwendig fich innerlich ausweiben und verzehren, fo lange, bis es ganglich hohl und nichtig, fich felbft auf ben Buntt jener Indiffereng gurudgebracht. In folder Schule können nur Feiglinge fich bilben, wie bas alte Teutsch=

land fie in ben Moraft versentte, und ibre Schande icambaft por ber Welt mit übergeworfener Burbe bedte. Ohne jene großen Leibenschaften, die noch in bem hinreißenden, bas in ihnen liegt, ihre Entschulbigung finden, und wenn fie nehmen, boch auch zu geben wiffen, haben fie nur, mas man gemeine Paffio= nen nennt: faltblutige Lurche, ringelndes, fchleichenbes Ungeziefer, bas bie Menfchen ohne einigen Rugen nur beunruhigt und efelt. Wenn große Weltbewegungen, jum Theil wieber burch ihre Schulb herbeigeführt, bereinbrechen, bie Danner forbern und Geist und Muth, bann bramarbafiren fie zwar, fo lange bie Gefahr noch ferne ift, mit tollfühnem Uebermuth; wie aber ber Beift, ben fie beschworen, auf fie angeschritten. fteben fle zagend und mit schlotternben Anieen vor ber Erschei= nung, und fturgen bann burch ihre Reigheit und Untuchten Reiche ins Berberben und Böller in den Ruin. Sat die Größe des Unglude endlich Beifter gewedt, bie bem Berberben zu fteben. und ben Strom bes andringenben Uebels zu bammen wiffen, fogleich, wie die Gefahr gludlich gewendet ift, friechen fie aus ihren Schlupfwinkeln bervor, icharren eilig ihre im Tumnit gertretenen unterirbifchen Bange wieber auf, getteln ihre alten Gewebe wieber an, wo fie abgeriffen, üben die alten Sptophantenfunfte, und balb find fie wieder an alter Stelle, von ber fle ber Sturm vertrieben, als fei gar nichts vorgefallen, wieber angetommen, und nun erft bie Greiffe ausgespannt find, fangt luftig bas Eselsfuhrwert wieber an. Da fieht benn mit Berwunderung die Welt, die eine andere geworben, bag fie felber gang die alten find, und, gleich jenem armen Gunber in Dautee Bolle, wieber gar emfig mit umgebrehten Balfen und rudwarts gekehrten Gefichtern in bleiernen Danteln ftets im Rreise ihres Schlendrians in die Runde geben. All ihr Sinnen ift nun barauf gerichtet, jene hohle Indiffereng in alle öffentlichen Berhältniffe bineinzutragen, und Tag und Racht, Recht und

Unrecht, Engend und Schlechtigkeit, Rraft und Schwäche, Milbe und Brutalitat, Chre und Schanbe, Beisheit und Blobfinn in berselben leeren Richtigkeit zu verkuppeln, und in einer granen, lauen, balben, zweibeutigen, matten, verwafchenen Mittelmäßig= feit burcheinander aufzuheben. Da fie, leer und seicht, wie fie im Geifte find, jebe 3bee angftigt und entfest, und ihre Feig= beit vor jeber geistigen Rraft wie vor einer unbefannten, ge= beimnigvollen Macht erzittert, fo ift in allem, was auf ben Staat nur in einigem Bezuge fteht, jener elenbe Obscurantiem ibre Auflucht, ber ftatt ber Macht ber Wabrbeit fübn zu vertrauen, bie, menn man fie nur gewähren läßt, nie faumt, ben ernsten, überlegenen Beift bes Rachbentens gegen bie belirirenben Beifter ber Unordnung und Krivolität auszusenden, mit blinder Befangenheit gegen alle Beiftesfreiheit wuthet, übrigens aber, um auch wieber liberal ju fcheinen, bem Schlechteften freie Bahn eröffnet, mitunter auch in einem andern Kache altgewohnte Aufflärerei beförbert. Da ihrer Mattheit vor jebem geschloffenen felbftftanbigen Charafter graut, mogen fie fich nur in ber Um= gebung ber Bebeutungelofigfeit gefallen, und find fo bie Baupter ber weitumgreifenben Berschwörung ber Gemeinheit gegen jeg= liches Talent, die in einer Zeit, die fiberall die ftartste geistige Entwicklung in Anspruch nimmt, biefe in aller Beife ju lahmen und herunterzubringen fich bemüht. Darum fuchen fie alles charafteristisch Bestimmte burch ben ftarren Dechanism ihrer Institutionen zu ertobten; jebe freie Willensfraft in bie Unterwürfigkeit strenger Subordination einzufangen, und ben ganzen Rest von Freiheit, ben bie Culturmenschen in ber Besellschaft fic noch gerettet, völlig zu nichte machend, fie in tobte, willen= lose Wertzenge umzuschaffen. Darum wird die gemeine Chre burch ein thorichtes Spftem von Sitelfeiten zu Grund gerichtet, bie öffentliche Meinung unter finnlosem Druck zur beucheinben Lügnerin umgeschaffen, bie Jugend mud und matt gemergelt,

bie natürliche Aurchtsamteit im Menschen bis zur Riebertrachtig= teit heruntergebracht, und bas Saus bes Tobes und ber gei= ftigen Bermoberung bann mit einem gleißenden Firnig ber Luge übertuncht. Sie mogen gerne ihre Berechtigkeit ruhmen boren, aber eine vermeinte Bfiffigfeit hat falfcmungend gum Gebrauche mit Ungerechtigkeit fie fo ftart legirt, bag fie nur zwangsweise im Berkebre gilt. Ihre Tugend ichillert taubenhalfig ftete in bie Untugend hinüber, wie ihre Milbe in bie Sarte. Reben jebes Ja ift ihnen ein Rein gefügt, jebes Seten burch ein Aufbeben, wie jebes Berbieten burch ein Bulaffen vernichtet, und fo schwanten biefe Ribiliften ewig in all ihrem Thun und Treiben, und tragen biefelbe nebulirenbe Unbeftimmtheit in alle Berbaltniffe, in bie fie fich mifchen burfen. Die Regierungen, bie fich arglos biefen Giftmischern überlaffen, werben von ihrer Toffana in ben ebelften Gliebmaßen gelähmt, und gegen jene Bermittlung hingebrangt, bie burch Blodfinn bie Danie ber Beit zu beilen unternimmt. Es fann nicht fehlen, bag im Berhaltnig, wie burch folde Abidwachung bes Centralorgans bie Mitte mehr verarmt, bie ftreitenben Gegenfate fich mehr und mehr ftarten, wie fie ju beiben Seiten weiter von ihr ausgewichen, bis endlich, wenn die Entzweiung aufs Sochfte binan= geftiegen, die Aluthen von beiben Seiten über bie Befturaten aufammenschlagen. Saben fie bann bie Rürften in folches Un= glud hineingestürzt, bann find fie es wohl, bie, wie jungft in Spanien, jene feigen, nichtewürbigen Complotte fcmieben, bie ben Monarchen vollends in einen Abgrund bes Berberbens fürzen, aus bem kaum mehr eine Rettung möglich scheint.

Die zweite Beise ber Bermittelung nimmt ihren Stand über ben Parteien, wie die vorige mit dem unter ihnen vor- lieb genommen. Sie will ben Streit nicht schlichten burch Lah- mung und Ertöbtung ber streitenden Kräfte, noch ihren Gegenssatz fumpfen und brechen durch narkotische Betäubung und

Ablahmung jeber ebeln Gefinnung in ber Menfebenbruft: fonbern sie bulbet und heat ihn als eine nothwendige Ergebniß ber Entwidlung ber Zeiten, aber fie weiß ihn zu beherrschen mit Ueberlegenheit, und indem fie ibn in feinem fcharfften Biberfpruche faßt, und feine außerften Bole gegeneinander beugt, binden fich ihr beibe wechselweise burcheinander, während fie qu= gleich durch ihre Rabe fich wechselseitig berausfordern und an= treiben, und baburch in ber vollen und rafchen Berfetzung alles beffen, was immer in ber gangen Rette in ftiller Sattigung fich felbft befangen balt, die bochften und fraftigften Lebensaußerun= gen in ber gesellschaftlichen Berbindung bervorrufen und befor= bern. Damit aber eine fo fichere, in fich felber begrundete, von Bufällen völlig unabhängige Beherrichung möglich werbe, muß bie Autorität, die folche Vermittlung übernimmt, außerhalb ber gahrenben Mifchung ber ftreitenben Glemente ihre Stellung nehmen, nicht in jener tragen Mitte, noch an ben außern scharf aufglühenben Ertremen, ober an irgend einer Sproffe ber Leiter, bie von ber einen zu ben andern führt, sondern ganglich von aller Bartelung und ihrer bloß mechanischen Bermittlung gelöft. in einer höberen Ordnung ber Dinge, in ber bie Berfetung ber junachft tieferen Region in Ginbeit gusammengebt. ben unterften Thiergeschlechtern ift im Magen bas Gehirn: im Bauche fann baber nicht bie Regierung fein, auch ift ber Regent nicht Rechte ober Linke, er ift viel= mehr bas haupt, bas frei und hoch über allen Begenfägen bes untern Lebens fteht; bas nicht bie Linke burch bie Rechte ichlagen und gerfleischen läßt, sonbern beibe gu gemeinsamem Werte in Bewegung fest; bas berricht und lentt, aber nicht als ein unbeschränkter Tyrann, sonbern nach Dag und Regel, wie die Gesetze ber Lebensbewegungen es mit fic bringen. Gine folche Stelle für bie Majeftat bat ber Weltver-Rand bes englischen Bolles, ber in barten Sturmen fruh gereift,

und zeitiger als in trgent einer anbern europatichen Staatsgenoffenschaft munbig worben, langft icon ausgefunden. Die bortige Regierung hatte eben auch, wie gegenwärtig fo manche bes Continents, lange und hart an ber Spige bes oligarchischen Brincips gegen bas ftets anwachfenbe bemofratifche getampft, und es burch ihren fruchtlofen Wiberftand ftufenweise bis gur höchsten Buth entzündet. So begab es fich, bag bie Boltsherrschaft in allen ihren Stabien bis zur wilbesten Anarchie fich entwickelte, bie bann im Raturgang eine Thrannet gebarenb, fich ans andere Ende gegenüberfette, aus ber bann wieber eine bemotratifche Rudwirkung fich entband, in ber bie Legisimitat thren alten Rang wieber gefunden. Nachbem biese in ihrer falfcen Stellung, zugleich Creatur und herrin, fich lange an ben widersprechenden Berhaltniffen abgemubet, und endlich wieber entweichen muffen, bat man juleht flar erkannt, wie die Stelle bes erften Bewegers nothwendig außer ben Umfang bes Bewege ten fallen muffe. Bon ba an hat in diesem Lanbe bie Autoritat, ausgestattet mit Unverletlichkeit und Unfehlbarteit, fich nicht ferner mehr bemubt, ben nothwendig geworbenen Streit des oligarchisch arikotratischen Princips mit bem bemotratischen gewaltsam gu unterbruden ober aufzuheben, fie regulirt und erbnet ibn nur von ihrem unabhangigen Standpunkt oben wie in ber Uhr, wo die Keberkraft des Triebwerks, durch alle Raber vertheilt und mit allen Reibungen ftreitenb, an ber Daffe bes Benbels ihre Gegenwucht findet, die nun felbft von jener Febertraft bewegt, und von ihrem festen Aufhangungspuntt ihr entgegenwirtenb, in gleichen gemeffenen Schwingungen ihre ungleiche Entwidelung regulirt, bag bas Wert bie Beit richtig mißt und beutet. Was hier ber grubelnde Berftand tappend und versuchend und auf tunftlichem Wege herausgebracht, und mit schwerem Lehrgeibe bezahlt; bas bat früher bas Christen= thum in feiner Beife in Sinfalt und Unfchalb bes Bergens

schon geloft, indem es die Auforität als eine höhere Delegation anerkannt, und diese an die Königsweihe sestgeknüpft. Es ift in die Augen fallend, wie diese ideale religiöse Lösung des Problems jener praktischen, auf dem Wege des Wissens und der Erfahrung erlangt, in keiner Weise widerspricht; daß die eine vielmehr aufsteigend der andern absteigenden entgegenkommt; daß beide nun wie Urdild und Abbild, wie Seele und Leid mitzeinander sich vereinigen, um wechselweise sich ergänzend jene geforderte höhere Vermittlung glücklich zu vollbringen.

Was in folder Weise als die einzig schickliche, fügliche und rathfame Stellung für jebe befonbere Regierung fich ausgewiefen, muß noch vielmehr ale ber ausschlieflich angewiesene Standpuntt für ben Bund Aller fich geltenb machen. Dochte noch immerhin eine folche einzelne Regierung, bie in ber Angft vor ber Beit fich nicht zu laffen weiß, unter ben Bettlermantel jener Ribiliften fich verfriechen, und bamit fich felbst verurtheilen, fortan nur mit Borgen bei ber geiftigen Ueberlegenheit Anderer Mimmerlich ihre Eriftens zu friften: fie mag eine Reitlang, ges boben bon ftarfern Schwimmern, im Strume fich erhalten, wenn nur die Genoffenschaft Aller fich ins rechte Gleichgewicht gesett. Dazu bat nun, wie es icheint, ein gludticher Inftinct bie Grunber bes Bunbes angeleitet, indem fie gunachft religiös fich auf jene Bobe ftellend, die eine abfteigende Richtung in fich aufgenommen. Diese Aufnahme ift in der Stiftungsacte ber beiligen Alliang babin ausgesprochen : "Wie fie bie Borfchriften ber Religion, Borfdriften ber Gerechtigfeit, ber Liebe und bes Friedens, die weit entfernt, einzig auf bas Privatleben anwendbar zu fein, im Begentheil unbebingt auf die Ent= foliegungen ber Rurften einwirten, und alle ihre Schritte leiten mußten, gur einzigen Richtschnur ihrer handlungsweife gu nehmen, eins geworben; und wie nun bie brei Regenten burch die Bande einer wahren unauflöslichen Brüberschaft vereint, indem fie fich ju ihren Unterthanen im Berbaltniß von Ramilienvätern erbliden, biefelben in bem nämlichen Beifte ber Brüberschaft zu leiten gebenken, von welchem fie felber befeelt find, um die Religion, ben Frieden und bie Berechtig= teit zu beschüten." Es ift noch beutlicher im britten Artitel ausgesprochen, wo fie fich geloben: "Die verschiebenen ihrer Leitung anvertrauten Bolterschaften in gegenseitigem unwandelbaren Boblwollen als Mitalieber berfelben driftlichen Ration angufeben, fo wie fie fich felbft nur ale bie Delegirten ber Borfebung betrachten, um brei Zweige einer und berfelben Ramilie zu regieren, foldergeftalt betennend, bag bie driftliche Ration, von welcher fie und ihre Bolfer Theile ausmachen, in That und Wahrheit feinen anbern Souverain als benienigen bat, bem allein als Attribut bie Macht angebort, weil fich in ihm finden alle Schäte bes Lebens, bes Wiffens und ber unendlichen Beisbeit, nämlich Gott." Diese Sate baben flar und beutlich eine unumwundene Abschwörung ber Berlehren jener trügerischen Bolitit, die feit Jahrhunderten die Welt geafft und verwirrt, ausgesprochen, und die Rudfehr zu jener früheren folichten und einfältigen Gefinnung angelobt, bie in ber Rraft einer höheren Weltordnung und im Glauben an eine bobere Macht als die eigene irbifch beschränkte die Angelegenheiten der Menschen geleitet bat, und wenn auch oft hingeriffen von menschlicher Leibenschaft, oft irrend und fallenb, boch ftets bie Scheu por jener unfichtbaren Gewalt bewahrt, die fruh ober fpat wieber jum rechten Dag jurudgeführt. Was aber bier von biefer Seite verbeißen und ergriffen worben, bas haben bie Minifter in ihrer Declaration von Nachen nach einer anbern Seite fortgeführt. Es beißt bekanntlich in biefer Erklärung: "Die Berbindung der Monarchen ftrebe nach nichts, als nach Aufrecht= haltung bes Friedens, und barum erkannten bie Souveraine als Grundlage des awischen ihnen bestehenden Bundes, den unwandel=

baren Entschluß, nie, weber in ihren wechselfeitigen Angelegen= beiten, noch in ihren Berhaltniffen gegen andere Dachte, von ber ftrengften Befolgung ber Grundfate bee Bolfer= rechtes abzugeben. Sie erfannten weiter feierlich an, bag ihre Pflicht gegen Gott und bie Boller, bie fie beherrschen, ihnen gebiete, ber Belt, fo viel an ihnen fei, bas Beispiel ber Be= rechtigfeit, ber Gintracht, ber Dagigung gu geben, und fortan alle ihre Bemühungen auf Beforberung ber Runfte bes Friebens, auf Erhöhung ber innern Wohlfahrt ihrer Staaten und auf bas Wieder= erweden jener religiofen und fittlichen Befühle gu richten, beren Berrichaft unter bem Unglud ber Beiten nur allzu fehr erschüttert worben." In biefem zweiten Belöbniß ift ber unmittelbare Uebergang aus ber religiösen in bie politische Bermittlung unverkennbar eingeleitet. Da bas fo lange mit Rugen getretene Bolferrecht wieber zu Chren aufgenommen, kommen in seinem Befolge auch bie gleich schnöbe behandelten Rechte ber Bolfer beran, und wollen nicht ferner mehr mit Ehren fich abweisen laffen. Da bie Declarirenben Dagigung augesagt, haben fie bie fampfenben Ertreme in bie gleiche Rerne von fich weggewiesen; ba fie Berechtigkeit angelobt, fo muß Gewaltthätigfeit und Treuebruch fortan ganglich unftatthaft fein; ba fie fittliche Grunb fate zu forbern allqu= mal fich anheischig gemacht, konnen fie unmöglich ben unfitt= lichften Macchiavellism fortan begunftigen. Darum ift gu hoffen, ja mit Sug und Recht zu forbern, bag, was von biefer Seite ber Congreg von Aachen angefangen, nach fo viel= fältig mancher Orten miglungenen Erperimenten bas Gegentheil burchzuseten, ber Congreg von Berona vollenden, und in folder Beife ins Gange und Große wieber gutmachen moge, was im Ginzelnen gefündigt worben.

In Wahrheit niemand, ber ein irgend aufmerkfamer Beob-

achter, ber Entwicklung ber Beiten und bem Gebrange ber Ereigniffe jugeschaut, wird verkennen, bag bie Geschichte felbft auf eine folde Erganzung und Bollenbung bes Bunbes gleich= fam mit Ungeftum binbranat, und bag jebe Bergogerung beffen, was fie gebieterisch befiehlt, nur immer zu neuem Unglud führt. Bott will einmal nicht, bag jener Freiheitetrieb, ben er felbft ben - Gemuthern eingepflangt: biefe innere gegen jeben ungebubrlichen Drud rudidnellende Rebertraft, auf beren ungehemm= ter Thatigkeit die Ehre, ber eble Stolz und alles wurbige Lebensgefühl und bie tuchtige, grune, pralle Lebensfrifche ber einzelnen Berfonlichkeit wie jebes Gemeinwesens beruht, irgend unterbrudt, gelahmt und entwurzelt werbe; noch will er, bag bie Rechte, die er ber Menschheit selbft vergonnt, bem boch= muthe launenhafter Willfur, bie ihre Bollmacht von oben in gieriger Sabsucht überschreitet, jum Opfer werbe. Cbenfo wehrt er auch in aller Beise, bag frevelhafte Bermegenheit nicht an iene andere Grundfraft rubre, bie er ebenso tief ins Innerfte bes menschlichen herzens bineingelegt, ben Inftinct ber Treue nämlich, bes Behorfams, ber liebevollen Anbanglichfeit, burch bie allein ber Menfc, in fich felbst gerundet, ficher auf bem eigenen Schwerpuntt ruht, und auch nach außen bie gefellichaftlichen Berbindungen in gleicher Bebiegenheit und gewogener Fulle fich runden und gestalten. Noch will er gestatten, bag über= muthige Rechte alle Bflicht verschlingen wollen, und mit ihr fic felbit vernichten. Darum bat er feinen Engel boch über bem Streite biefer Beit gestellt, und ber balt Allen fichtbar, bie nicht gleich ben Thieren bes Felbes ben Blick ftets gegen bie Erde nieberkehren, bie Bage boch über ben Bolten fcmebend am Sternenhimmel, und theilt ben Rambfenben bie Loofe aus nach feinem Wohlgefallen: nun in biefe, nun in jene Schale bas Uebergewicht einlegenb, jest, wenn jene Richtung boffartig ibres Bortheils fich übernimmt, und eben jum Berte fcreitet,

unversehens mit einem zur Stelle felbft vorbrechenben Blibe fie nieberschredenb, bann bie andere, bie nun ihre Stunde gum Uebermuth herangekommen wähnt, mit einem plotlichen, betaubenben Schlage wieber vom Biele schleubernb, bem fie verwegen genaht. So recht zu einem großen Beispiel fur Fürften und für Bolter, um beiben feinen bag ber Ertreme recht fichtbar vor Augen zu legen, und im Berlaufe ber großen tragischen Sandlung ihre Leibenschaften zu reinigen, hat er feit Jahren bas furchtbare Drama in Spanien por ihren Bliden ausgelegt. Welch ein finfterer Rachegeist ift nicht in jenem Ronigsbause eingekehrt, wie entsetlich bat er nicht ichon, beimsuchend bie alte Sanbe, in ihm gewathet? Den ihm verfehmten Stamm hat er bis auf die tieffte Stufe ber Erniedrigung herabgebracht, bann ihn wieder auf die Bobe bes Ansehens und ber Dacht binaufgehoben, gleichsam versuchsweise, ob er in ber Schule bes Unglude weise Mäßigung gelernt; und als er im Berfuche fclecht bestanden, ibn unerbittlich stufenweise wieder auf den Buntt tieffter Demuthigung binabgestogen, und alle feine ohn= mächtigen Rettungsversuche und die matten Alugelschläge ber geangsteten Ratur, wie fie aufgezuckt, grausam wie mit Tagen= folagen niebergeschlagen, auf bag vollftredt wurde bie Senteng bis zum letten Bunktchen, wo dann die Reihe an die Werkzeuge ber Rache kommt, ba wo auch fie nicht Dag noch Ziel zu halten gewußt. Darum nehme Jeber fich eine Lehre aus biefen Er= eigniffen, fei er ein Machtiger ber Erbe, ber bie Schickfale gan= ger Bolfer in ben Banben magt, fei er ber geringften Giner im Bolte, ber faum über fich felbst gebietet! 3m großen Um= treis, im fleinen Umfreis, jebem ift bie Bahl freigegeben gu tiefen und zu vertiefen. Aber mogen alle wiffen, bag ein Auge, por bem fein Wortbunft, tein buntes Farbenfpiel glanzenber Rebefiguren etwas gilt, ihr Innerftes burchichaut, und bag in ibrer Rabe bie richtende Dacht ftets wachsam um fich blidt, bie

um die heitern Höhen, auf die fie fich gestellt, allein die Gintracht, die Ruhe und den Frieden versammelt hat, während fie den fernen Gesichtstreis, wo alle Schrecken der Ertreme schlafen, mit dunkeln Wettern umhüllt, deren Schlägen nicht leicht Einer, der unvorsichtig naht, entgeht.

So ift also jenem Bunde bie Bahn burch ihn felber vorgezeichnet, in ber er fich bewegen muß, foll er geleiften, was er fich im Entstehen vorgesett. Und er tritt vollfommen ein in biefe Babn, wenn er nicht ferner mehr mit fich felbft im Biberfpruch, fich nun auch auf die gleiche politische Bobe fest, bie er bei feinem Beginne ichon im Religiofen eingenommen. Die bei= lige Allianz verbindet in ihren ersten Grundern die brei verfcbiedenen Rirchen, in die im Berfolg ber Zeiten bie eine drift= liche fich getheilt. Die Wöglichkeit einer folden Berbinbung innerlich getrennter Glemente tounte nur baburch gegeben fein, baß bie Berbunbeten ganglich von jenen örtlichen und zeitlichen Berhältniffen abgesehen, bie, indem fie eine und biefelbe Grundlehre nach mancherlei menfclichen Auffaffungeweisen umgebilbet, jene Unterschiede bervorgebracht; und, biefe nun auf ihrem Berth oder Unwerth beruhen laffend, gur innerften und tiefften Burgel ber Lehre, in ber alle diese verschiedenen Beräftlungen ausammen= laufen, gurudigefehrt, und biefe gum gemeinsamen Banbe ihrer Befellschaft gemacht. Sold eine übergreifenbe Anficht, obgleich in ihrer Friedfamkeit wohl früher ichon ftellenweise versucht, und mit mehr ober minberer Beharrlichfeit fortgefest, hatte aber nimmer in ber Beit fich zu befestigen vermocht, als jene Glaubens= trennung querft entstanden war. Ale bie heftigen Bantereien in Byzanz den Often von dem Weften, die griechische Rirche von ber römischen getrennt, ba wollte fich kein folder Bermittler finden; er tam erft zu fpat, ale bie Zurten nach vielen Sabr= hunderten ichon vor den Thoren ftanden. Als ivater die Reformation gleiche, noch tiefergreifende Entzweiung zwischen ben

Rorben und ben Guben eingeriffen, ba bachte mohl ein tuchtiger Raifer an die Wiederverfohnung der Getrennten auf dem boberen Standpunkt, ale bem ber gemeinen, erbitterten Polemit; aber jeder Bersuch scheiterte an ber Erbogung der Gemuther und ber nichtswürdigen Politit fo vieler ber bamaligen Fürsten. Darum mußte jener verrufene Rrieg ausbrechen, und bie Denfchen lehren, daß all ihre Buth zu ohnmächtig fei, um mit Gewalt auszurotten, was die Geschichte erhalten will, und daß das Schwert nimmer schlichten moge ben Streit, ben geiftige Rrafte führen. Als nach langem Würgen in ber Tobtenstille endlich bie Controverse auch verstummte, ba schloffen die Streitenben bann ihren Frieden, ber im Bangen feinem gab, was er gewollt, fondern mit ber Berurtheilung in die Unkoften bes Sanbels, beibe zur nothgebrungenen Rube verwies. Diefer Ausgang, ben bie Beschichte warnend bem gegenwartigen Beschlechte ftets vor Augen halt, wird unausbleiblich fich wiederholen muffen, wenn bie gleiche unfinnige Wuth die entflammten Parteien ju gleichem Sandgemenge führen follte. Wie bamals ber religiöfe Gifer bie entgegengesetten Grundtriebe ber menfdlichen Ratur, in un= feliger Trennung entzweit, gegeneinander bewaffnete, und nun, was in berfelben Ginheit wurzelnb, ju bemfelben Werke, wenn auch in verschiedner Richtung, zusammenwirken follte, in einem völlig irrationalen Streit fich selbst ober vielmehr sein Werk aufrieb: fo ift es auch gegenwartig bei zwar anbern Formen bes Streites, aber benfelben ftreitenden Kactoren. Wie bamals bie Parteien nach einem Meugersten ftrebten, bas über bem Bereiche im Cbenmaße geordneter Menschlichkeit, außer der Gin= beit in einen nach beiben Seiten Scheinbar erweiterten Umfreis fiel, so ist es auch jett also gemeint, daß die eine Faction Amerita in die europäische Ordnung überverpflanzen mochte, bie andere Afien in fie binübertragen, und beibe jenes echt und darafteriftifch Europaifde, was biefen Welttheil burch bie ganze neuere Zeit ganz eigentlich bezeichnet und ihn zum herrschenden auf Erden gemacht, gleich sehr zerreißen, und so viel an ihnen ift, untergraben und zerftören. Darum soll, ge-wißigt durch die Erfahrung früherer Zeit, der Bund zwischen-treten, um der Welt die Wiederkehr jenes blutigen Versuches zu ersparen, und indem er mit der Rechten die affatische Erstarrung abweist, mit der Linken die amerikanische Auslösung weghält, die allein einem neu auskeimenden gesellschaftlichen Verein zusagen kann — also die alten Monarchien von innen heraus durch Metamorphose rerjüngend, ohne daß sie durch eine gänzliche Zersetung gehen dürfen — die eigentliche und wahr=hafte europäische Bildung retten.

Da kommen nun aber bie Rinder ber Rlugbeit, und nennen folche Lehre thöricht und gang und gar unpraftisch und phan= taftifc, und allein im engen Brivatleben auszuführen. Sie bedauern, daß feitbem bie Doctrin unglücklicherweise unter einer Rrone Blat gegriffen, die Welt fich in der unbequemften Art verworren, und die Begebenheiten auf eine unnaturliche Art aus ihrem Bleife in eine gang falfche Bahn binübergewichen, wo fie nicht ferner Bescheib mehr wiffen. Richt oben in un= wirthbarer Bobe, wo die Sternschnuppen und die fonftigen Dunft= meteore gieben, meinen fie, konne bie Staatstunft weilen; nicht in jeber öben Leere fei ihr Ort, wohin fich alle frommen Bunfche wahnglaubiger Schwäche zu richten pflegten, und von wo boch= ftens nur ein mattes Licht, bas nicht ben leichteften Rorper bewegen moge, niederkomme; nicht über ben Leibenschaften, son= bern mitten unter ihnen muffe fie, ihre herrin und Meisterin, fich ftellen, und von bort mit flugem Calcule fie gegeneinanber wagen und waffnen, und mit verftandiger Ueberlegung fie in einem wohlberechneten Maschinenwert verftriden, bas fie wiber Willen im Bezwange treten und treiben muffen. Bohl, fagen fie, möchten jene Lehren von ber boberen Mäßigung im Obre

nicht übeln Rlanges fein, und auf ben Brettern fich wohl boren laffen; in ber Anwendung aber wurden fie fogleich als eitel und unfruchtbar fich erweisen, eben weil fie in bem ordentlichen Lauf ber Belt - bie bergleichen wohl im Munde führe, im Bergen aber zu gang andern nie ausgesprochenen Brunbfagen fich betenne - in völligem Wiberfpruche fich befanden, und aus jener Ginfamteit, in Die fie fich jurudgezogen, feine Brude in bas tägliche Leben hinüberführe. Diefer Meinung, ba fie in ihrem Bebiete allerbings fehr gultig ift, indem der Rlugheit und bem Berftande in menschlichen Dingen ohne Zweifel ihr Recht ge= bubrt, tann ihr Unrecht am furgeften bargethan werben burch ben Erweis, bag allerdings eine folche Leitung von oben nach unten, die fie geläugnet hat, besteht, und bag also die Doctrin, die eine solche voraussett, allerdings eine sehr praktische Brauch= barteit befitt. Da ein folder Beweis aber unmöglich aus ber Gegenwart fich führen läßt, die nur wenig ober gar nichts feit= her von ihr ausgeführt, ba er noch weniger burch eine Ueber= weisung und Bertröftung auf die Butunft fich erseben läßt, fo bleibt nichts übrig, ale in die nachfte Bergangenheit gurudaugeben, und aus ber Beise, wie die Begebenheiten unter un= fern Augen fich hervorgethan, indem man ein anderes Spftem befolgt, einen geficherten Schluß zu machen, wie ber Bang ber feitherigen Greigniffe fur bie angefochtene Lehre ftreitet, und wie biefe Greigniffe fich ihr, bie foldbergestalt im geheimen Gin= verftanbniffe mit ber Beschichte ftebt, aufs befte gefügt haben wurden, batte man fie fruber in Ausubung gebracht. Betrachtung legt zu biefem Zwecke baber bie Boraussehung un= ter, die beilige Allianz fei ein Jahr früher nach bem erften Pa= rifer Frieden abgeschloffen worden, und man habe bei ben Berbandlungen bes Wiener Congreffes aufs gewissenhafteste ihre Grundfate befolgt; und fie geht bann weiter und erforscht, wie bie feither verlaufene Geschichte fich zu bem Werke, bas alsbann

hervorgegangen, verhalten hatte, um baran bie Paglichkeit und Unpaglichkeit, die Fruchtbarkeit ober Unfruchtbarkeit biefer Grunds fabe zu prufen.

Bir fagen alfo auforberft, hatte ber Congreg bas Blud gehabt, die fichere Grundlage einer folden Uebereinkunft feinen Berhandlungen ju unterlegen, bann hatte er junachft, prufend ben Umfang feiner Bollmacht, biefe als unbeschränft in ben Morten der Acte erkannt: wie die Borschriften der Religion fortan unbedingt als einzige Richtschnur auf die Ent= ichließungen ber Kurften einwirten follten; Worte, die teinen unlautern Vorbehalt der Selbstsucht, der habgier, der Gewalt= thätigkeit und ber fonftigen Carbinaltugenben gemeiner Politik geftatten. Er hatte bann, naher gum Wert gebend, erwogen, wie die gewaltige Bewegung, die Europa fo tief erschüttert bat, keineswegs von einer zufälligen Urfache und einem gewöhnlichen Rriege ausgegangen; sonbern vielmehr aus bem tiefften Berfalle bes öffentlichen Lebens, aus ber furchtbarften Berwefung ber Staatborganismen aus bem ganglichen Abhandenkommen aller ethischen Motive im Berkehre ber europäischen Gesellschaft, ihren Ursprung genommen, und ihren weiteren Fortgang in ben gleiden Beranlaffungen gefunden. Er hatte weiter bedacht, bag, nachdem jener furchtbare Ausbruch ber Eroberungswuth, ber fich am Enbe ber großen Erschütterung ergeben, endlich in bem gemeinsamen Aufstande aller europäischen Bolter seinen Damm gefunden, jest in feiner Beife von einer Bertheilung gemachter Eroberungen nach ben barbarischen Besetzen eines politischen Strandrechts die Rede fein konne: indem alles Ufurpirte nur schlechtweg wieder an seinen herrn gefallen, und also gar nichts Erobertes jum Bertheilen übrigblieb.

Bon biesem Gesichtspunkte ausgehend, hatte ber Congres bann weiterhin betrachtet, bag bie Theilung von Polen, wie fie ber Gipfel und Wendepunkt jener alten, für jest und

immer aufgegebenen beibnischen Bolitik gewesen, und also als ber Schluß und bas Enbe ber alten Ordnung ber Dinge, bie nun nach vollbrachter That von jenem herrn, dem allein bas Attribut, die Macht und bas Biffen und bie Beisbeit angehört, jur Rechenschaft und jum Berichte geforbert wurde - eingetreten, zugleich auch als ber eigentliche und mabre Anfang ber Revolution gelten muffe. Congreß in dieser Ueberzeugung, jurudgebend auf die erfte Burgel bes Uebels, hatte fofort diefe Theilung, bas Wert einer andern fehr unbeiligen Alliang berfelben brei Machte, die zu ber edleren und befferen fich jest verbunden, als ganglich null und nichtig erklart. Er hatte, vorübergebend an ber leeren, nich= tigen Einwendung, daß die Theilung icon langft in die euro= paifche Ordnung übergegangen, womit fich freilich alles beschönigen läßt, und bedenkend, daß Wiedererstattung bes mit Unrecht Borenthaltenen bie erfte Bebingung jeber Gubne ift. Bolen wiederhergestellt. Das bankbare Bolf mochte bann immer= bin einen ruffifchen Bringen gum felbftftanbigen, verfassunge= mäßigen Ronig mablen.

In der weiteren Verfolgung dieses Princips ergab sich auch die Zurückgabe Finnlands als unabweisdare Forderung. Die Provinz war in der ritterlichen Vertheidigung der Legitimität gegen die Revolution verloren worden; mit dem Siege der ersten siel sie von selbst ihrem rechtmäßigen Herrn wieder zu. Dadurch erward sich der Congres ein Recht, einige Einsicht in die versänderten innern Verhältnisse des Landes zu nehmen, um ein billiges Abkommen zwischen den ererbten Rechten der alten und den erwordenen der neuen Dynastie, zwischen der Legitimität und dem undezweifelbaren Wahlrecht der Nation zu treffen. Auch durfte Dänemark dafür, daß es gethan wie alle andern, nicht unverhältnismäßig gestraft werden mit dem Verlust von Rorwegen, noch Teutschland wieder beschwert mit seiner Entschädis

aung. Den Blid über bie Alven auf Stalien werfent, batten bie erlauchten Friedensstifter fich erinnert, bag Genua feine Areiheit und Selbstftanbigfeit nur burch unbefugte Bewalt verloren, und bag ein heiliges Gelobnig bes Bunbes, verburgt burch eines seiner früheren Organe, biesem Lande feierlich bie Bieberherstellung jugefagt, welches Wort ju lofen ber Congres por allem verbunden war. Sie batten ferner erwogen, bag, wenn auch Benebig auf bie fcmablichfte Weise burch feine eigene Schwäche gefallen, ein foldes Selbftvergeffen einer fonft traftigen Regierung feinesmegs vor legitimen herrichern eine unwiberrufliche Senteng ihrer Bernichtung auf immerbar recht= fertigen tonne, weil die bedenklichste Confequenz aus foldem Grundfate fich ergeben wurbe. Ehrend baber bie Grundfate bes Bolterrechts, ju benen fich fpater bie Declaration von Machen betannt, hatte ber Congreg beibe Staaten wieberhergeftellt. Rachbem bann bie Lombarbei und Tostana in bie alten Berbaltniffe jum öfterreichifden Saufe jurudgetehrt; Sarbi= nien, ber Rirchenftaat, Reapel wieberhergestellt, und für bie Einführung ber Bilbungestufe ber verschiebenen Brovingen, angemeffener Berfaffungen, wie ichon Sicilien eine folche hatte, vorgeforgt worben, hatte er bann, ehrend bie Rechte ber Rationalitat, alle Staaten Staliens in eine Foberation, unter bem Chrenvorsit und ber schieberichterlichen Gewalt Rome ver= eint, wie es früher ichon einmal Carl V. jum Segen bes Lanbes ausgeführt.

Seine Aufmerksamkeit sofort auf Sispanien hinüberlenkend, hatte ber Congreß bann weiterhin bebacht, daß nach einer so gewaltigen Bewegung, wie sie alle Elemente ber Gesellschaft in diesem Lande aufgeregt — nachdem so viele seit Jahrhunderten durch ben Despotism eingeschläserten Kräfte aus ihrem langen Schlummer wieder aufgewacht und in die angestrengteste Thätigkeit getreten — bas alte Spstem Philipp des Zweiten ein für allemal abgelaufen, und baß es unfinnig sei, jene traftlose herrschaft ber höslinge, die mit Schmach bedeckt, gefallen, und mit Strömen Blutes weggeschwemmt worden, wiederherzustellen. Die Bersammlung hätte baher die factische Regierung mit ihrer Charte, die das Berdienst der Rettung des Baterlandes sich ersworden, die legitime Regierung mit ihren alten Rechten und Ansprüchen, das Bolf endlich mit seinen Gerechtsamen, Reigungen, Sitten und Gewohnheiten, mit gleicher Ausmerksamkeit ohne Borliebe und vorgefaßte Meinung vernommen, und nun die breisach gegeneinander streitenden Interessen durch ihre Bermittslung aufs möglichst Beste und Billigste in einer angemessenen Bersassung ausgeglichen und garantirt.

England, das zwar später dem Bunde nicht beigetreten, aber sich dahin erklärt, daß es mit seinen Grundsäßen vollkommen einverstanden, sie fortan zur Richtschnur seiner Politik nehmen werde, hätte damals schon dieß Versprechen erfüllt, und dem gemäß Portugal nicht ferner als eine unterjochte Provinz behandelt. Es hätte den König des Landes, der über Meer gezogen, zurückzeführt, und der Congreß hätte auch ihn auf billige Bedingungen wieder seinem Volke verdunden. In Rücksicht auf die eroberten Colonien aber hätte das Inselvolk chrikzlich und menschlich sich benommen, und bedenkend, wie, insofern sie den Bundesgenossen angehörten, sie nur als Depositum seinen Händen anvertraut gewesen, und nun, nach billiger Entschädizung aus der Masse, nicht zuerst das Meiste, und dann das Uebrige zurückbehalten, und die Verbündeten dafür mit ihren Ansprücken auf den Continent verwiesen.

Da bei solcher Ordnung der Dinge aus gleichem Grunde Frankreich nach den Principien christlicher Billigkeit erlangt, was es in der Weise, wie die Dinge wirklich sich begeben, nur dem Respect verdankte, den es den Siegern in seiner Riederlage einzustößen gewußt, so blieb Teutschland allein zu ordnen

noch jurud. Da man früher an allen anbern Boltern bie Befete ber Gerechtigkeit geehrt, tonnte teine Rebe bavon fein, fie einzig an ben Teutschen zu versehren und hintanzuseben. Richt von ferne konnte ber Gebanke Raum gewinnen, Teutschland, bas zum gludlichen Erfolge nicht bie unbebeutenbfte Rraft in ben Bund hineingeschoffen, einzig und allein als die eroberte Maffe anzusehen, die bann bie Theilung an die machtigften Theilnehmer und alle Rachbarn rundum geriplittern follte. Die Staatstunft mare errothet vor bem Gebanten, ein Reich, bas länger als ein Jahrtausend hindurch mit Chre in Mitte Europas auf ber Sobe ber Geschichte gestanden, und bem bie gange neuere Beit Bestand, Charafter und Entwicklung verdantt, auch ohne eine Ahnung beffen, mas man beginne, ftillschweigend fur gang= lich erloschen und aufgelöst anzunehmen, und bann, nach ben mathematischen Regeln ber Gesellschafterechnung, bie verfallene Maffe, nach Berhaltniß ber gemachten Ginlage zu bem aus bem Beichaft erwachsenen Gewinn, unter bie Intereffenten auszutheilen. Da die größeren Kursten in ihren europäischen Berhalt= niffen auf eine ruhmliche Beife mit bem Beispiele ber Entfagung vorangegangen, fonnten bie mittleren nicht gurudbleiben und allein unftatthafte Anfpruche geltenb machen. Es ware ihnen nicht eingefallen, ben Befitftand, wie er als Kolge vielfältiger Gewaltthätigkeit in ben Zeiten bes Umfturges fich ergeben, ihren Korberungen jum Grunde ju legen; es konnte vielmehr nur von wohlbegrundeten Rechtsanspruchen die Rebe fein. Die Schwachen endlich, in ihren wirklichen Berechtfamen geschütt, hatten fich geschämt, solche, die aus bem Migbrauch ber Zeiten, aus ber Bertnöcherung ber Berfaffung und aus ber allgemeinen Anarchie wie die Bilge aus ber Käulniß hervorgegangen, gegen bie beffere Ordnung zu vertheibigen, die bas Bedürfniß ber Beit herbei= geführt.

Da in folder Beise bie entzweienben Intereffen burch Selbft=

bescheibung beseitigt waren, burfte von teiner Theilung Sach= fens bie Rebe fein. Da Solland von England nicht an Teutschland zur Entschädigung verwiesen war und wieber Defterreich an Stalien, fiel Belgien wieber an die lette Macht jurud, und tonnte ale Mart bee Reiches am füglichften unter einem Bergog bes Saufes steben. Da die ohnehin aufällig ent= ftanbene Lanbesherrlichkeit ber geiftlichen Fürsten nicht rathlich fcbien, mochten biefe anfehnlichen Lanbesftriche gleichfalls in Marten und Herzogthumer verwandelt, in abnlicher Beise als Breis ber gemachten Anstrengungen wie zur inneren Arronbirung ber Stämme, ben Berbienteften gufallen. Und es tonuten nun alle bie so viel wie möglich wiederbergestellten alten Stämme und Nationen bes teutschen Bolkes und alle Provingen, wo teutsche Bunge und Sitte vorherrichend war, ohne irgend eine Ausnahme, in ein wieberhergestelltes Reich gusammentreten: nicht jene alte Dufterfarte aller Lappalien und Erbarmlichkeiten, sondern ein ganzes, starkes, wahrhaft organisch gefügtes Werk unter ber Schirmherrichaft feiner Raifer, ju bem fich bie übrigen zugewandten nichtteutschen Provinzen in ein unschwer ausgufinbenbes fociales Berhaltniß feben liegen. Gin Fürftenrath; unter ber Leitung ber ftarkften norbischen Macht, vertrat bann in ber neuen Ordnung bie Rechte ber Territorialherrichaft und ber Kurftengewalt, ein unteres Barlament, aus ben Delegirten ber ftanbischen Bersammlungen gebilbet, die Freiheiten bes Bold in feinen verschiebenen Stammen und Berbreitungen, alle brei Bewalten aber vereint die Intereffen ber Besammtheit.

So hatte ohngefahr im Sinne und Geiste ber heiligen Allianz das wiedergeborene Europa sich gestaltet. Run blasen zwar die Politiker der alten Schule solche Friedenshandlungen gar spöttisch an, und nennen sie alberne, thörichte Phantasien in ihrer lauterlichen Friedsamkeit von sentimentaler, politischer Frömmelei ausgedacht, von beschränkter Einfalt großgezogen,

und lächerlich unpaffend für die Welt, wo Take, Kralle, Kauft, Schwert und Rolben Alles, ber Bonigseim mattherziger Milbig= feit, bie engherzigen Besorgniffe franklicher Gewiffenhaftigkeit und bas Siechthum ascetischer Entsagung gar nichts gelten, und nur biejenigen, die fich ihnen hingeben, ju Rarren im Spiele machen. Richt alfo bie erlauchten Staatsmanner, bie iene Declaration von Machen unterzeichnet baben; benn fie fühlen, daß die natürliche Erwiederung fein wurde: Glaubt ihr felbft fo übel an die Wahrheit und die Rraft ber Grundfate, bie ihr unterschrieben, wie wollt ihr ber Welt anmuthen, bag fie ihnen Glauben beimeffe. Saben boch felbft bie englischen Minifter, bie fonft nicht an ichmachtenber politischer Sentimentalität erfranten, in ibrem State of the nation at the commoncement of the year 1822 bie Stelle gutgeheißen, wo gesagt wird: "Wir erinnerten uns, bag wenn Chrlichfeit bie befte Bolitif ber Individuen ift, die nur die Beschöpfe eines Tages find, fie noch vielmehr bie mahre Weisheit jener bauerhafteren moraltichen Wefen ausmacht, ber erfuara els del, ber Staaten und ber Reiche," und fie werben nicht wollen, bag man auf fie anwende, was ber herr von ben Bharifaern gefagt: Thut nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werten! Es tann baber, ba fo falt verftanbige Beifter, wie fie bort am Ruber fiten, fich ju folden Grunbfagen öffentlich bekannt, nichts Neberschwengliches, Chimarisches in ihnen liegen; fie find vielmehr in ihrer fcblichten Ginfalt aus ber Ratur ber Dinge ber= vorgewachsen, und muffen bem von Gigenfucht unverwirrten Sinn fich von felbft aufbrangen, und find nur begwegen fo fpat zur Anerkenntnig gelangt, weil in ber Regel bas Ginfache und barum Rechte fich am letten anzubieten pflegt. Darum werben jene erleuchteten Staatsmanner teineswegs von ihnen fich lossagen wollen; fie werben vielmehr bedauern, bag auch bier bie einfache Ibee bes Bunbes erft getommen, als ihre Berhand=

lungen icon geendigt waren, und nun nicht mehr ihren beilfamen Ginfluß auf bas Wert, bas fie ju forbern berufen waren, außern tonnte. Es batte fich bei ber Anwendung biefer 3bee auf bas große Wert ber Restauration allerdings ergeben, daß die Grund= fate bes Bundes furg, prunklos, wortarm und leicht ausführ= bar und bedeutungelos, wie fie erscheinen, in ber Ausführung wie alles Chriftliche eine fortbauernbe Selbftentsagung und ftete Berlaugnung aller Gigenfucht verlangen und gebieten; aber baburch eben aus ihrer leeren Allgemeinheit beraustretend, bie fegenvollfte praftische Brauchbarteit gewinnen, und eben weil fie fich in die Weltorbnung geschmeibig fügen, burch ben reichlichften Erfolg fich lobnen. Diefer rechte und tiefe Ernft ber Gelbft= verläugnung, bem übrigens bie mahre Beltflugheit ju Gulfe tam - bie icon bamals fich leicht verftanbigen mochte, bag es beffer fei, in einem ebeln, großen Entichluffe mit einemmale und in einem Stude bas vom Recht Angesprochene bingugeben. als es fleinlich und engherzig ftuchweise burch bie Roth ber Beit fich abdringen zu laffen — war bie einzige nothwendige Borausfetung jum Belingen bes Bertes, bas auf gewiesenem Bege bann von felbft fich ausgestaltet. Die Diplomaten, Die als biefes Baues Meifter bann erfchienen, hatten wirklich eine neue Aera in die Bolitit, in ihrem Uebergange aus ber Bestiglität in bie humanitat eingeführt; fie traten wie fiegreiche Relbherren aus bem Conflicte ber ftreitenben Intereffen, und burften nicht wie bie früheren fleglosen Generale ber Coalition mit ber Ungunk ber Umftanbe und ber Wiberwartigfeit bes Gludes unftatthaft fich entschuldigen. Sie burften nicht angftlich blog bie Daffen von Selbftfucht, Sabgier und unerfattlichen Anfpruchen gufammen. abbiren, und bamit wie mit Primgablen ben Stock bes Gewinnftes, und mit ihm bie Bolfer, willfürlich theilen und gerlegen. Sie burften nicht in jener armlichen, politischen Dvabit ungleiche Bolferelemente jum Schute gegen ein übermächtiges

Reich jusammenjochen; nimmer je ein rasches Rof mit einem trägen Ochsen an einen Karren toppelnb, bie nun, statt mit gemeinsamer Rraft im Ruhrwerte zu geben, unverträglich in ihrem Raturell, unaufhörlich gegeneinander ausschlagen, und barüber nicht von ber Stelle ruden. Sie hatten, inbem fie ethische, und bamit für alle gesellschaftlichen Berhaltniffe mahr= haft lebenbigen Principien zum Grunde legten, auch ein wahrhaft organisches Wert geftaltet, bas nun wie ein Baum, ben fie gepflanzt, fich burch fich felbft erhielt, und von innen beraus in ftetiger Entwicklung wuchs, und nicht ein fünftliches Suftem aus blogen Convenienzen fich gezimmert, bas zur Friftung feines Bestandes stets neuer Runftlichkeiten in ber Rachbulfe bebarf. Die Stabilitat, die fie in folder Beife begrundeten, war eine wahrhaftige, die ba auf ben tiefften Grundfesten ber Besellichaft, bie fie mitten aus bem Schutte ber letten Reiten berauszuräumen verstanden, rubte, und nun ficher auf ber breiten Unterlage jeber Erfcutterung trotte. Sie war unbeburftig jener fleten Aufficht, die bas jetige Gebaube, blog von Lebm und Sola auf die Leibzucht gebaut, erforbert, und ber immerwährenben Rachbefferung, die ihm von Sahr zu Sahr immer neue Congreffe ber Runftverftanbigen bei ben Baubutten geben muffen. Recklich burften bann bie Staatsmanner die Thuren ihres Ba= rabiefes offen laffen, ohne Beeresmächte und Saufen von Reifigen wie Cherube mit bem Alammenschwerte an ben Gingang bingu= Rellen: nicht um bie Bolfer vom Ginbringen abzuhalten, fonbern um ihnen ben Ausgang ju verwehren. Sie felbft auch waren nicht zum Schutze einer instabilen Stabilität, gegen bie fich bie Ratur ber Dinge immerfort emport, gleich ben Titanen im Cartarus zu unaufhörlichen, immer wiebertehrenben Duben aufs Rab geflochten, und ben immer fallenben Stein bergan gu wälzen verbammt, fo bak Giner um ben Andern ber übermenichlichen Arbeit erliegen muß.

Es ift nicht fcwer nachzuweisen wie eine Ordnung bet Dinge, ungefähr gleich ber oben bezeichneten, ben obwaltenben und feither entwickelten Berhaltniffen geschmeibig fich gefügt, wenn fie auch gleich Europa nicht zu einem Sperboreischen Infelreich, von seligen Macrobioten bewohnt, umgeschaffen hatte. Teutschland zunächst in eine große, geglieberte Daffe vereint, batte feine gebührende Stelle in ber europäischen Republik wie= ber eingenommen. Es konnte nimmer bavon bie Rebe fein, jenes Lebensgefühl ber verschiebenen Stamme, bas feit bem Urfprunge ber Nation fich immer frisch und lebenbig erhalten, und feine Selbstftanbigfeit unter gesonderten Regierungen behauptet hat, gewaltsam zu ertöbten, und Alles, auf eine revolutionare Weise in eine tobte Maffe eingeballt, einer faiferlichen Centralgewalt hinzugeben. Rur ber Theil diefes gesonderten Lebens konnte mit Recht in Anspruch genommen werden, ber nothwendig er= forberlich war, um ber Ginheit bes Gesammtlebens bie Ratur= bafis zu geben, die fie nicht zur Thrannin ber besondern Freibeit machte, fonbern gum Banbe ber untergeordneten Blieber, aut Schirmberrin ber Rechte und Preiheiten aller Stanbe und Orbnungen, zur oberften Schiederichterin in allen Streitigkeiten, aur Lenterin aller Rrafte ber Gesammtheit im Rrieg und Friedens= fande. Die unverhältnigmäßig angewachsene Macht einzelner Benoffen tonnte tein hinbernig fein, ba auch früher bie Bergoge ber fünf Stämme teutscher Nation jum Theil noch machtiger gewesen, auch mancherlei Begengewichte fich gefunden, bie vorber nicht bestanben. Die verschiedenen Interessen ber Stande und Ordnungen, ber Rurften und ber Bolfer, bie getrennten Richtungen, die aus ben mancherlei Confessionen fich entwickeln: bas alles hatte bas lebenbigfte Spiel von Lebensfraften im neugebornen Organism eingeleitet, bas in ber guträglichsten Weise ju lenten die Aufgabe ber fünftigen Staatstunft war. Teutsch= land, neuerdings in feinem Wohlstande gehoben burch ben freien

Berkehr in seinem Immern und ben erweiterten Wirkungskreis, ben sein wachsender Einfluß seiner Industrie nach außen ersöffnete, trat wieder in den Rang, den es ehmals eingenommen, es wurde, was es einst gewesen: der Ehrenvorstand der enropäischen Republik, die vermittelnde Macht in allen Streitigkeiten, weil Stellung, Lage, Gesinnung Alles zum Frieden, nichts zur Eroberung treibt, die große, scheidende, abwehrende, begränzende Gewalt, die den Orient und Occident, den Norden und Süden auseinanderhält, der große Stützpunkt des europäischen Staatenssystems, die natürliche Mitte jenes neuen, größeren, heiligen, römischen Reiches, das durch die christliche Allianz in ganz freien Berhältnissen als Staatenbund gegründet war, und von demagogischen Umtrieben konnte nun nimmer die Rede sein.

Und nicht auf Tentschland allein beschränkten fich die wohl= thätigen Folgen biefer Ordnung. Da man ichon bon je bemertt, daß die Rube Europas burch die Rube biefes feines eigenften und innerften Schwerpunkte bebingt erfcheint, fo mochte auch jest alle Stabilitat im Belttheil nur auf bie geficherte wahrhafte Stabilität biefes Landes gegründet fein. Rrantreich, bas an ihm für immer einen feften Damm für feinen Chrgeiz und feine Eroberungesucht gefunden, bie, indem fie feit Sahrhunder= ten Europa ju Grunde gerichtet, ibm felbft nur bittere Frucht getragen, konnte in bem icharf abgegranzten Umtreis alle Rrafte und Sulfsmittel feines reichbegabten Landes und feiner Bollerichaften entwickeln, und feinen Boblstand pflegen. Durch bie Anstrengungen früherer Sahrhunderte gur gebrungenften Ginbeit gelangt, neuerbings burch bie Charte nun innerhalb biefer Ginbeit ein freies Spiel für alle bie innere Schnelltraft bes Rationalcharaftere fich eröffnend, enthielt es alle Glemente eines fraftigen, lebensreichen, geficherten Daseins, bie icon in ber zunächft verlaufenen Bergangenheit eine gleichmäßigere Entwicklung als jest gefunden hatten, ba ber fester geficherte Ruftand bes gangen

Welttheils, indem er ben Uebermuth ber einen Bartei brach und die Unficherheit und das Mißtrauen der andern minderte, einer weniger fürmischen Entsaltung Raum gegeben.

Rufland, indem es nach Ablegung jener alten, wolfshungerigen Politik nun in Wahrheit ins Gebiet der höheren Civilisation factifc eingetreten, indem es mit dem Baftgeldent von Bolen ine europäische Staatenspftem fich vollenbe eingefauft, wo es fortan nicht wie eine fremde bloß auf Beute gestellte Dacht, im Berhaltniß von Altperfien zu Griechenland, fonbern als ein gefittigtes, mit innerlicher Rothwenbigfeit erganzenbes Theilgange Blat gegriffen, batte bann, gleichfalls im Weften flüglich vorforgend, fünftigem Chrgeiz eine undurchbrechbare Schrante bingesett, und alle Energie gegen bas eigene innere Leben, und allenfalls gegen ben Raufasus, gurudigebammt. Es konnte nun fortan unbeforgt ber Civilisation fich öffnen, und indem es die ungeheuere Daffe feines roben Naturftoffs burch fie gerfette, und fich jum Range weit bes machtigften Reiches im Orient erhob, feiner eigentlichen Bestimmung nachtommen: ein Segen und ein Befreier bes Beltibeils zu werben. in ben es als eine Colonie Europas binüberreicht.

England, hatte es ebenermaßen die Grundsaße schon damals geubt, die seine Minister von ihrer gegenwärtigen Berfahrungsweise rühmen, es hätte vielleicht einige Inseln und einige Colonien weniger im Besit behalten, die ohnehin seinem unermessenen
Capital nur wenig zugelegt: aber es hätte so viel mehr Bertrauen und Credit, ohnehin die Seele seines ganzen Bestandes,
im Glauben der Bölter gewonnen, und somit doch die reichste Beute davon getragen. Denn sagt die schon erwähnte Rechnungsabiage richtig: sie haben erwogen, daß der Charafter Cinfluß ist, Einfluß aber Gewalt, und daß die Gewalt durch
Einfluß dahin reicht, wohin nie die bloße Gewalt aus dem Geses suberdem die Ruhe bes Continents nicht auf ein trügliches Spstem von Probabilitäten, sondern auf festem Naturgrunde an seinem Theile gesichert hatte, durfte es die Fortdauer dieser Ruhe nicht bloß von der Gunst bes Jufalls betteln, und fand sich nicht gedrungen, eher alles geschehen zu lassen, als sie gestört und somit sein Schulden=tilgungsgeschäft unterbrochen zu sehen. Es konnte ruhig die Früchte seiner Weltbeherrschung durch Mechanism und Industrie genießen.

Stalien, indem sein Nationalgefühl in billiger Beise gesichont und nach Möglichkeit geehrt und berücksichtigt sich gefunden, war eben daburch von dem Hin= und Herschwanken zwischen Frankreich und Teutschland, in dem es sich seit Jahrhunderten aufgerieben, auf sich selbst zurückgeführt, und gleichfalls auf die Entwicklung der Kräfte, die in seiner gesegneten Erde und seinen reich bedachten Bölkern schlafen, angewiesen. Darum wäre es in der Ordnung der Dinge, die auf solchem Grunde, wahrscheinlich vom Glück begünstigt, sich entwickelt hätte, schwerslich zu den Auftritten des vergangenen Jahres gekommen, und wenn ja dergleichen eingetreten, durfte der Bund die Wiedersherstellung Neapels nicht um einen Preis erkaufen, um den eine heilige Allianz alle Königreiche der Welt ausschlagen müßte.

In solder Weise, um und um gesichert, ihres eigenen festen Grundes in gesundem Selbstgefühle gewiß, ihrer Unerschütterlichsteit sich wohl bewußt, durfte die neuhergestellte europäische Ordnung jeder Fährlichkeit, die irgend die Zukunft bringen konnte, mit Ruhe entgegentreten. Richt scheuend verhüllte Bershängnisse, die nur dem eigensinnig Berkehrten, oder dem innerslich Berruchten brohen, noch weniger den necksichen Ansechtungen des Zufalls einige Beachtung zuwendend, durfte sie kühn verstrauen, daß, weil sie auf Recht und Wahrheit und die ewige Ordnung gegrundsesset war, ieder Anarist sie nur mehr befestis

gen, jebe Berausforberung ihre innere Tuchtigfeit nur mehr bewähren, und jedes scheinbare Uebel zulett immer ihr zum Vortheil ausschlagen werbe. Gerabe mas bie bochfte Berlegen= beit, ja beinahe bie Berzweiflung ber gegenwartigen Ordnung ber Dinge macht, bie Aufftanbe in Spanien und Griechenland, batten jener befferen ben bochften Triumph bereitet. Wenn auch. was gar nicht glaublich, bort Spanien in furchtbarer Auflösung fich von ihr losgesagt, wenn auch auf der andern Seite ber griechische Aufstand gegen die Turfen fich erhoben: die Schiebe= richterin trat, Rube gebietenb, in die Mitte bes Streites; ihre bewaffnete Vermittlung feste bort aus bem gleichen Grunde bem übergetretenen bemofratischen Principe seine Granzen, wie fie bier ben Despotism in seine Schranken wies. Sie burfte bann von den Spaniern nicht ben Borwurf horen, daß fie bie theuer erkauften Rechte ber Bolfer ber absoluten Bewalt hingegeben, und überall, wo fie nicht phyfischer Zwang genothigt, für bie Freiheit nichts gethan; noch burfte fie von ben Turten auf ihre fühnenden Borstellungen bie schlagende Antwort befahren, wie fie die Demagogie im Gebiete ber Pforte zu begen und ihr das Wort zu reben fich nicht entblobe, ba fie anbermarts Schaffote für fie baue, und ihr auf ben Raden die absolute Berrichaft fete. Daburd, bag fie auf beiben Seiten gleicherhand ben Ertremen wehrte, gebot fie Bertrauen Allen, benen an Erhal= tung ber Ordnung irgend gelegen ift; und ihre Drohungen gegen bie Störer, bie an ben außerften Enden figen, wurden von bei= ben Seiten nicht als leere Demonstrationen gering gehalten, ba man beiberseits wohl wußte, bag teineswege bie Eriftenz an bie Fortbauer bes Friebens gefnüpft erfcheine.

Man sieht sehr klar, welche segensvollen Erfolge aus ben Grundschen ber heiligen Allianz hervorgegangen, hatte man fie da in Anwendung gebracht, als es die rechte und gunftigfte Zeit dafür gewesen, und die Lehre der Weltklugen, die, spöttisch auf die

Erfahrung aller Zeiten beutenb, fie unfruchtbar und unpraktifc gescholten, hatte mit ihrer felbftgefälligen Armuth übel vor bie= fem reichen Ertrag gestanden. Aber man bat ihnen die Be= ichamung ersparen wollen, indem man ben Bau nach ben Bau= planen ber alten Bolitit gebaut, hintennach aber ben Segensspruch ber Weihe barüber ausgesprochen. Der bose Keind aber, er= grimmt um biefe handlung, bie er fur Betrug genommen, bat mit alübenber Rralle bie ichwere Felsenmaffe aufgepadt, und fie burch bie Gewölbe hinabgeschmettert, bag fie ben Befuchenben ben Weg verlegt. Dieser Stein, ber fichtlich die Einbrucke bes Grimmen zeigt, es ift die Daffe bes Migtrauens, die trennend zwischen die Regierungen und die Bolter fich gelegt, jenes furcht= bare Spftem wechselseitiger Berunglimpfungen und Anschul= bigungen, bas wie eine undurchbringliche Scheibewand zwischen beiben fich erhoben. Indem es die Folge ber Dinge fo gefügt, baß man iene Grunbfate erft bann ausgesprochen, als bie Ge= legenheit, burch eigene Entsagung fie auf eine glanzende Beife einzuführen in die Welt, vorübergegangen ichien, lag bas Dig= verständnig nabe, daß man sie nun erst proclamirt, um den Boltern allein jene Opfer anzufinnen, die man fich felbft erspart, und fo faßte ber traurige Glauben querft Burgel, ber Bund fei einzig und allein gegen bie Freiheiten ber Bolter geschloffen und gerichtet. Da bie Stifter hinwieberum, ihrer auten Abfichten fich bewußt, diefe bosartige Digbeutung übel vernahmen, fanden fle fich wieber ihrerseits geneigt, ben Grund biefer Bertennung in anbern verschwiegenen Rudgebanten aufzusuchen, und gang andere Plane im hinterhalte vorauszusehen als jene, die man eingestehe, um jenes gefliffentliche, gehaffige Berunglimpfen fic zu beuten. Bugleich entwickelten fich, um bie beiberfeitige üble Stimmung zu vermehren, bie Folgen ber angenommenen Ordnung ber Dinge immer nachtheiliger für bie Bolter. Teutschland, am meisten durch fle übervortheilt, fühlte ihre Weben und bas un=

ansbleiblich nabenbe Berberben am tiefften und bitterften. Da bas allgemeine Lebensband ihm ganglich zerschnitten war, ließ bas Gefühl ber innern Ohnmacht bei einem außern Schein von Rraft fich nicht verhehlen, und es bauchte Allen, hier fei nichts als jene norbische Drachengestalt, die bie Natur spielend aus Kliegen zusammenreiht. Da man bie einzige Weise, wie ein Staat aus vielen bestehen fann, aufgegeben, weil fich nirgendwo bie Gelbftverlaugnung gefunden, die in Hugem Entfagen ihr fleines perfonliches Intereffe einem größeren allgemeinen unterzuordnen weiß, und nirgendwo bie Rraft, bie, fühn ber Zeit ins Ange blidenb, bie Berrschaft verbient, weil fie bas Regiment verfteht, blieb bie Ausficht nur auf dem ge= meinen Bege, burch bas Schwert im Rriege und bas Erloschen ber Dynaftien in Friedenszeiten, jur Ginheit zu gelangen. Sandgeld aber auf bas, mas funftig auf biefem Wege bem Reiche zu erwarten ftanb, mußte es feinen Sanbel und bie Inbuftrie langfam gleichsam bei gefundem Leibe abwelfen und er= fterben seben. Da bie Jugend, wie fie es auch bei ber fremben Unterbrudung gethan, hülfreich beispringen wollte, es aber nach ihrer Weise etwas unpraftisch und phantaftisch angestellt, erhob fich jenes wilbe Geschrei über bemagogische Umtriebe, bas jest, nach breifahriger Untersuchung und schweren Rosten, fich in neunundneunzig Theile Richts und Ginen Theil Etwas aufgelöft, bas alle verftanbigen Leute zum voraus angekundigt hatten. Unterbeffen hatte man bavon Belegenheit genommen, ba und bort ein Spftem von Willfürlichteit einzuführen, besgleichen unter bem Regiment ber Raifer nie erhört gewesen, und wie man es nach bem, was vorhergegangen, nie einem ebeln Bolfe zu bieten ge= magt. nur wenige verftanbigen Staatshaushalte ragten aus ber allgemeinen Kluth ber Berfehrtheit, wie grune Infeln bas Auge erfreuend, por. Wie in Teutschland, brachten in Stalien abn= liche Urfachen abnliche Wirfungen hervor, die bei bem ungebul=

bigern Bolte nur gewaltsamer fich Luft zu machen gesucht, mabrend in Frankreich jener beftige Rampf ber Factionen lichter= lob entbrannte, ber bie Regierung feche Jahre lang gelähmt, und wieder die langft gelabenen Minen in Spanien und Portugal, eben wie Stalien bie in Griechenland, entgundete. Go geschah es, bag die Staatsfunft, ber es nicht gelungen war, ein organisches Wert zu pflanzen, bas fich von innen hervor aus bem Marte ber Geschichte nahrte, ihr Artefact, bas fich nur burch Runft und außern Anfat erhalten ließ, ohne Unterlag au buten genothigt war, und in ber übeln Laune, bie fich baburch erzeugte, augleich um mancherlei bos Bewiffen leichtfinnig niebergureben, in ihren Bebanten fich immer mehr bestärfte, und bie Sinfälligkeit bes Baues nicht seiner mangelhaften Conftruction, fondern bem ungeberdigen, unfittsamen, tumultuarischen Raturell feiner Bewohner aufburbete. Diese ihrerseite, bie fich in bem unbequemen Saufe nicht gurechtzufinden noch einzuwohnen wuß= ten, die es bei jedem Tritte unter ihren Fugen wanten und gittern fühlten, bie es bem ftillen Ragen aller feinbseligen Gle= mente, gegen bie es nur burftigen Schut gemabrte, ausgesett, immer baufälliger werben faben, und benen unter folchen Um= ftanden mehr und mehr bas Befühl ber Sicherheit und jener comfortabeln Behaglichfeit, bas ben Bolfern por allem werth ift, verloren ging, ichalten ihrerseits über unerhörte Unterschleife, bie beim Bauwert vorgefallen, zu bem fie boch fo reichlich alle Untoften bergeschoffen. Go bat in fteter Recrimination bin und gurud bie gegenwartige unselige Stimmung fich gebilbet, bie um fo hartnädiger auf beiben Seiten eingewurzelt, ba bie beiber= feitige Anklage bei aller leibenschaftlichen und phantaftischen Uebertreibung, boch auf mancherlei unläugbaren Thatfachen, auf manchen nicht abzuftreitenben Beichen ber Beit, auf manchen fträflichen Sanblungen und Unterlaffungen fich fußt, bie jebes= mal, wenn wieder einige Beruhigung in die Gemuther eingekehrt,

als ein pets wirkfames Ferment fie immer aufs Reue gur Gab-

Es ift feither biefer Streit beiben Theilen so fehr jum Un= gewinn und feinem zum Beile ausgeschlagen, daß ein billiges Abkommen bei ber fichtlichen Troftlofigfeit bes habers, zulest boch noch als ber möglich einzige Ausgang erscheinen wirb, und es mochte rathfam fein, dieses einstweilen burch eine wechsel= feitige milbere Beurtheilung einzuleiten. Benn fich bie Grund= fate des Bundes, in der eben versuchten Darftellung einer auf fie gefesteten Ausgleichung ber europäischen Berhaltniffe, als beilfam und fegendreich ausgewiesen, fo barf man fich barum boch nicht verhehlen, daß, so einfach biese Blane in ihrer theoretischen Abgezogenheit erscheinen, fie in ber prattischen Ausführung nothwendig auf Schwierigkeiten treffen, die fich leicht alfo verketten, daß fie ben besten Willen ganglich unmächtig machen, und burch ihre Reibung und ihren Widerspruch die ursprüngliche Bewegung von ihrem Biel ableiten. Der Staatsmann kann nicht wie bas Licht im leeren Raume auf gerabem Bege geben; vielmehr wird er, eben wie biefer Stoff im erfüll= ten Mittel, in allen Richtungen von Angiehungen und Abftogun= gen follicitirt, bie von feiner Mifchung, Dichtigfeit und phyfifchen Ratur abhangen, und in ihrer Gesammteinwirkung ihn auf eine Beise von seiner Babn ablenken, die fich schwer berechnen läßt, in der Zurechnung ihm aber nicht vergeffen werben barf. Dan mag aut reben von ber Berrichaft ber Grundfage über Intereffen und Leibenschaften; beibe behalten jene in Chren, behaupten aber nichtsbestoweniger ihr Recht, eben weil fie vorhanden, und so treten fie als hemmungen hervor, die der Calcul zwar außer Acht läßt, aber eben daher möchte wohl billig fein, in ber Be= urtheilung ber Greigniffe, die bie gegenwärtige Lage ber Dinge berbeigeführt, auf jene vielfältigen Frictionen gleichfalls einige Rudficht zu nehmen. Man foll bebenten, daß jenes grund= und

bobenlose Raifonniren, in dem fich gegenwärtig die Welt fo febe gefällt, biefe raufchenbe, wirbelnbe, ftanbige Binbebraut aus allen Weltgegenden wibereinander ftromender Meinungen, bie falt und warm, und feucht und troden, und fchlaff und gefpannt, erhellend und verbunkelnd alles bunt burcheinander mi= fchen, nichts hervorbringen tann, was oben ber minbeften Beach= tung würdig gefunden werben tonnte, und bag man es baber mit Recht bloß als etwas, bas ben Uebergang aus einer biftorifden Sahreszeit in die andere blog mit verbrieglichem Ungeftum bezeichnet, ohne felbst das Minbeste zu biefem von ewigen Befeten geregelten Bechsel beigutragen, vorübergeben läßt. Es ift fichtlich im Lauf ber Dinge, wie jebe Rraft, die etwas wir= ten und gestalten will, es nur burch bie Saltung vermag, in ber fie ihre schwunghafte Thatigteit, icharf einreffend, selbft begrangt, und alle Starte auf die Dauer nur bei ber Mäßigung ift, wie aller Erfolg bei ber Billigfeit; bag alles tobenbe Gesause leerer Rebensarten, von benen biefer unfeligen Generation taglich bie Ohren gellen, bem tundigen Lothsen nicht bie minbeste Täuschung macht, und daß noch vielmehr ber stille Lauf ber Dinge ohne alle Rudficht mitten burch bieg lofe, luftige Befcaume und Beplaticher idneibet, ohne im minbeften vom Fahr= waffer abzuweichen. Bu bebenten ift weiter, bag brei und mehr Jahrhunderte voll Schlechtigfeit, Richtswürdigfeit, Lieberlichteit aller Art, beim beften Willen in wenig Sahren fich nicht wieber gutmachen laffen, am wenigsten in einer Beit von Rraftlofigteit, Grichlaffung und Gigensucht, bie als Löchter jener Mutter geboren worben. Selbst ein Rimenes, eine jener gewaltigen Beftalten, nach benen man bie Jahrtaufenbe ber Bolter gablt: zugleich heiliger im Boltsglauben, tapferer Krieger im Relbe, Auger Staatsmann im Rathe, bober Bebieter in ber Berrichaft als Regent, murbe einer fo verworrenen Beit fcwerlich Deifter aeworben fein, fogar wenn er mit feinem großen Beifte in ihrem

Geifte gehandelt hatte. Wenn darum allerdings fich nicht ver= beblen laft, bag feither wenig Segen auf ben Berten ber Staatstunft unferer Reit gerubt; fo tann boch and eben fo wenig geläugnet werben, bag berfelbe Segen auch allem Thun ihrer Gegner abgegangen, und bag berfelbe Rluch, einem zwei= schneibigen Dolche gleich, zwischen beibe Parteien bingefahren und all ihr emfigstes Treiben zu nichte macht. Rur zu offenbar ift es allen Bellfehenben geworben, bag, wenn ein ichnober Beift bes Trugs, ber Gewaltthatigkeit und Tyrannei die nachstvergan= genen Jahrhunderte geafft, bafur feit Menfchengebenten neben ben ehrenwertheften Bestrebungen zugleich ein Geift ber Luge in einer unaufhörlichen Seelenwanderung umgegangen, ber ftets aus einer Form in die andere fich gewandelt. Löwe, Tiger und hunn, bann wieber Schaf, gebulbiges Laftthier und furchtfamer Safe, Ernthahn fofort und Beier, Abler und Bolf fobann und Schafal und einer vom webelnben hundsgeschlecht. Freffenbes Feuer nun, bann geschmactios Baffer und wieber Luft in ihrem flüchtigen Unbeftanb: fo bat er nacheinander bie Gestaltnik aller Leibenschaften burchgelaufen, und in allen bie Belt, nur in jeber in anderer Art, verwüftet, vieles fühn und eifrig fchnell erbauend, schneller noch bas Gebaute wieber niederwerfend, in Allem fich verfuchend, aber bas Beffere immer fcnell burch Uebertreibung zu Grunde richtend, und barum nur im Schlechten auf die Dauer gludlich. Aus bem Allen ift ein Resultat giemlich verftanblich ber gangen Beitgenoffenschaft hervorgegangen, baß nämlich, wenn auch die alten Monarchien unläugbar ibre großen Gebrechen haben, neue Republiken aus morichen, abgefaulten Erummern ihres Brade gebaut, von bem Damon bes eigenfüchtigen, lieberlichen, wantelmuthigen, traftlofen, grob materiellen, feilen, öffentlichen Beiftes biefer Beit, wie von einer einwobnenden Seele befeffen, vollends gang unbewohnbar, und fur jebe republitanische Gefinnung völlig unwirthlich und wiberwärtig ware.

Wenn folche Betrachtungen bas Urtheil ber Meinung über bas, was in ben boberen Regionen vorgegangen, milber zu machen vielleicht nicht unwirkfam waren, fo mogen benn auch ihrerfeits die Staatsmanner es den Boltern nicht übel beuten, wenn fie auf ben Dornen, auf die fie ihre Runft gebettet, fich umbehaalich fühlen, und etwas ungeftum ihre Bunfche nach einem befferen Lager fundgegeben. Wenn es auch mabr fein mag, daß das allgemeine Gefühl von Unbehaglichkeit, das fie brudt, jum Theil aus der burch bie großere abichwachenbe Ber= feinerung gesteigerten Erregbarteit fich erklären läßt, fo ift boch auch ein anderes nur allzu wirkliches Element ihr von außen zugegeben, bas einmal burch alle Sophismen fich nicht wegfreiten läßt. Wenn in bem allgemeinen Concurs, wo Jeber reißt und rafft, und Jebem nur bas gewonnen ift, was er fich genommen, auch einige Bolfer rafcheren Blutes ihre Rechte mit handfestem Zugreifen in Sicherheit gebracht, so wird ihnen bas nicht so gar hoch zu nehmen sein, wenn man bebenkt, bag bie fo blobe und beicheiben aufs Warten fich gelegt, gar nichts erhalten, und felbst die teutsche Mägigkeit, die sonft mit blut= wenig fich begnügt, dieß gar nichts boch als so zu fagen allzu wenig in ihrem unverwüftlichen Langmuth erkennen mußte. Man mag wieder reben von Revolutionen, wie fie frevelhaft feien . und vom Schlimmen ftete ins Schlimmere führten. In bulflosen Bustanden, die fichtlich mit jedem Tage tiefer ins Berberben führen, wo feine außere Rettung ericbeinen will, wird immer jedes Bolf, in bem noch nicht alle Rraft erstorben, gur Selbsthülfe nothgebrungen fcreiten, wie auch ber Tobtfclag awar verboten ift, in ber Nothwebr aber burch bie gange Belt gestattet und zugelaffen. Menschen wie Bolfer, zu folchem Er= treme hingebrungen, thun alsbann, was die Selbsterhaltung gebietet; was weiter aus der That folgt, darf fie nicht bekum= mern, benn es ftebt in Gottes Sand, und es ift thoricht und

über allen Ausbrud albern, wenn binterber bie Rlugen, bie feinen Rath gewußt, ja wohl gar bas Ertrem mit berbeigeführt, biefe unausbleiblichen Folgen schelten und meistern, und fie benen aufburben, bie getban, mas fie nicht laffen' fonnten. Darum ift es recht, wenn man oben fur Menschlichkeiten, die vorgefallen, ein menschlich Urtheil in Anspruch nimmt; aber hinwiederum foll man es auch bort nicht zu boch aufnehmen, wenn auch auf ber anbern Seite Menfchen menfchlich fehlen, und vor Allem nicht gleich über Anfruhr fdreien, wenn im Sturm ber Beit andere Anfichten und andere Ueberzeugungen von der Möglichkeit der Rettung fich gel= tend machen als jene, die bisher die herrschenden gewesen. Es will in keiner Beise fich langer mehr geziemen, Alles, was widerfinnigen Unsprüchen fich nicht fügen will, ober jedem herrischen Ueberhin= fahren über Gefet und Ordnung wiberftrebt, mit ber Begeichnung von revolutionären Umtrieben abzufertigen, und in gefliffentlicher Bertennung ober aus geiftiger Befchranttheit gerechte Ansbrüche mit leeren Anmagungen vermengenb, alle Abstufungen ber Deinungsverschiebenbeit mit ben Ertremen. und in diesen wieder die bloge Theorie mit verbrecherischer Braxis zusammenwerfend, Alles miteinander plump und brutal ber gleichen Berbammnig binaugeben. Und wenn bei foldbem Berfabren nothwenbig ein allgemeines Diftrauen fich ergeben bat, bann foll man biefe natürliche Rückwirfung ber hart gereizten Gemuther nicht allgu bitter fchelten, bebentenb, bag bie Treue erft vielfältig gebrochen war, ehe bas alte Bertrauen seinem Gegentheile enblich ben Plat geräumt. Dan mag nicht langer ber Tänfdung Raum geftatten, bag es möglich fei, bie freifenbe Reit in ihrem Geburtewert aufzuhalten, ober bie Krucht in ihrer Mutter Leib gurudgutreiben. Doge man nicht langer mehr verfuchen, bie Geschichte eine beliebige Bahl von Sahren gurude auftellen, ba ber fliegenbe Beiger Alle, die baran ruden und bemmen wollen, in feinem Schwunge mit binreißt. Mogen bie

Machthaber sich gründlich überzeugen, daß wenn, wie nicht zu längnen, allerdings ein giftiges, fressend scharfes Glement in der Gahrung der Zeit mitgahrt, das sie mit aller Anstrengung betämpfen mögen, zugleich ein anderes, heilsames in ihr treibt, das sie, wenn es ihrer Persönlichteit auch unbequem ersicheint, das ihres Amtes wegen zu psiegen derufen sind. Zede fortgesehte Verwechslung beider Strebungen muß fortan gänzlich unnüh und zwecklos sein, da die gestissentlich gestrübte Masse sich längst gestärt, und das Statthafte vom Unskatthaften sich hinlänglich geschieden hat, indem alle verständigen Wenschen des Einen sich angenommen, das Andere aber seinen nicht sehr zahlreichen Liebhabern überlassen haben. Nur durch Thaten läßt sich die thatenlose Zeit bezwingen, in Worten aber ist sie nimmer zu überdieten, da die feinste Sophistit jedessmal an ihr leicht ihre Weisterin gefunden.

Darum foll man beiberseits mit milber Schonung rudwarts feben, bafür aber alle Strenge und allen Ernft ber Rorberung und Leiftung portvärts in bie Antunft wenben. Bas bie Bergangenheit mit fich babin genommen, ift ber menfchlichen Bestimmung burch bie Billenstraft obnebin ganglich und unbebinat entrogen; von Allem, was in ihr nicht zur Ausführung getommen, muß man vorausseten, bag es zu ber Beit in bie Beltordnung nicht gehaßt; baß es unter ben gegebenen Um-Ranben, bei ben einmal vorhandenen bazu wirksamen Indivibuen, nicht aum Guten geführt. Darum fann felbit ber Tabel beffen, was unwiederbringlich vorübergezogen, nur baburch noch fruchtbar und nütlich fich bewähren, bag er auf ein noch Werbenbes fich bezieht. Die Gegenwart aber ift noch gang und eigen unfer, und in ihr konnen wir durch Rathfchlug und Thathandlungen die Zukunft, so viel von ihr und freigegeben, meiftern und beherrichen. Bas alfo früher zu allfeitigem Schaben unterlaffen worben, tann fich unter gunftigern Umftanben vielleicht

noch nachholen burch Selbstberichtigung, und wenn burch jene Unterlassung das Beste in Bersaumniß zurückgegangen, so darf das nicht ermächtigen, beswegen nun auch das noch mögliche Gute in gleicher Bernachlässigung hintanzusehen. Noch immer zeitig kömmt, was heilsam ist, wenn auch die Berspätung schon übel sich gerochen hat, und da die Uebertreibungen ihre Beit gehabt, wird nun wohl auch die energische Mäßigung an die Reihe kommen. Manche Zeichen scheinen die Annäherung zu solcher Mäßigung, nachdem so viel verwegene Experimente, die man in allen Richtungen um sie her gemacht, so übel misslungen sind, anzukundigen, und den bevorstehenden Congreß als epochemachend in diesem geänderten Systeme zu bezeichnen. Darum ist es billig, diese vor Allem ehrend anzuerkennen, damit durch Unterlassung die freie Rebe des Rechtes nicht verlustig gehe, was tadelhaft scheint, zu tadeln.

Bir gablen unter biefe Beichen, ale erften Beginn bes Rudgangs jenes früheren Reactionsspftemes, was fich in Reapel neuerbings begeben, feit bie Sanbidreiben bes Raifer Frant an ben Ronig bort ber Berfolgungssucht in ihrem besten Betriebe ein fcmelles Biel gesett. Was hier ohne Aweifel aus wohlwollenbem Bergen berborgegangen, war angleich ichon burch bie gemeinfte Rlugheit an bie Sand gegeben, bie warnend rieth: ber Blutrache jeben Bufluß, ben blinde Leibenfchaftlichkeit ihr reichlich zu fenden versprach, abzugraben, ebe fie gum Strome berangewachsen, der uferlos, ein Lavagus, burch bas Renerland binwathete, um so mehr, ba, was wir neuerdings in biefem Lanbe fich begeben feben, jum Theil eine fpate Rachtvirlung iener icheuflichen Burgerei unter Relfon gewesen ift. Terrorism ift, wie bas Saupt ber Mebuse, eine bem Trager felbft furchtbare Wehr, die eben so leicht ihn felbst wie die Angreifenden erftarrt. Rur allgu febr aber fühlt eine gegen feind= liche Parteiung flegreich geworbene Regierung, ju ibm in übermäßiger Strenge fich bingeriffen, ba Rraft und Schwäche gleich febr in ber icheinbaren Energie fich wohlgefallen, und jebe Barnung bes Gewiffens und ber beffern Ratur leicht burch bie Autorität bes Gefetes, in beffen Intereffe gehanbelt wirb, fich beschwichtigen läßt. Es ift aber fo geordnet in der Welt, daß alles Blut, bas um wirklichen boshaften Frevel auf Schaffoten vergoffen wirb, zwar ftill und folgenlos in die Erbe verflegt; alles Leben aber, das im Widerstande gegen eine vorhergegan= gene Ungerechtigkeit fich gerschlägt, im Rallen ein Element bes Martprertbums entwickelt, bas bem Blute mitgetheilt, es wie jene Saat ber Drachengahne gum fruchtbaren Samen macht, bem eine unbeilschwere Ernte von Rudwirfungen entleimt. Darum ift es nothig, bag bas Auge bes Fürften, jest mehr wie ie. über bie Sandbabung ber Gerechtigkeit machsam sei, bamit ihr Schwert, von ber Leibenschaftlichkeit geführt, nicht ein Impf= meffer bes Aufruhrs werbe. Dehr wie je forbert bas traurige Mut ber Dagistrate, bie es ju führen berufen finb, eine Berbinbung von Gigenschaften, bie in ihrer Entgegenfetung in Giner Berfon zu vereinigen nur felten ben Sterblichen gegeben ift. Ernfte Strenge foll mit garter Milbe, gewiffenhafte Scheu mit entichloffener Unerschrockenheit, unbiegsame Reftigbeit mit lange muthiger Rachficht fich verbinden. Da aber nun unter ber bartung ber Gewohnheit an ben Gerichten nur allzu leicht bie ftarrere Ratur Meisterin wird - was in ber alltäglichen Orbnung ber Dinge wenig Schaben bringt, bei politischen Bergeben an= gewendet, aber um fo leichter bie nachtheiligsten Rolgen ubt barum tann es nicht anders als beilfam fein, wenn die Rürften, in beren Lebensverhältniffen in ber Regel bie Milbe über bie Schärfe vorwiegend wird, besonders in den Sublandern linbernd eingreifen in ben frengen naturgang ber Gerechtigkeit, Iwo es irgend thunlich ift. Denn baben bie Leibenschaften nur erft Blut geledt. Riemand wird fie mehr leicht zu banbigen im Stande sein. Darum hat der Raiser wohl gethan, daß er hemmend und warnend in den Schwung des mörderischen Mechanisms in jenem Lande eingegriffen; seine eigenen Gerichte in Italien werden besselben sanftigenden Einstusses sich erfreuen, und die Nachsicht am rechten Orte wird mehr Gegner entwassen, als die Schneide des Nachrichters außer Streit zu sehen im Stande ist. Doch darf man sich nicht verhehlen, daß Italien außer diesen negativen Einwirkungen noch ganz andere positive Einschreitungen verlangt; die Rlugheit kann durch jene der weiteren Etbitterung der Gemüther Schranken sehen, aber Recht thun und Rechte gestatten, kann sie allein versöhnen.

Als das zweite noch weit bedeutsamere Zeichen erklären wir obne Bebenken die Beise, in der Raiser Alexander bei Belegen= beit bes griechischen Aufstandes fich benommen. Es war eine ftarte Prüfung, die bas Schickfal nicht ibm, wohl aber iener alten unfittlichen Politit, bie bie Fürften fo lange umgarnt, qu= gedacht, indem es ihr jene Kalle gelegt, und mit ber einladenden Aasung fie verseben, ber, wie es wohl wußte, die Rascherin taum zu widerstehen die Rraft befaß. Auch fah Europa fie geraume Beit auf ber Fahrte nach ber Witterung geben; ichon brangte fich da und bort unberufene Geschäftigkeit berbei, um in ber beliebten Beise bie Meinung zu bearbeiten, mahrend jener Rotenwechsel fich entsponnen, in ber in Saltung, Reftigkeit, Consequenz und Rlugheit fichtbar ber Bortheil auf Seite ber Pforte lag. Langfam zogen die Wolfen fich zusammen, und alles schien zur Statuirung eines neuen großen Beispiels fich zu neigen, bas einen Eroberungefrieg in biefer Beit aufe bartefte geabnbet batte: ale in wahrhaft großer Seele ber Raifer fich erhob. Jubem er unbefummert um jebe Digbeutung, blind für jenen falfchen Ruhm, ber verführerisch ihm feinen Lorbeer bot; taub für die Acclamation der Bolfer, die ihn den Biederherfteller jenes claffifchen Boltes grugten, nichts als fein Belöbnig ins

Auge faßte, bat er in einem ehrenvollen Entichluffe iene bofen Beichen gludlich abgewendet. Daburch, bag er jenen Ruhm verschmabte, ben bie Welt fo gern bem gemeinften Gigennute wenn er mit Gewandtheit und ichlauem Geschick icheinbare Bormanbe zu benuten, und glangenber Erfolge fich zu bemachtigen weiß, bat er die unvergleichlich bobere Chre erlangt, einen großen, eblen Blan nie aus bem Ange laffenb, bas erfannte Sobere, auch gegen bie verführerisch binreigenbe Aufforberung ber Beit jum Gegentheile, burchgefest ju haben. Da in ihm bie Grunbfate jenes Bunbes fo flegreich aus bem Rampfe mit lodenben, tauschenden Illufionen eigenfüchtiger Antriebe, bie von allen Seiten auf fle angebrungen, bervorgegangen, fo bat biefe Alliang baburch gang eigentlich ben erften, rechten factifchen Beftand als etwas wirklich Borhandenes erlangt, und eine un= läugbare Thatfache, ein nicht anzutaftenbes Greigniß hat fie alanzend in die Geschichte eingeführt, und an ihrem ernftlichen Dafein tann nicht ferner mehr gezweifelt werben. Die Berwunderung ber Beit, die taum an irgend etwas Boberes als bie gröblichsten Intereffen zu glauben fich entschließen mag, bie Berblüffung ber Beltklugen, als jene Thatfache, in ber fie fic nicht zurechtzufinden wußten, fich nicht langer bezweifeln ließ, bas Erstaunen, bas feine Rubrif fur bie Ginregistrirung folder handlungsweise im politischen Repertorium finden tonnte, und fie endlich nach langem bin = und herrathen als eine außer= gewöhnliche Baraborie in bie Regifter eintragen mußte: bas Alles war bie beste Anertenntnif, insofern bas Bertehrte, vom Anblide bes Rechten überrascht, ihm wiber Willen burch biefe Neberraschung ein Zeugniß ablegen muß. Es ift nicht mehr als billig, als bag bie beffern Beitgenoffen bie That ehrend an= erkennen; die Rachwelt wird fie preisen nach Berbienft, bie Beschichte wird fie lobnen und fie fruchtbar im Laufe ber Dinge fortentwickeln.

Aber wenn in folder Weise ber Raifer Mexander gethan. was feines Amtes war, fo hat bagegen ber Bund leiber auch bier wie feither immer feinerseits nur bie eine Balfte feiner Obliegenheiten erfüllt, nämlich bie: jedes einseitige, eigenfüchtige, bie Belt verwirrende Eingreifen abzuhalten. Ihm war aber noch eine andere Salfte zu biefer aufgegeben, mit der Abwehr nun auch gleichzeitig eine positiv einwirkenbe, gemeinsame, ener= gifche Bermittlung, im höheren Intereffe ber europäischen Befellichaft, zu Gunften jenes unglucklichen Bolkes, bas flebend bie Borner bes gemeinsamen Altars ber Chriftenheit ergriffen, einzuleiten. Da bas Bundnig nicht blog als ein politisches fich angekundigt, einzig und ausschließlich eingegangen, um bie Rube Europas zu handhaben, fondern vielmehr als ein drift= liches, um alle gerftreuten Blieber ber driftlichen Bemeinbe mit einem Familenbande zu umschlingen: fo durften auch die Grieden mit Recht Ansvruche auf die Aufnahme im Baterbause machen. So lange fie unter bem Auße ihrer mahomebanischen Berren gefeffelt lagen, waren fie minbeftens bie Schutverwandte bes Bundes, und burften auf feinen bruderlichen Beiftand rechnen. Als fie aber ihre Retten gebrochen batten, in einem Aufstand gang fo rühmlich und gerecht wie jener fieben= bundertjährige ber Spanier gegen bie Mauren. ben bie Geschichte in seinem Beroismus zu bewundern und anauftaunen nie aufgehört, waren fie, wenn auch keine feierliche Aufnahme vorangegangen, boch factifch Mitglieder bes Bunbes, und nur jene icheugliche Sophistit, die une bie Bolle berauf= gespieen, um die verworrene Beit vollends ju verwirren, fonnte bie einfache Sache, burch Ginmischung aller schlechten Leiben= ichaften, verzerren und verschieben. Man fenbet Miffionare aus, um einzelne, halbthierische Wilbe bem Glauben zu gewinnen, und wie konnte man nun hunderttausende Solcher, die langft gewonnen find, mit taltem Blute erwurgen feben, und es noch

überbem wagen, im Angefichte der Welt die Schuld ben un= gludlichen Schlachtopfern mit herzlofer Barte zuzuschieben. Dan fpricht von Barbaren, bie gegen Barbaren fich aufgelehnt; aber was bie Griechen Tapferes, Muthvolles, Entjagendes geubt, zeigt, bag ihr Stammcharafter noch nicht gang entartet: was Feiges, Graufames, Riebertrachtiges vorgefallen, ift Folge ber langen Rnechtschaft, und ihren Tyrannen allein zuzurechnen. Sie haben barum hinreichend als Glieber bes großen europäischen Stammes fich legitimirt, und es gebot bie Chre, fie wenigstens nicht in ihrer eigensten Heimath affatischer Anechtschaft wieber hinzugeben. Go hatte, abgefeben von allem Parteigeiste, ber allerbings noch feine eigenen Urfachen, bie Griechen zu vertreten, haben mochte, bas Bolf burch die gange Christenheit die Sache aufgefaßt, und in ber Theilnahme, bie alle insgesammt, mehr ober minber warm und lebenbig, ber griechischen Sache jugewendet, regte fich fichtlich ein wenn auch matter Rachball ber Begeisterung, bie in ben Rreuzzugen Schaaren auf Schaaren gegen die Ungläubigen bewaffnet hatte. Der Bund, seiner Beftimmung und feines Beiftes eingebent, burfte über feinen angft= lichen politischen Beforgniffen, die beiligften religios-menschlichen Berpflichtungen nicht auf Seite seben. Jene ungetheilte Stimme aus bem innerften Rern bes Boltes berauf erschallend, und barum, weil ohne Leibenschaft, unbezweifelt Gottes Stimme, ließ nicht nach, mit ftetem Buruf an blefe Bflicht ber Denfchlichfeit zu mahnen, und es war nicht gut, daß man ihr zu fol= gen ganglich unterlaffen, und die Acclamation blog mit türkischen Siegesberichten erwiederte. Auch hat die Borfebung ihr Diffallen an bem was vorgefallen unverholen ausgesprochen, inbem fie ben Rücktritt Alexanders, an fich gerade ber schönfte Triumph ber guten Sache, und als folder von Rechts wegen Gegenstand allgemeiner bankbarer Würbigung, eben weil bas Gute barin nur halbseitig geforbert war, zugleich mit bem Blutbabe von Chios

ruchbar werben, und fo bie Gefühle freudiger Dankbarteit burch bie bes Grauens und Entsetens erftiden ließ. Es fonnte auch im minbesten nicht von bem thörichten Borhaben die Rebe fein. bie Turfen aus Europa, wo ihr Befit wie jeder andere langft verjährt, ju treiben; nur bavon handelte es fich, ben Briechen in ihrer alten Beimath eine ihrem Culturftande angemeffene freie Eriftenz, wenn auch einstweilen unter turtifcher Oberhoheit, ju verschaffen. Das ernftliche Anfinnen bes gesammten Europas an bie Pforte, biefem Berlangen zu entsprechen, mare ficher nicht ohne Erfolg geblieben; eine bloge Demonstration ber vereinten Alotten bes Bundes vor ber hauptstadt hatte ohne Ameifel ber bewaffneten Vermittlung bas nothige Gewicht gegeben, und inbem biefe Armaba, gur rechten Beit ausgesenbet, schon jebes Gemetel unmöglich gemacht, hatte fie bie bittern Borwurfe ber Menfch= heit vom Bunde abgewendet, ohne daß es mahricheinlich auch nur zu einem Rriege gefommen ware, ber, wenn er auch wiber Berhoffen eingetreten, weil uneigennütig im Dienste bes Glaubens, ber Treue und bes Rechtes und fur ben Frieben mit gemeinfamer Rraft geführt, nichts Weitaussehendes noch Bedrobliches baben fonnte, und mahrscheinlich mehr Blutvergießen bin= berte als veranlagte. Inzwischen barf man boch auch hier bie billige Rudficht auf ben Zuftand ber Dinge, wie er einmal in Europa fich gestellt, nicht aus bem Auge laffen, und muß ibn, fei er nun burch Schulb ober Unschuld ber hanbelnben hervor= getreten, benfelben in ber Burechnung jebes fpateren Sanbelns in bem gebührenden Berhaltniß zu gute auschreiben. Auch liegt in bem Bange jeber großen Staatshandlung eine gewiffe Tragbeit, burch ben naturlichen Wiberstand ber Dinge hervorgerufen, bie nur langfam und allmälig fich überreben läßt; bie Befchichte aber ift fehr eilig in biefer Beit, fie nimmt bie Elemente, bie ihr bie menfchliche Freiheit bietet, und führt nun fcnell in haftiger Entwicklung alle Kolgen berbei, bie fic aus dem gemachten

Borbersat ergeben. So hat benn, wie es scheint, auch in biesen Begebenheiten die Staatskunst frühe schon den Schritt verloren, in dem die Creignisse dahin geeilt, und man darf hoffen, daß die Rähe der Jahreszeit, die ihrer Eile natürliche hemmnisse entgegenstellt, der Zögernden erlauben wird, sie wieder einzu-holen, ohne aus ihrer nothwendigen bedächtigen Gravität herauszutreten und in ihrer Weissheit auszusinden, was den in den Gemüthern immer tiefer fressenden Groll etwa noch beschwichtigen kann.

Da in der griechischen Sache bas Unterlassen eines Ginschreitens, bas durch alle Gefühle ber Menschlichkeit eben fo fehr als burch die Bflichten, die ber Bund auflegt, geboten, in ber Entruftung aller ebel fublenden Bemuther burch gang Europa fich fo bart geracht, fo burfte, um fle völlig zu emporen, an= bererseits nur iene parteiliche und barum unbefugte Ginmischung erfolgen, womit man Spanien bebroht, und die bortigen An= gelegenheiten vollends verwirren und vergiften mußte. Es ift nicht möglich, ben burren, abstracten Universalism ber bortigen Liberalen, diese in Scherben fünftlich getriebene Alpenpflanze, aus einer gang andern Culturftufe und anderer himmelsgegend unter ben glubenden spanischen himmel verpflanzt, und in feiner Beife noch bort beimifch geworben, in feinem gewaltsamen Gin= brangen gutzuheißen; noch weniger fann es jemand einfallen, an bem vielfach ausbrechenden plebeiischen Uebermuth ber ent= zügelten Parteien einiges Bohlgefallen zu haben, und sonderliche Früchte von biefem Geftruppe von Dornen und Stechpalmen zu erwarten, bas wie die gewöhnliche Ackerbestellung aufgebort. schnell ben Boben überwuchert. Aber es ift noch unmöglicher. ohne bag ein brennendes Gefühl von Scham ben Mund Lugen Arafe, biefem Dofe bas Wort zu reben, ber bas Neugerste in moralischer und phyfischer Auflösung erreicht au baben icheint. bas irgend bei menschlichen Institutionen möglich ift. Richt

feit gestern ober beute, fonbern feit Menschenaltern icon ift in biefem Lande bas ebelfte Organ bes Staates, die Regierung, burch biefe tiefe Entartung alfo abgelabmt, bag nothwendig bas innerfte Leben fich aufmachen mußte, um fich bes Tobes zu er= wehren. Run mag es wohl geschehen, wie wir es anderwarts erbliden, daß ein so tobtliches Uebel bei einem schwachen, burf= tigen, wenig feberfräftigen Bolfenaturell, bei rubig geordneter Lebensweise, lange wie eine ftille, innerlich verschloffene Giterung bumpf und verhalten glimmt, und in einer dronischen Behrung langfam die Rrafte untergrabt. Aber bei einer fo ftarten, ge= funden, lebensträftigen Natur, wie fie bem fpanischen Bolte ein= wohnt, und diese noch bazu ins wilbe Leben ber Reit hinein= geriffen, mußte fie nothwendig im fcnellften Berlaufe ihrem Biele, ber Genesung ober Auflösung, entgegeneilen. Darum ift es keineswegs burch blinden Bufall, fondern burch weise Rugung also erfolgt, daß diese Nation von dem Anfall des fremden De= spotism taum genesen, nun auch von bem feinen, flüchtigen, revo= lutionaren Abeenmiasma biefer Reit angestedt murbe, bas, inbem es burch feine Gewalt alle geheimen Schakkammern bes Lebens aufriegelt, die ftartften Rudwirfungen ber beilenden Ratur er= Als ein folder Beilungsproces muß Alles, was feither in biefem Laube vorgegangen, betrachtet werben. Und es burch= läuft das heilende Miasma schnell ben ganzen Organism, burch= wühlend das Leben bis in feine tieffte Berborgenheit, bewaffnend in immer ausgebehnterem Rreife alle fchlafenben Rrafte, bie gur Rettung führen, antreibend und ansprechend alle Syfteme, die Bulfe wiffen, und indem nun alle organischen Gefete fich im fraftigsten Spiel erheben, alle Sympathien und Antagonismen fich in die angestrengtefte Birtfamteit verfeten, alle Lebensgeifter fich parteien, und die Gesellschaft, weil bas frante Centralorgan ohne Bewußtsein ift, gleichsam außer fich in ben Parteien irre rebet, tampft unter ben Fieberschauern, die burch bas Mart ber

Gebeine geben, bas allgemeine Leben mit bem örtlichen Tob und bie aufgenommene Influenza mit ber Lähmung; bie acute Rrankbeit gebt ihren rafchen Bang, und man barf bei biefer eisernen Conftitution feinen Augenblid jagend an einem gludlichen Ausgang und bem Eintritte beilfamer Rrifen zweifeln. Sollten nun unbehutsame Merzte fich in biefen Lebensproceg einmengen, und indem fie die kleinen Runfte einer armlich beschränkten Empirie, an beren Sicherheit fle felbst nicht glauben, auf jenen großen Kall anwenden, fatt, wie fie bezwecken, bas beilfame Wert ber Ratur ju forbern, es vielmehr ftorend hemmen, und ber Beschichte Thun burch burftigen Menschenwit zu irren magen. Sollen nach bekannter Erregungstheorie alle in ber frangöfischen Revolution gebrauchten Confortantia aus der Feldapothete der alten Coalitionen wieder hervorgesucht werden, alle jene stimu= lirenden Reize in Intriquen und Verhebungen, jene berauschen= ben Bifte in Extracten und Aufguffen, wie menschliche Bosheit fie in bee Teufels Ruche zu tochen und abzuziehen weiß, damit vollends bas irre Leben, langft icon über fein Bette binaus geschwellt, von wilber Berzweiflung aufgetrieben, blutend aus allen Abern fich ergießt. Mag man gittern vor biesem Bolfe. wenn es in eine Revolution wie die frangofische gestürzt, und von außerem Rrieg jum Meugersten aufgereigt, in muthenber, rafender Berferkerwuth entbrennt! Bas bie Frangofen geleiftet, mochte wohl als Rinderspiel erscheinen; diefer Flammenstrom, einmal über bie Phrenaen herausgebrochen, wurde nicht wenden, bis er ganz Europa burchgebrannt, und leicht möchte bie Vorfebung bieg Bolt au ihrem Bertzeuge fich erlefen, um vieljabrige Unbill, neuerdings wieder angehäuft, blutig heimzusuchen. Wenig mag in diesem Falle jene jammervolle politische Sumoralpatho= logie verschlagen, die in jeder wirksamen Reaction ber Lebenstraft nur ben Reig verborbener Safte, in jeder Rieberbewegung bes fich erwehrenden Befäginfteme nur die Wirfung bofer Scharfen,

in jebem fpannenben Rrampfe, von ben hülfreich guftromenben Rervengeistern erregt, nur bas Ragen freffend faulichter Unreinigkeiten fieht, und burch ftetige Schwachung bloß bes einen ber im heilfamen Rampfe begriffenen Kactoren des Lebens bie Gefundheit wieder herzustellen mabnet. Bobl ift es ein wackeres Bolt, bas bort in feinen Bebirgen aufgestanden, und für feine Sitte, feine Reigungen, feine Befinnung und feine Liebe gegen bie verblasenen Allgemeinheiten, bie man ihm als Erfat für Alles, was ihm werth und lieb geworben, aufbringen will, mit helbenmuthiger Entfagung fampft; und wenn gleich bas Licht nicht bei ihm ift, foll man ihm alles Gute gonnen. Aber von ber andern Seite haben bie Liberalen auch einen fehr achtbaren Rern; fie haben bas, was fie fur bas Rechte und Rutliche ertannt, mit dem ganzen Feuer bes Nationalcharatters aufgegriffen, und werben es mit Bunbern bes Muthes zu vertheibigen wiffen. In ihrer Mitte find biejenigen, bie bamale als frember De= spotism bas Baterland überzogen, burch ihre Entschloffenheit es gerettet baben, und ale bie alten Formen ihren Dienst versag= ten, neue zu schaffen wußten, die fich fur die Befahr wohl er= probt; auch haben fie bis in bie lette Beit, bei vielfacher Beraus= forderung zum Gegentheil, boch im Sanzen in ihren Sandlungen, mehr als in ihren Worten, mit loblicher Magigung fic benommen. Beibe Theile vertheibigen Jeber eine gute Sache; beibe find zu ihrer Bertheidigung in eine fchlimme hineingeriffen, beibe find nur die Kactoren bes in der Nation nach der Wieder= findung bes Gleichgewichts ringenden Lebens; beibe find gleich nothwendige Elemente des Restaurationsprocesses, der fich an= gefangen, und unter beibe ju gleichen Theilen bie Gulfleiftung vertheilt. Darum muffen, gang anders wie im griechischen Aufftanb. beibe Barteien ber europäischen Gesellschaft und ihrer Bertretung im Bunbe gleich werth und nahe fein, und beibe in ihrem Beftreben burch ihre Ginwirfung gleich fehr begunftigt und

gebemmt werben; bie eine barum, bag fie bie unterbructe Rreibeit ber Lebensbewegungen burch ben ftartften Anbrang gegen bie feffelnde Schablichkeit wieder berguftellen fich bemubt; die anbere, indem fie ben burch biefen Andrang bebrohten innerften Rusammenhang bes Lebens, und bas Beruben aller feiner Momente auf bem tiefften Schwerpunkt zu vertheibigen fich auf= gemacht. Aber weber wird es biefer Catalonischen Regentichaft mit ber angefündigten Wieberberftellung ber absoluten Monarchie gelingen, noch werben bie Anbern, indem fie burch die Cortes ihren Monteguma in feinem Schloffe verhaftet halten, ihre Republik auf die Dauer burchzuseten vermögen: wohl aber wird im Blute fich bie Gleichung finden, in ber bas Leben blefes Bolfes wieder auf ein ganges Stufenalter fich grundet und befeftigt. Ginftweilen, ba man einmal in Wien bie rechte Zeit verfaumt, laffe man bie Ratur gemabren, und vertraue ibr, bag fie auf ihren Wegen die Dinge jum rechten Biele lentt; bie Beit wird von felber, vielleicht früher als man benten follte, naben, wo eine ernfte, unparteitsche Bermittlung ber Ration felbft mun= fcenewerth erscheinen wirb, wenn fie fich nicht felbft gurecht= aufinben im Stande mare. Reber frubere Berfuch folder Bermittlung wird in ihrem Gelingen burch bie griechisch-turtifche bebinat.

Wenn biese exspectative heilmethobe schon burch ben Charakter von Bassivität, ber sie bezeichnet, ber gegenwärtigen Diplomatie sich empsiehlt, so ist sie zugleich eine natürliche Folge bes Grundsates ber heiligen Allianz, jene alte sündhafte Boltitt gänzlich aufzugeben, und genau nach den Borschriften bes Bölkerrechtes zu verfahren. Gine andere gleich natürliche Folge wird sich auf die inneren Berhältnisse ber einzelnen Regierungen bes Bundes beziehen, und auch hier die Rücksehr zu gleich gerechten und billigen Grundsäten nöthig machen. Sollen nämlich die Staaten in ihren wechselseitigen Berhältnissen nicht ferner mehr

reißende Thiere fein, bie heißhungerig in ihrem Lager flets auf Beute lauernb liegen, ftets ben Racben aufgesverrt, um fich ein= ander zu verschlingen: bann ift es wohl nothwendige Bedingung ber Möglichkeit einer folden Bermenschlichung, bag auch innerlich alles Biebliche, Wilbe, Rafenbe abgethan und in aller Weise gebunden werbe. Sat jene heilige Alliang bas Beibenthum in ber Politit wirklich und ernfilich abgeschafft, und die Reophyten burch ben Act bes neuen Bundes nun in die driftliche Gemein= schaft eingeführt, bann will es fich mit Richten glemen. baß. wenn nun nach außen Alles in schicklichen Formen und im Sinne ber hoheren Lehre von ftatten geht, jene thierischen Appetite, nach innen gurudgewiesen, unter ber anftanbig geregelten Außenseite um fo ärger ihr Wefen treiben, und bie Thierhete, vom Martte ausgeschloffen, zwischen bie Banbe bes Saufes fich verlegt. Darum ift es in teiner Beise zu tabeln, wenn die Regierungen jene blinden, ungegahmten Gewalten, die fich in der Maffe regen, ju meiftern und ju bewältigen fich bemühen; es ift lobens= werth, wenn fie ben hochmuth, ber ansteigend bas Unterfte gu oberft zu tehren versucht, nieberhalten, und bas aufgeregte Begehrungsvermögen ber Menge in feine naturgemäßen Schranten weisen und die gornigen Rrafte, die fich im Abgrunde rubren, mit farkem Urme bandigen. Aber es will fich nicht geziemen, baß fie in biefem Geschäfte blinde niebersteigende Gewalt blind auffteigenber entgegenseten; es tann nicht in driftlichem Beifte gehandelt fein, Grimm gegen Grimm, Begierbe an Begierbe gu feten, und Leibenschaft mit Leibenschaft zu überbieten. Regierung foll bas Beffere, Gblere in ber menfchlichen Ratur gegen bas Thierifche vertreten; barum ift ihr Beftanb an ben Bestand der Weltordnung gefnüpft, und sie wirkt in ihrer Macht, aber keineswegs in ber jener untergeordneten Triebe, bie erft von ihr Disciplin und Richtung erlangen follen. Darum foll ihre Berrichaft in allen Dingen von ber Gerechtigkeit ausgeben und wieder zu ihr führen; Mandatare ber Borfebung. wie fich bie Rurften in jener Acte nennen, follen fie nur wollen, was die ewige Gerechtigkeit gestattet. Die Gerechtigkeit aber erfennt tein Recht, bas nicht burch eine Bflicht beschränft fic fande; und hinwiederum gestattet fie nie dem, der die Bflicht in Anspruch nehmen barf, burch unbedingt zwingende Gewalt alle gegenüberstebenben Rechte porbeizugeben und aufzuheben. Darum gewährt fie biefen ihren Mandataren feineswegs eine unbebingte abfolute Gewalt, die nirgendwo im gangen Umfang ber Schopfung ift; noch weniger erlaubt fie innerhalb bes Staates Bewalt gum einzigen Recht zu machen, weil bamit unausbleiblich ber Aufftand jum Bolterecht wurde. In ber That, was foll auch driftlich milben, wohlwollenden Rürften bieg Bhantom ichranten= lofer Macht, bas im Mahomebanism bes Orients allerbings feine Bebeutung bat, in Europa aber feit bem Sturge bes Romer= reiche nie heimisch, erft aus ber tiefeften Entartung ber fpateren Beiten hervorgegangen. Inbem ber hochmuth als Bater, bie Riebertracht als Mutter ju ibm gestanden, bat es fich allmälig großgefüttert burch bie leeren Abstractionen einer allem Leben ganglich entfrembeten Beit, und endlich an einer abnlichen gefpenfterhaften Ausgeburt feine Meifterin gefunden, die fich nun feit Jahren in ftetem Getummel mit ihm gerrt, fo lange bis nach ben Absichten ber Borfebung ein Bolfensput am andern gerronnen, und nun mas leere Speculation fünftlich in die Bobe getrieben, als befruchtenber Regen nieberfturgt. Bobl ift bei Bott bie absolute Gewalt, weil bei ibm bie Rulle ber Macht, zugleich aber auch der Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe ift, bie nun miteinander in einer freien, milben, heiteren Rothwenbig= feit, ohne Ginfpruch untergeordneten Gigenbunfels bie Belt regieren. Auch mochte es rathfam fein, wenn Geschlechter boberer Art, als fie die Welt hegt, etwa wirkliche Sonnenkinder, aus einer boberen Welt nieberfteigen, und berablaffend mit irbifchen

Angelegenheiten fich befaffen wollten, bag alebann bieg ichwache, ewig von Leidenschaften verzehrte, von Brrthumern verfinfterte, von blindem Dag und falfchen Reigungen getriebene, in Berblendung und Borurtheilen erwachsene Geschlecht, bas an bie Erbfugel geschmiebet fich im engsten Rreise mubsam schleppt, ber boberen Einficht und ber schöneren Ratur biefer ebeln, mahrhaft burchlauchtigten, bem himmel entsproffenen Titanen unbedingt bie herrschaft überließe, bamit fie ein Stab und eine Stute ihrer hülflosen Schwäche sein möchten. Aber ber himmel hat es anders angeordnet. Bon innen heraus follten bie Menschen burch eigene, angestammte, wenn auch beschränfte Rraft fich felber belfen: barum bat er Wefen ihrer Gattung zu Berren über fie bestellt; Denichen nur burch bie Ibee ber Besammtbeit fart. bie in fie getreten; sonft von Berson schwach, gebrechlich, bem Brrthum, ber Taufchung, ber Berblendung und Uebereilung unterworfen, wie bie Beberrichten, und baber bes Rathes, ber Bulfe, der Unterftugung und Beschränkung bedurftig, mehr noch als felbst ber Beringste ber Unterthanen. Bobl fagen bie Bertheibiger ber Lehre von ber unbeschränkten Herrschaft, wie bie Bflicht gegen Gott und die Berantwortlichkeit gegen feine bobere Macht, die herrscherrechte binlanglich beschränke, und es feiner weitern funftlichen Schrante von unten herauf bedürfe. Aber einmal mag biefe Berantwortlichkeit, weil fie ohne alle Controle ift, und gang bem Grabe ber Gewiffenhaftigfeit bes Individuums anheimgestellt, ben Regierten nicht bie minbeste Sicherheit gemabren. Und bann, wie ift es boch irgend möglich gewefen, bag ein fcmacher Sterblicher folde furchtbare Berautwortung, bie nothwendig auf eine Gewalt gelegt ift, welche, wie fie Alles burch fich felbft und ihre blinden Berfzeuge ordnet und beidict. fo auch einzig und allein haften muß fur alle Rolgen, leicht= finnia über fich zu nehmen bat wagen burfen? Wie furchtbar bat nicht auch schon biefer Leichtfinn fich gerächt; wie entseslich

haben nicht fo viele Tyrannen ber letten Jahrhunderte geenbet, von benen bie Beschichte aufgezeichnet, wie fie in ben bitterften Borwurfen, in brennenber Reue und in beller Bergweiflung auf bie Thaten und bie Grauel ihres Lebens gurudgeblickt. Und wer, der die Bahn ber Tyrannei auch nur an ihrem außerften Enbe betreten, tann wiffen, wohin ihn die innere binreißenbe Bewalt, die in aller Willfur liegt, verbunden mit bem Schwung ber Beit, am Ende noch führen konne? Wer auch bat bie Tobesgebanten felbst ber befferen Regenten, bie eine fo gefahr= liche Macht vor ber Welt nicht mit Unehre gehandhabt, be= laufcht? In jenem Augenblide, wo ber gefürchtete Antofrat einsam, allein auf fich felber angewiefen, verlaffen vom gewohn= ten Brunt und aller Sobeit ber verblichenen Große, verlaffen von feinen Schmeichlern und Augenbienern, allein mit Gott und feiner Berantwortung, bie ihn fruber nur leicht gebruckt, ben letten Rampf bes Lebens tampft; wenn nun bas Bewiffen feine Dentbucher auseinanderschlägt, und bie Schrift, in ben Tagen bes Gluds unleserlich, immer beutlicher vor bas innere Auge tritt: wenn bie Leibenschaften, die zuvor gefuppelt und verführt, jest verratherisch fich gegen ihren Meister und Sclaven wenden, und Reugniß gegen ihn ablegen: wie mag ber ba besteben, ber Alles auf fich genommen, und nun beffen fich nicht weigern barf, wenn Alles von ihm gefordert wird? Und wenn in ruhigen Beitläuften icon fo ichwer brudenbe Laft in langem Leben fich baufen tann; wie nicht erft in Berioden wie bie gegenwartige, wo jeber Irrthum schwere blutige Kolgen bat, jeber Miggriff binter fich eine Bertettung bes barteften Unbeile giebt. Und man foll nicht glauben, daß blog die schlimmen Triebe bes Berefchere ju feinem Beile einer außeren Beichrantung beburfen; nein, die beffern und die besten fordern eben fo bringend eine felbstaefeste Schrante. Sie forbern Anstalten in ber Berfaffung, bie, indem fie auf unantaftbare Rechte und Freiheiten bes Bolles

fich baftren, und nun in fich bie Uebertieferung bes hertomm= lichen und Ziemlichen, ber Sitte, bes Rechtes, ben unscheinbaren Erwerb langer Zeiträume, treu bewahren, zwar oft bem Triebe Gutes zu thun eine verbriefliche hemmniß werben; aber noch öfter jenem unbehutfamen Gifer, ber, wie wir jum öftern Augenzeugen gewesen, gerabe bie ebelften Bemuther am erften zu ergreifen pflegt, beilfame Schranken feten. Alles Saftige. Ueber= eilte, Alles, was burch tumultuarische Umfturzungen auf ben Ruin des Alten das erkannte Beffere fturmifc zu bflanzen fich bemüht, und baburch nur allzu oft bas Alte mit bem Reuen verbirbt, muß an folden Inftitutionen fich bann nothgebrungen zu gehaltener Rube brechen und fammeln, und es wird ben Boltern ber Schaben, ben Kurften ivate Reue baburch erspart. Bwar geschieht es wohl, bag wenn ber himmel Bolfer ohne sonderliche Kraft, aber von einem unglücklichen Sange au boffartigen Bebanken vom eigenen Werth beseffen, recht grundlich bemuthigen will, er ihnen schwache Kurften sendet, die aus Grundfat nun die Billtur üben; bier wurben folde Anstalten allerbings nur die heilfame gugung hindern: aber bieg tann boch immer nur als eine örtliche und zeitliche Ausnahme fich geltenb machen. Wieber tann nicht geläugnet werben, bag auf einer gewiffen Bilbungeftufe ber Boller bas gemilberte vaterliche Regiment als bas angemeffenfte erscheint, und es wurde vertehrt und unnut fein, ihnen in foldem Ruftand von Unbehülflichkeit ein unbaglich freieres aufzubringen. Aber wo bie Gohne im Baterhause nun wirklich mündig werden, ist es nicht ziemlich, fie ferner als Unmunbige zu behandeln; fie geben vielmehr billig mit Sit und Stimme ein in ben Ramillenrath, wenn fle gleich por wie nach bas Stammeshaupt mit ber porigen ergebenen Chrfurcht achten und verebren. Alls jener norbische Rurft, übelm Boflingerathe folgend, feinen Stuhl an bas Ufer bes Meeres bingeftellt, und ber berangaufchenben Aluth nun gebietenb que

gerufen, bag fie nicht mage, feinen Ruß zu neben: ba ließ bas Element mit nichten fich irren burch bas herrische Gebot, und auf gewiefenem Wege fam das Meer wogend und brandend gu bes Ronias Statte bingewaltt. So haben unbehutsame Rath= geber biefer Beit viele Kurftenftuble in ben Beg geftellt, auf bem die Aluthen ber Geschichte wachsend hereingebrochen, und ichon viele find von ber Strömung verschlungen worben, bie nicht um ein haar bie Beschwörungen geachtet, burch welche falfche Staatstunft fie bemmen zu tonnen fich eingebilbet. Darum laffe man endlich ab von so eitlem Unterfangen, und weigere fich nicht langer, neu erwachten Rraften in ber Gesellichaft auch neue Organe in der Verfaffung augugestehen. Denn fo febr es auch einer beschränkten ober selbstsüchtigen Anficht ber Dinge auwiber fein mag, fo ift es boch nichts besto weniger, abgeseben von Allem, was Religion und Billigkeit gebieten, ichon einer gewöhnlichen wohlverftanbigten Stagteflugheit angemeffen, bag ben Regenten bie Freiheiten ihrer Bolfer eben fo werth und an= gelegen feien wie ihre Unterwürfigfeit. Denn ohne Beborfam werben alle Bande innerer Ordnung loder, ber Busammenhang ber Glieber wird geloft, Ausgelaffenheit entbindet alle bofen Beifter, Streitsucht bemeiftert fich ber Gemuther, und felbft wenn bie Gefahr brobend über allen hauptern fcwebt, wirb mit unfinniger Leibenschaft gehabert, gerechtet und geftritten, und was nothwendig gescheben muß, verfaumt. Dbne Rreibeit aber ift tein Leben in ber Gefellichaft, tein Stolz und feine Chre in ber Berfonlichfeit, tein Selbftvertrauen fich bewußter Rraft, tein würdiges Gefühl eines geficherten, auf fich felber rubenden Da= feine; bleiern liegt ber bumpfe Druck auf allen öffentlichen Berbaltniffen; felbft bie öffentliche Meinung wird albern, jagbaft, ebrlos und niederträchtig; in Mitte ibres Werkes fist die Bill= für murrifch in ihrer Ginfamteit, von Gott und allem Talent und allen auten Geistern verlaffen, und um fie ber gebeiben nut Lakaien, Feiglinge und Maschinen in ben unwürdigen Berhältnissen, die da, wo die Gefahr Männer fordert, die ihr stehen
können, nur dürftig dresserte Fertigkeiten ihr entgegenzustellen
wissen. Mit keinem von beiden kann die menschliche Gesellschaft
bestehen und gedeihen; keines von beiden, den Gehorsam wie
die Freiheit, kann sie zu ihrem gesicherten Bestand entbehren.
Die rechte Temperatur zu sinden, das ist das Geheimnis, stets
gesucht, schwer gefunden, leicht wieder verloren. Denn des Menichen Herz ist ein hoffärtig und verzagtes Ding, und taumelt
stets von der einen Seite zur andern über.

Alles, was bisher erörtert worben, hat fich als unmittelbare Kolge aus ben Grundsätzen bes Bundes bargethan, aber bamit ift noch teineswegs bie Rulle feiner prattifchen Fruchtbarkeit erschöpft, und ber Congreg von Berona, wenn er mit feiner Fort= bilbung und Anwendung fich beschäftigen wollte, mochte ben ergiebigften Stoff zur emfigsten Thatigfeit auf lange Beit in ibm So fonnten, ba ber Bund ausbrücklich bas geöffnet haben. Biebererwachen jener religiofen Gefühle, beren Berrichaft unter bem Unglud ber Zeiten nur zu fehr erschüttert worben, in aller Beife zu beförbern angelobt, bie teutschen Staatsmanner insbesondere mit der Frage fich beschäftigen, wie es boch tomme, bağ ber Theil ber teutschen katholischen Rirche, welcher protestan= tifchen Regierungen zugefallen, nach verlaufenen acht Jahren feit bem Sturze napoleons, noch immer in berfelben Beröbung und Berwilberung liege, in ber er fie gurudgelaffen? Sie tonnten fich verftanbigen, welche Cabale ober Engherzigkeit ba und bort bie Vollziehung längst abgeschloffener Concordate gehindert habe, was viele bezeichnete Bifchofe veranlagt haben konne, fich gurud= zuziehen, und wie es zugegangen, baß, nachbem man trot aller Einreben und Protesten burch bie Domainenvertäufe bie Dotation ber Rirche erft furz vorher gerftort, man jest bie Ausfindung biefer Dotation auf die lange Bank commiffarischer Berhande V.

lungen geschoben, bie seither immer fo tröftliche Refultate in allen abnlichen Angelegenheiten, mo Intereffen im Spiele waren, hervorgebracht. Es wurde im Berlaufe biefer Untersuchung ber Beisbett biefer Manner nicht entgeben, bag eine folche Unterlaffung, am innerften und eigenften Befen bes Bunbes fun= bigend, ber Bosheit berjenigen, bie aufrichtigen Glauben an feine ernftlichfte Sandhabung eine beschränkte Albernheit ichelten, nur Stoff und Borfdub geben fann. Sie mochten bann weiter mit= einander überlegen, ob es rathfam fei, langer ben Strom poli= tischen Unmuthe in bie Rirche abzudammen, und, mahrend man mit ber engherzigsten Sorge bie Preffe in Allem, was ben Staat betrifft, bewacht, bagegen bie kirchlichen Formen ganzlich preis= augeben? Es fonnte bann vielleicht geschehen, bag ihre Beisbeit einen Ausweg fanbe, nicht zwar nach beliebter Weise bieselbe Engherzigkeit wie in politischen Sachen auch auf die kirchlichen überzutragen, vielmehr für beibe eine anständige und schickliche Freiheit auszumitteln. Dann wurde fich im weiteren Fortgange biefer Grörterung bie noch allgemeinere Frage bieten, woher es boch tomme, bag ber Streit religiöfer Meinungen und bie Controverse ber Confessionen auf eine so bedenkliche Weise fich neuer= binge entzundet, und taglich mehr und mehr um fich frigt? Es wurde fich bann vielleicht ergeben, bag ber Hauptgrund in ber ganglichen Umtehr bes burch ben westphalischen Frieden ge= ordneten Berhaltniffes ber Confessionen liegt; und bag in ihm hauptfächlich bie Rudwirkung einer vielfach gereizten und übermuthig gehöhnten Glaubenspartei erscheint, bie fur ihre religiösen Rechte und Freiheiten in ber gegenwärtigen Ordnung ber Dinge biefelbe unvollständige Barantie wie für ihre politischen gefunden, und nun vielfältig in untergeordneten Berhaltniffen niedergehalten, bem auf fein politisches Uebergewicht pochenben Trot bei jebem Schritt begegnet, und nur zu oft die unverholenfte Barteflichkeit und bie gewaltthätigsten Gingriffe in ihre firchlichen Freiheiten

abwehren muß. Mahrscheinlich möchten die Berathenden, er= wagend bas Unbeil, bas aus ber Fortbauer biefer Berhaltniffe nothwendig erwachsen muß, fich, wie fle felbst verschiebenen Confessionen angehören, wechselseitig warnen, foldem Unfug nicht weiter Raum zu geben. Sie möchten bei reiflichem Rachbenten wohl finden, bag das schicklichfte Mittel ihm zu begegnen, nicht etwa barin liege, bag man, wie wohl schon geschehen, bie untergeordnete Partei, fei fie nun von diefer ober jener Confession — ba jebe herrschende gern übt, was sie als untergeorb= nete bulben muß - jum Schweigen bringe; fonbern bag man ben Gifer ber vorwiegenben, ber fich hinter bie burgerliche Bewalt verstedt, mäßige in aller Weise, und hauptsächlich, baß man bie firchliche Freiheit anzutaften, und einer gehäffigen Gefinnung gegen irgend eine religiofe Ueberzeugung Raum zu geben, aufs Allersorgfältigfte fich hute. Dieg und viel Anderes in biefem Felbe wurde ohne Zweifel ein wichtiger Gegenftand ber Betrachtung und Ueberlegung für eine Berfammlung fein, bie auf ben Grund bes Bundes berufen ift, und in feinem Beifte die Rube in Europa befestigen will.

Da ferner ber Bund ber Fürsten angelobt, auch auf die Wiederbelebung der im Drange der Zeit nur allzu sehr erstorsbenen sittlichen Gefühle seine angestrengteste Ausmerksamkeit zu wenden; so möchte auch dieß Versprechen zu einem Gegensftande ernstlichster Betrachtung geeignet sein. Wollten die verssammelten würdigen Staatsmänner, um in dieser Untersuchung recht gründlich zu verfahren, vor Allem nach dem Ursprung dieses Sittenverderbens forschen, und zu diesem Zwecke nur immer an dem trüben Strome, wie er sich durch alle Lande windet, auswärts gehen, das viele Sumpsgewässer, das ihm rechts und links zusließt, zuvörderst aus den Augen lassend, und immer nur die ersten und innersten Quellen suchend: sie würden diese ohne allen Zweisel an den Höfen der letzten Jahrhunderte glücks

lich zu finden wiffen. Wollten fie bas biftorische Leben diefer Bofe, wie es bie Befchichte aufgezeichnet, fich gurudrufen, fie wurden es gang und gar in jener unfittlichen Politit, von ber die Mliang fich losgesagt, befangen finden. Wollten fie ihr Brivatleben aus ben Denkwürdigkeiten biefer Beriobe fich neuerbinge ine Bebachtniß führen, fie wurden erichrecken por ben Graueln, die fich bort aufbewahren; und ftatt bie Sit= tenlosigkeit bes Bolkes allzuhart anzuklagen, fich vielmehr verwundern, bag es von folden Laftern umgeben, beren Andenten noch frifch in ber Erinnerung lebt, im Bangen fich noch fo un= verberbt erhalten, und als es örtlich und veriodisch burch bie -Revolution in Bugellofigfeit entfettet worben, feineswegs in eine folche Sauche moralischer Berberbtheit fich aufgelöft. Scharffinn wurde es bann feineswegs entgeben, bag, nachbem bas unheilige Feuer eine lange Weile schon auf ben Berben gebrannt, auf benen eine gang andere Rlamme leuchten mußte, es im Bange ber menschlichen Natur gelegen, bem, was praktisch fo lange mit Erfolg getrieben worben, nun auch eine geiftige, theoretische Begrundung unterzulegen. Gie murben baber leicht erkennen, daß bie Spfteme bes groblichften Materialismus und ber freffenden Selbstfucht, die fich allein bejahend, alles Anbere, fogar ihren Gott verneinten, und bie man fpater, unter bem Ramen ber Encyklopabistischen, als bie Urheber ber Revolution angeklagt, nichts als die abgezogenen Theorien ber bofüblichen Braris gewesen, welche bie Belehrten nur nach ihrer Weise ausspintifirt, und in ihren Rolben chemisch aus bem ge= lieferten Material übergetrieben. Sie wurden bann, weiter ben Spuren nachgebend, bie aus biesen Laboratorien führen, leicht entbeden, wie die Berfendung biefer gebrannten Beifter in bie Lander, in benen bie gute Sitte langer nachgehalten, und bie noch in dem gesunden, frischen Quellwaffer alter Lehre fich er= frifchen mochten, burch eigene befolbete Commissionare, wieber

unter ber Kirma ber bofe und ihrem Siegel geschah, und wie bas neue Lebenswaffer bort anfangs unter ben Bertrauteften nur ausgeschenft, balb, als man felbft bas Bebeimnig ber Bereitung fich verschafft, in immer größeren Rreifen bes Sofes umlief, und fo zulett burch die Dienerschaft auch bis zum Bolt gelangte. Es ift noch fichtbar an ben letten Nachzuglern biefer nun bei= nahe gang abgetretenen Generation, wie ber tägliche Gebrauch biefes Praparates bei seinen Liebhabern gewirkt; indem es, wie bei jenen Opiumeffern bes Morgenlandes, bie Ginbilbungefraft burch Ueberreiz gelähmt, bas Berg ausgetrodnet, alle eblern Befühle in ber Bruft getöbtet, jebe reinmenschliche Empfindung abgeftumpft, und zugleich wie bas Pockengift biefelbe Auflösung in die Safte hineingebracht, die es zuerst erzeugt, ift baraus jene geiftige Rraftlofigfeit, jene gangliche Unfähigfeit, irgend etwas Tuchtiges und Großes zu erftreben, jene Bergerrung aller . moralischen Buge, jene Charafterlofigfeit, die immer gagend und ungewiß wantt und schwantt, hervorgegangen, und in ihrem Gefolge find alle bie franklichen Appetite einer nie gefättigten und boch nie gefund hungernben Gigensucht, und bie fcmach= lichen Gefühle, bie mit Allem furzweilen und lufteln, und mit bem Guten wie mit bem Bofen bublerischen Umgang pflegen, eingekehrt. Wenn die im boben Rath Bereinten bas Alles nach feiner Bichtigkeit bebenken wollten, bann wurden fie fich wohl in bem Entschluß vereinigen, Alle insgesammt und Jeber für fich es ben Regenten nabe zu legen: fortan, wie fie felber für ihre Person von jenen unsittlichen Grundfaten in ber Politik wie im Privatleben fich losgefagt, so auch in ihrer ganzen Um= gebung bergleichen nicht zu bulben; am wenigsten aber je bas Ruber ber Geschäfte jener abgefeimten Weltklugheit, wie fie fich in biefer Lafterichule lernt, anzuvertrauen. Sie werben ihren berren nach Bflicht und Gewiffen rathen, auf immerbar jene aweizungige Bfiffigkeit, jene falfche Schlauheit, jene ichleichenbe

Hinterlift aus ihrem Rathe zu entfernen, die fogar bei gutem Willen Niemand etwas ju Danke machen mogen; vielmehr bie besten Gaben ber Fürsten beim Durchgang durch ihre Sand be= fleden, und mit ihrer eigenen Kaulnig besubeln. Der Staatemann, ber in ber tommenben Beit bie Rubnheit haben barf, an bie Spite ber Beschäfte bingutreten, bebarf einer gang anbern Rraft, ale die in folder Braris fich üben, in folder Doctrin fich begeiftern will. Mögen immerhin farte Leibenschaften ibn bewegen, fie find die organischen Functionen ber ihm inwohnen= ben Wirksamkeit; aber wer Andere beberrichen will, muß querft feiner felbft Meifter fein. Den Blid nun auf die Sterne, bie über bem Arbischen unbeweglich fteben, nun auf ben Compag, bas ift fein Bewiffen in ber Bruft, gerichtet, um fich ber bie Rarte bes Kahrwaffers ausgebreitet, und fie nach ber rechten Rlugheit beutenb, bie felbst nur bas Bewissen bes Beiftes ift: fo foll er bie Kabrt einrichten, und fo wird fie jum Glud gebeihen, und er wird bem schweren Amte Chre machen, von bem ber Leichtfinn immerbar fernbleiben moge. Die und nimmer ift ein Mensch in ber Weisheit fo ausgelernt, bag er blog burch fie seine Sanblungsweise ins Große bestimmen tounte. Denn bie Formel, die alle Möglichkeiten und Bufalligkeiten, alle ein= wirfenden Umftande, alle veranberlichen und beständigen Größen in Giner Bleichung einfaffen foll, ift fo jusammengefest und verwidelt, bag fie eines Menichen Beift nie überseben fann; während, wer recht bandelt und im Sinne und Blauben einer höhern Ordnung, niemals irre geht, wenn wirklich ein Gott ben Bang ber Geschichte zum Rechten und zum Guten lenft. Alle bie Runfte ber Pfiffigfeit, ber Lift, bes aufs Feinfte ausgespon= nenen Betruges und ber calculirenben Selbstfucht, beren bie Schelmengunft in prablenber Brogthunerei fich rubmt, und wie bie Richelieus, bie Alberonis und bundert Andere fie geubt, find eitel Bautelwerke und nichtige Marktichreierei, die nur aum Berberben führt, und die, wie wir schon so oft gesehen, die Geschichte stets mit bem bitterften Spott jum Besten hat.

Der Bund will ferner, indem er die Fürften als Familien= vater betrachtet, ihre Unterthanen in bemfelben Beifte ber Bruberlichkeit geleitet wiffen, ber ihn felbft befeelt, um die Liebe und ben Frieden wie ins Privatleben fo ins öffentliche einzuführen. Bei ber Erwägung biefes Gelöbniffes möchte guvorberft bie Frage entstehen, wie jenes fortbauernbe System graufamen Argwohns und die bamit verbundene immer weiter fich ausbreitende Spaberei und Butragerei mit ihm vereinbar fei? Es hat fich biefer Arg= wohn zuerst erzeugt, indem die gewaltsam unter der Last bes Drudes fich baumenbe Beit ben fruber ohne Banten feststeben= ben Grund ber Staaten wie in ben Budungen eines fteten Erbbebens erschüttert hat, und nun bie folder Bewegung un= gewohnten Staatsmanner mit jenem panifchen Schreden fullte, ber auch im Phyfischen bie analoge Naturbegebenheit zu beglei= ten pflegt. Wie nun der mythische Aberglauben ebemals die große Naturerscheinung ben convulsivischen Bewegungen eines riefenhaften Befens, bes verschütteten Tophon, quaefdrieben, fo schreibt ber politische bie machtigen Budungen ber Besellschaft einem gleichen Damon zu, ber in ihren tiefften Abgrunden, in ber innersten Berborgenheit bes menschlichen Bergens, umgeben von allen Gräueln und allen Laftern, wohnt, und von ba aus bie Butgefinnten angstet. Und fie haben nun ganze Schaaren von Minirern angestellt, bie follen in Schachten und Stollen in bie nacht einfahren und bas Ungethum zu Tage forbern, bamit bas Scheusal, vom Licht berührt, ju Stein erftarre. Und bie haben nun da und dort eingeschurft, und da fie stellenweise im Dunteln unterirbifche Wertftatten politischer Ralfcmungerei entbedt, nach geognoftischen Befeten irrig auf ein Fortftreichen beffen, was nesterweise fich vorgefunden, als Gang unter Land und Meer geschloffen, und fo auf die große verabredete Ber-

fchwörung, bie wie ein Ret zwei Menschenalter und zwei Belt= theile umichlingt, geflagt. Dan fann ben Gifer, ber bei biefen Untersuchungen wirksam ift, in einem feiner Glemente lobene= werth finden; man mag ben Regierungen ohne Bebenken juge= fteben, bag fie alle Urfache haben, auf ihrer but zu fein, und boch unbebenklich die Fabel gur Tuphonsmuthe ftellen, und ber Ueberzeugung leben, daß Alles, was baran wahr und begründet ift, eine einigermaßen aufmerksame, ftanbhafte, und babei auf Recht und Gerechtigkeit gegrundete Regierung nicht im minbeften Revolutionen entstehen im plötlichen Auferschüttern kann. wallen lange gurudgehaltenen Bornebeifere, wenn eine große Maffe beffelben burch Gunft ober Ungunft ber Umftanbe plotlich entwickelt wirb, und etwa ein gemeinsames Intereffe bem aufschlagenden Feuer nachhaltende Nahrung gibt; fie laffen aber in teiner Beife zum voraus fich talt berechnen, und fustematifd aus einer leitenben Mitte ber Bollziehung fich entgegenführen. Reber Blan, ber bis zu einem gewiffen Bunkt gebieben, icheiten: ficher an ber Chrlichfeit ber menschlichen Ratur, wenn er nid auvor ichon an ihrer Feigheit und Schlechtigfeit ju Grund ge gangen. Auch ift foldem Ereiben, wie m allerwarts fiebt bie große Daffe ber Bolfer feineswegs at, und felbft bi Mehrheit berjenigen, bie ben Defpotion tig baffen, wirb. bie Regierungen, beren Difgriffe beffreite wofern fie ihr Wefen ernftlich rffarte eilen : fo bag, wo bie Dacht Suffer falfcher Magregeln fünftlid er mo leicht irgendwo auffomm Bauftan in Europa fich behaun Die Ul fammelten Staatema eten DBa beit überzeugen fon ote Schred nieberschlagen, bie gion zu be ichen icheinen, 1 en, zagba

Spftem ber Auflaurerei befreien, bas bie Menfchen berabmur= . bigt, bie Schwachen burch Angst zur Riebertracht anführt, bie Wantenben burch Berführung vollends zur Richtswürdigkeit bin= leitet, alles Bertrauen vergiftet, und allen Frieden in ber Befellichaft gunichte macht. Gin folder Sieg über bas Migtrauen und die Sarte der herrschenden Anficht, die ftete fich mehr zu fteigern broben, wurbe jum Beil ber Belt ale ein gludlicher Vorgriff ber Denkungsart erscheinen, die nothwendig bann die vorwiegende fein wirb, wenn bie gegenwärtigen politischen Sturme vorbeigegangen, und jener beständige Fieberwechsel zwischen brutalem Despotism und wilber Gefetloffakeit, ber fie bezeichnet, fich erft wieber gestillt. Aber einen folden Vorgriff zu magen. bazu wird nur ein gutes Gewiffen fich entschließen, und ba biefes nicht allzu häufig in biefer Zeit vorkommt, fo wird auch Angft und die unablässige Unruhe bes Argwohns fortdauernd bas Bose ftrafen, und es an ben Begern wie an ben Pflegern rachen.

Der Bund hat fich auch anheischig gemacht, alle feine Bemühungen auf Beforberung ber Runfte bes Friedens, und auf Erhöhung ber innern Boblfahrt ihrer Staaten bingulenten. Da wurde nun junachft in Erwagung tommen, jenes feinbselige Ifolirungespftem ber geschloffenen Sanbelestaaten gegeneinander, bas seither biefer Wohlfahrt, besonders in Teutschland, so sehr verderblich fich gezeigt, und bas, ba alle babei intereffirten Staaten bort vereinigt find, gang füglich fich an die verschiebenen Berathungsgegenstände ichließt. Bon allen ben verschiede= nen fest geschlungenen Banbern, bie bas altere Europa in ein großes Gemeinwesen verknüpft -- bas Oberpresbyteriat in Rom, bas Raiserthum in Teutschland, bas Uebergreifen ber Lehnsherrlichkeit, bas canonische und fpater bas romische Recht. bie Gesammtsprache und in ihr Runft und Wiffenschaft — bat bas Band bes Welthanbels am langften porgehalten, und bis an unfere Zeit machtige Berbindungefraft geubt. Best ift auch

biefes burchgeriffen; jeber einzelne Staat foll in fich felber ein volltommen gerundetes, fich felbft genugendes, unbedurftiges Bange fein, und aus bem großen Rreislauf ber Buter feine eigene besondere Circulation abstheiden, und innerhalb feines Umtreises fie beschließen. Der Congres wird fich schwerlich mit ber Erörterung ber Frage beschäftigen, ob bas alte ober bas neue Suftem ben Vorzug verbiene; es möchte fich auch wohl leicht bas unfruchtbare Refultat ergeben, daß, wie gewöhnlich in allen folden Dingen, die Vortheile und Rachtheile bes Bech= fels in einem gewiffen Zeitraum fich volltommen gegeneinander aufheben und ausgleichen. Allein eine andere Frage mochte babei allerbinge feine ernftlichfte Aufmerkfamkeit verdienen; ob es nämlich flug fei, eine folche Umwalzung aller Berbaltniffe bes allgemeinen Berkehrs und ber Industrie, die in einer gang ruhigen Zeit als eine große, gefährliche Revolution gegründete Beforgniffe erwecken mußte, in einer fo fcwierigen, gespannten und aufgeregten wie bie gegenwartige, mit folder Saft, Rudfichtelofigkeit und schneibenber Gewaltthätigkeit zu betreiben. fann ihm nicht entgeben, wie wenig paglich gerade bie Beit, bie burch ben Bund neuerbings die Bolfer in eine große driftliche Corporation zu verbinden gesucht, gewählt erscheint, um auf ber andern Seite bie letten Kaben zu burchschneiben, bie im freien Bertehr alle Lande in einen großen Sandelsftaat vertnupf= ten, in bem am meiften galt, wer fich am meiften zu ruhren wußte. Es wird seiner Weisheit nicht verborgen bleiben, wie wenig menfchlich und driftlich es gehandelt scheint, wenn bie verschiebenen Blieber einer und berfelben Familie, wozu fie bie beilige Allianz erklärt, fich fo gehäffig anfeinden, und mitten im Frieden in einen fteten Rriegszuftand verfett, nur um bem befreundeten Feind ju ichaben, fich felbst Alles ju Leibe thun; und daß bie arafte Lobhubelei in foldem Benehmen feine Spur bes Beiftes ber Bruberichaft und bes gegenseitigen unwandel=

baren Bohlwollens, von bem sich die Glieber des Bundes beseelt angeben, erbliden kann. Die Staatsmänner möchten sich durch das Alles vielleicht bewogen sinden, in gemeinsamer Uebereinstunft einige der größern unterbundenen Abern des Betkehres wieder aufzubinden, wäre es auch nur um ein zahlreiches Bolk, das in Mitte dieser allgemeinen Klemme seinem Berderben entsgegensieht, nicht zur Berzweislung zu bringen, und die Consequenz abzuwenden, die der gemeine Menschenverstand zieht, daß wenn Alles, was Rapoleon gegründet: — Conscription, Finanzbruck, Bersassung und Gestaltung von Teutschland, und nun auch die Ländersperre — als gut und heilsam sich beibehalte, man dem Gründer all der Herrlichkeit für seine Bervlenste um Europa wohl noch die sechs ober acht Jahre der Herrschaft hätte gönnen mögen.

Das und noch ein Mehreres, worunter wir einzig bie Gin= leitung zur enblichen Entwaffnung Guropas, bas mitten im Rrieden unter ber Laft feiner Wehrhaftigfeit erliegt, erwähnen wollen, wurde bie fruchtbarften Begenftande zu ernfthafter Betrachtung und würdigem Thun barbieten, die um fo minder zu vernachläffigen fein mochten, ba alle thatige Einwirfung bes Conareffes auf Griechenland und Spanien fich ohnehin nabe auf Richts reduziren wird, indem die Zeit ber mezzo termines für beibe langft vorbeigegangen, und ber Sturm, ben man fo boch beranwachsen laffen, nun nothwendig bis jum Ende austoben muß. Es ift nicht möglich, fich einen Augenblick langer ber Evibeng zu verschließen, wenn bort über Meer ein ganger Welttbeil fich in freien Kormen constituirt, und sogar ein könig= licher Bring eben jest bem Congresse Scandal mit bem Berfpreden gibt, wie die amerikanische Freiheit unter feiner Leitung bie europäische weit hinter fich laffen folle, und ber Rurgfichtigfte fann beareifen, bag Europa unter folden Umftanden mit wurmflichigen, verrofteten und morfchen Inftitutionen ben fünftigen

Jahrhunderten nicht entgegen geben kann noch wirb. Wenn im Beltibeil felbft ber Suben, ber ein Jahrtaufenb - erft unter ber Berrichaft, bann unter ben Gefeten bes Rorbens - gelebt, fich nun gum größten Theile ganglich auf eigene Sand gefett, und wenn feine freien Kormen fich erft befestigt haben, in ihnen obne allen Zweifel eine ftete zunehmende Schnellfraft, Beift und Lebenbiakeit entwickeln wirb: bann kann bem Rorben, wenn er bieser Spannung nichts als seine bisherige Schlaffheit, geistige Indolena und feine tobten Beermaffen entgegenauseben weiß, au seinem Theile nichts als Unterordnung und Anechtschaft werben. Und wenn benn nun jener anbere jugenbliche Welttheil bem abgelebten noch vollends Alles, was Rraft und Leben hat, in ber Auswanderung entzogen, wird von Suben berauf fich ein aweites Römerreich erheben, ju bem jenes frangofifche nur bas flüchtige Borfpiel gewesen, als warnenbes Zeichen vorangefenbet. Darum gebente man, fo lange es noch Zeit ift, ber kommenben Gefahr; man gebe nicht langer fich ber Tauschung bin, bag Beift und Stolz und Baterlanbeliebe in bem beruhigten Europa fortan entbehrliche ja Rube fforende Elemeute feien; man wähne nicht, daß in ben Zeiten, die ba tommen werben, ber Lupus und bie Dreffur ber Befolge, bem Beerbanne ber freien Bolter immerbar zu fteben im Stanbe fei; und wolle nicht langer ver= meffentlich in ben Zeiten bes Gludes fich abwerfen mit jener Macht, die man schon einmal als die einzige Helferin in der Roth erkannt, und bie fo fonobe gemighanbelt, wie wir gum Theil gefeben, leicht, wenn auch mit allen Beschwörungen beschworen, doch nicht wieber erscheinen möchte, wenn abermal noch ftartere Sorgennoth bereingebrochen.

So weit ware nun alles schon und gut; wir hatten ben Streit, ber bie Welt erschüttert, in seinen Gegensagen ausein= ander gelegt, die Parteien und die Meinungen jede an ihren Ort gefest, die leere und die volle Mitte angegeben, grundlich

nachgewiesen, worin es feither verfeben worben, und Muglich bas Beffermachen auf andere Schultern bingewälzt: Alles mahrichein= lich, mit Ausnahme berjenigen, bie fich betroffen finben, gum giemlichen Beifalle ber Welt, die es liebt, Anbere für ihr Schickfal verantwortlich ju machen, und wie fie alles Beil als ein Begebenes von frember bulfe hofft, fo, wenn fie in biefer Soff= nung immer wieber fich betrogen findet, gern am Sabel beffen, was vorgegangen, fich ihres Schabens zu erholen pflegt. Jest aber, da so viel nach oben geforbert wird, ergibt fich gang natürlich bie Frage, wie es benn nach unten mit ber Leiftung beschaffen fei; und ba läßt fich wenigstens für Teutschland, bas uns bier zunächst angeht, feineswegs in Abrede stellen, bag bie Antwort nur fehr fleinlaut ausfallen tonne. So, um gleich mit ber ersten Beschwerbe anzufangen, ift von Teutschland und bee nothwendigen Ginbeit viel die Rebe; aber wo lebt benn bieß Teutschland und biefe Einheit noch lebendig im Bolte? Die Bivernbrut bat ihrer Mutter Gingeweibe aufgefreffen, und fich bann burch ihren Leib genagt; für ben Muttermord hat fie sofort ber Aluch getroffen, bag fie fich wieder untereinander verschlingen follen, bis ber fremde Ibisvogel kommt, ber bas Belopibenmahl zu Ende und die Ueberbliebenen zur Rube bringt. Bir wollen nicht reben von benen, bie icon früher vom Dut= terftamme fich geloft, von Danen und Schweben, die fcon jur Romer Beit ihr Land für eine eigene Beit gehalten; ben Schweizern, benen es noch nicht gar lange als eine neue Entbedung zugekommen, daß fie Teutsche - Schwaben und Mlemannen - feien; noch von ben hollanbern, die, obgleich fie auf bem Schlamme figen, ben bie teutschen Rluffe über ihren Meeresboben hergeführt, boch gegen ihr Stammvolt ben Rachen sperren. Wir wollen vielmehr bei benen, die fich eigentlich Teutsche nennen, Umfrage halten, und auseben, wo benn eigent= lich bas Baterland erfunden werbe. Der Defterreicher in

seinem autmuthigen, barmiosen, ruhig beschräntten Dasein bat es nicht und kennt es nicht: seine Beimath ift seine Belt, braußen por ber Thure aber war ibm von ie bas unruhvolle Reich; feit er aber nun felbft ju Extrafaiferfleifch avancirt, ift es vollenbs in ben Rebel ber Kerne wie Ribelungenland und Agrimontani Der Bayer, fein nachfter ihm freundlich gefinnter Rachbar, er ift mit Leib und Seele ein Teutscher, und zwar von ber breiten Art und etwas grobem Rorne, babei brav und berb und verläffig; aber feine Belehrten haben ihm gefagt, er sei ein Rachkomme ber alten Bojen, und barum galischer Art, und er bat in ben letten Sabrbunderten nur zu oft gethan, als ob die alberne Kabel Bahrheit fei. Der Schwabe und ber Alemanue, einft ber regfte, lebenbigfte, foneUfraftigfte aller teutschen Stamme; aber, seit fich bie Schweiz von ihm getrennt, und bas Elfas gewaltsam von ihm geriffen worden, hat bas alte Leben fich gar febr verblutet, und mit ihm ift bie Erinnerung ber alten Bebeutung bingeschwunden, und bas Anbenten an bie Beit, wo er als Borftreiter in jebem Streit geftritten, und die zwei machtigften Geschlechter aus feiner Mitte ausge= gangen, bie die neuere Belt gefeben; boch bat er, immer noch wach, wahrend die andern in tiefem Schlafe fonarchen, in feinen brei Berzweigungen in und außer Tentschland volltische Preiheit fich erfritten. Jene colluvies gentium, bie in ber norböftlichen Slavenmart bamals erft fich angefiebelt, als es mit bem eigent= liden Teutschland icon auf die Reige ging, wird eben barum von bem gemeinsamen Baterlanbe wenig Bescheib zu geben im Stande fein. In feinem Rerne ein tapferes, treues, wenn auch mit geiftigen Anlagen nicht allau reichlich ausgestattetes Bolt, bat es fich langst auf eigene Hand gesetht; und eine berrichende Faction hat vor wenig Jahren in seinem Ramen ben Rheinlanbern bedeutet, wie es fich nicht eigentlich bem tentiden Stamm angable, und barum auf die Freiheit keineswegs fich eingerichtet

finde, und die Bedeuteten haben beibes nach bem Erfolge wohl glauben muffen. Die im Meigner ganbe und um bie Oberelbe figen, wiffen fie etwa beffere Auskunft? ein autmuthig, freundlich, harmlos Bolf, bas bie Diplomatie mit ihrem Secirmeffer in ber Mitte entzwei gespalten, boch lebt es wie ein Polype auch in ber Salfte frohlich fort, und ruhmt euch mit fentimentalen Worten fein Schläfrig Glud. Aber die im Thu= ringerwalde wohnen, haben bie wohl in ihrer Ginfamfeit bie Erinnerung befferer Zeit bewahrt? Aber ber Forst ift langft in Schlagreviere abgetheilt, die Balbart ift umgegangen, bie taufenbiahrigen Gichen find allesammt gefällt; an ihrer Stelle machft ein Gestruppe und bufchicht Unterholg, bas nur von gestern und ehegestern zu zeugen im Stande ift. Jener alte, freiheitstolze, vieredte, tapfere Saffenftamm, ber bas Schwert jur Pflugschar und die Pflugschar jum Schwert gemacht, ber in feiner fuhnen, ftammigen, wilben Rraft felbit ben friegeerfahrnen Franken ein Schrecken im Relb gestanben, wo ift er wohl hingekommen? Die alte Beimath bient bem Danen; ein Theil ift von jener neueren Breichenformation überbedt; ein britter an die herrlichkeit über See gewiesen, und wird von ba in Scharlach und mit Golbtreffen herausgeputt: seit ben weitschallenben Worten über teutsche Ginbeit und Freiheit, Die von da auf bem Wiener Congres erschollen, will nichts mehr über ben Gegenstand allbort verlauten. Jenes ruftige, mann= hafte Kriefenvolt, bas fo viele Jahrhunderte fühn mit bem Meere gerungen, und das wilde Ungethum endlich gludlich in Betzwang genommen, was ift benu aus ihm geworben? ein Theil hat fich langft icon mit holland abgeriffen, ben Reft haben fie über See vertauft. Roch lebt ein Nachklang ber alten Chatten in ben ernsten, verständigen, tapfern Beffen fort; aber feit dem breißigjährigen Rriege hatten fie in ihrem fillen, einsamen Lande nicht mehr von Teutschland reben boren, und

haben es babei bewenden laffen. Als jungft wieder ein Rlang bavon an fie gelangt, haben fie nicht unwerth ihres Stammes fich gezeigt; feither aber find fie wieber gur Barenhaut gurudgegangen wie bie Andern. Und nun endlich die Franken bei Rhein und Main! Sie batten in ihrer Gesetzessammlung nicht mit Unrecht von sich gerühmt: gens Francorum inclita auctore Deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, velox et aspera, immunis ab haeresi, dum adhuc teneretur a barbarie inspirante Deo inquirens scientiae clavem, juxta morum suorum qualitatem desiderans justitiam, et custodiens pietatem; und wie ift es nun um fie bestellt? Berriffen, unter Belgien, Frantreich, Bayern, Breugen getheilt, in wenigen Fegen nur mit Chatten und Alemannen gemifcht, eine gewiffe Unabhangigkeit behauptenb, haben fie bie eigene Abkunft und bie Geschichte ihrer alten Zeiten nabe gang vergeffen, und es taum gefühlt, als fie bem Lanbe bienftbar wurden, bas ihre Bater einft beherrscht, und bas seinen Ramen von bem ihrigen entlehnt. So ift es jest, und so hat fie Alle vor Jahren ber auswärtige Keind gefunden, und mubelos im schlecht verbundenen Bunbel Pfeil um Pfeil gefnict; Alle haben ber Reihe nach fich mit Schimpf und Schmach bebedt - je bie hoffartigften und eigenfüchtigften, je immer mit ber ftartften: nur ein einzig Bergvolt, die Tiroler, bat mit Chre bestanden, und als erft die ungeschickten Belfer ferne waren, in Bunbern bes Muthes, ber Tapferteit und ber beharrlichften Entschloffenheit, in herzerfreuenber Beise einzig und allein die Chre bes teutschen Ramens vor ber Geschichte noch gerettet. Bwar haben fie fpater insgefammt burch Bufammentreten nicht ruhmlos bie Scharte jum Theil wieber ausgewett; nach ber barteften Rüchtigung für bie vergangene Thorheit hatte ber Simmel wie burch ein Wunder fie gerettet, und fein Wohl-

gefallen, ben er an ihrem engeren Berein gefunden, burch bie Siege ausgesprochen, die er ihm geschenkt. Raum aber war bie Gefahr vorbeigegangen, ift Jeber wieber feines Weges ge= gogen und bie alte herrlichkeit gurudgekehrt. So ift bie Ration, die einft die Welt beseffen, feit ber Instinct ber Selbft= erhaltung und das innere bindende Leben in ihr erloschen, ber Befit von Wenigen geworben, und vererbt, verschachert, oft burch bas Schwert getheilt, öfter noch burch ben Bertrag, end= lich in jene gangliche Auflösung auseinandergefahren, wo jebe Bliedmaße für fich felbft ein eigenes Leben angefangen und fummerlich ihre burftige Erifteng bis gur nachften europaischen Rrife fcbleppt. 3ch tenne teine Teutsche, nur Breugen, Sachfen, Westphalen find mir bekannt, fuhr Davoust im Ramen seines herrn por ber Schlacht von Leivzig die Deputirten an. bie ihm von Teutschland sprechen wollten. Zwei Jahre nach biefer Schlacht wurde biefe Marime bes Reichsfeindes gur Reichsmarime erhoben; felbst die Jugend, die in ihre fröhlich un= befangenen Jahre wenigstens ein Scheinbild biefer Einheit, bie ihnen hernach nie mehr im Leben begegnen follte, überzutragen versucht, wurde barüber beinahe bes Hochverrathes angeklagt; fie mochte lieber in abgesonderten Landsmannschaften fich an= feinden und erschlagen, als in freundlicher Rabe und wetteifern= bem Einverständnig, was außen fich feindlich flob, in ihrem Bereine auf furze Zeit friedlich ausammenknubfen. Dan muß, wie wenig man fonft gur Bermunberung geneigt fein mochte, boch erstaunen, wenn man folden Zustand neuerbings Europa als Ranon anpreisen bort, und tann fich nicht verbergen, fo oft man es fich aus bem Sinne zu schlagen sucht, daß eine Nation, die auf diefen Buntt gekommen, gur fremden Dienftbarteit überreif geworben.

Bum Andern wird von Freiheit und Berfaffung übermensch= lich viel gerebet, und wir forschen eben so vergebene, wo bie Elemente, die zu beiben ehemals in Fulle vorhanden waren, bingekommen. Sollen wir fie etwa beim Abel fuchen? Aber bie alten Gichen find faul und hohl geworben, und fteben nur noch eben auf ber Rinde. Der Abel ift seiner 3bee nach die Bluthe ber Rraft, bes Muthes, ber Ehre und ber Burbe in einem Bolfe. Aber ber Fruhling mit feinen Bluthen ift vorüber= gegangen und hat nichts als bie gute Maftung gurudgelaffen: bie Rraft ift gur Untraft worden, ber helbenmuth gum hundemuth, die Ehre gur Gitelfeit, und die Burbe hat anderwarts eine Stätte aufgesucht. Ein Theil bat fich in Qualm und Dunft aufsublimirt und ift in bem Hofleben verkommen und aufgerieben; ein anderer hat als caput mortuum fich niedergeschlagen und allmälig verbauernb wenigstens eine gewiffe Begetationstraft noch gerettet; die Wenigsten aber haben eingebent ihrer Bestimmung eine eble, ftolge, freie Gelbstftanbigkeit und Unabhangigkeit gu behaupten gewußt, an die fich irgend etwas anlehnen konnte, um ber Willfur von oben und ber Gefetlofigfeit von unten fic entgegenaustellen. Sollen wir fie von ber Briefterichaft erwarten? Wir feben fie gespalten, wie fie in ben geschiebenen Bekenntniffen ericheint, eben in einem erbaulichen Streit begriffen, welche von beiben am meiften ber Willfur fur ihre 3wecke fich empfehle. Ungeschickte Wortführer von fatholischer Seite ruhmen bagu vor allen bas ihrige; verrathend bamit, wie fie bas Seft ber Gewalt handhaben wurden, wenn es wieder in ihre bande Die von protestantischer Seite zermalmen bie anbern mit bem Einwand, wie feither alle Revolutionen - eben wie früher bie Reformationen - in fatholischen Ländern vorgefallen, teine einzige aber in protestantischen, was fehr lobenswerth und ruhm= lich mare, wenn guvor ber Beweis geliefert worben, bag bie Rraft dazu noch übrig geblieben, und nicht die Roth, sonbern bie Enthaltsamkeit alfo zur Tugend wurde. Auch mag bas ftarre Rleben an den Formen mit ganglichem Bergeffen ber einwohnen=

ben 3bee, wie es fich nur ju baufig auf ber einen Seite zeigt, und bas frohe Längnen ber 3bee, weil die Form hinfällig wor= ben, wie es eben fo oft auf ber andern erscheint, nur febr ge= mäßigten hoffnungen fur bie nachfte Butunft, und bis jum Nachruden einer beffern Generation, Raum gestatten. Aber find nicht etwa bie Belehrten an ber Stelle biefer mit frifcher Lebenstraft eingetreten? Da diese fich zu Prieftern ber Wahr= beit aufgeworfen, sollte bei ihnen wohl ber beste Troft zu finden Allein leider! haben nur allzu viele zu ihren Pfaffen fich berabgewürdigt, von ber Art wie jene, die bei Lucian die sprische Gottin auf Gfeln burch bie Lande führten. Ohne heimath und obne Baterland vagabundiren fie wie diese nicht bloß von Ort au Ort, fondern gleicherweise burch Reiten, Grundfate und Befinnungen. Steife, ungelenke Bebanten ichlagen in gemeffenen Schlägen die larmende Trommel, bagu im Tacte macht gautelnbe Phantafterei ihre feltsamen Sprunge, und so gieben fie von Markt zu Markt, ihre guten Defartitel bei ben Leuten angubringen. Go find fie ber Revolution in allen ihren Formen nachgezogen, jebe neue mit Jubel als bie langft erfehnte grugenb. Als barauf Napoleon erschienen, find fie mit Hosannaruf vorausgegangen, ihn ben Boltern als die neueste Ancarnation bes Bortes verfundend und bem Ronig ber Welt feine Statt bereitenb. Als biefer beimgegangen und bie Bolfer mit Macht her= aufgezogen, waren fie sogleich mit Reben an die teutsche Ration gur hand und ftromten in Profa wie in Verfen wie in elettrifder Beatification teutschpatriotische Gefinnung aus. Sofort fam nun ber Berfaffungelarm, behender Induftrie ein willfommener Begenstand; Mittelalter, Feubalwefen, Teutschthumelei treffliche Marterhölzer; ber Abel fogleich mit Stumpf und Stiel ausgerottet; die Domainen aus ber tobten Sand in die lebenbige bes Hofs gelegt; ber Clerus unter bie Vormunbschaft ber auf= aeklarteren Ministerien gefest: bas ließ fich alles jum besten an,

als ungeschickte Studenten ins Werf hineingeftolpert, und bie Polizei nun mit ben Feuerspriten angezogen tam; worauf alle ehrsamen wadern Sausväter aus ber larmenben Menge fich ftill und bescheiben obichon triefend zu ihrem Berbe retirirten, und wieder Morgen und Abend ein Tag vorüber war. Als barauf bie Griechen ihr Saupt erhoben, burfte mannhafter Muth ohne Gewiffensvorwurf fich wohl wieder einmal vor die Thure magen; benn wer mag bas reine Intereffe fur ben Bruber und Ditdriften übel deuten? und so entstand nach einigen schreckbaften Beangftigungen und Burudgugen wieber ein gangbarer Deg= artifel, mit bem bie schreibende Welt im Norben tapfer bie mader hanbelnde im Schwaben unterftütte. Enblich hat fich neuerbings in ber religiösen Controverse eine ergiebige Mine aufgebectt, und großmuthige Seelen haben ichon in ebler Selbstentsagung zum Marthrerthume für bie Glaubensfreiheit einer Rirche fich erboten, die Niemand antasten will noch kann. So wird Alles beschwatt, beklaticht und in ein literarisches Geträtiche aufgeloft; alles Mark im Thun wird in einen weichen Rinderbrei von Worten aufgerührt; aller Ernft in Spieleret gewandelt, und wenn nach langem Gefasel es zu irgend einem Resultate tommen foll, ift bas Spielmert aufgebraucht und wirb wieber weggeworfen: ein anderer Gaukler hat eine neue Bube an ber nachften Ede aufgeschlagen, und bas mußige Bolt fammelt fich maul= aufsperrend um fie her. So ist bie Spiegelfechterei bes Phrasen= machens in die Welt gekommen; dieß nichtige Maulwefen, bas mit geschäftigster Emfigteit Jahr aus Jahr ein im leeren Strobe brifcht; bieß geistige Flodenlesen, bas unwillfurlich Alles befrab= belt und gerfrullt; biefe Sunbfluth hohler Rebensarten, womit bas Regengeftirn, bie Spaden, die burftenbe Erbe übergoffen, und bie in bidem Brobem aufgestiegen, nun bie Luft verfinftern und umbullen.

So hat fich biese politische Landstreicherei herausgebildet,

bie überall zu Sause ift, nur nicht im eigenen Baterlande. Die in Amerita für die Creolen und Mestigen ober die Euro= paer fich interessirt, in Spanien mit ober gegen die Cortes ftreitet, in England fich fur die Torns ober Whigs erklart, in Frankreich aufe Gifrigfte Partei ergreift fur ober gegen ben Liberalism, und in Griechenland, aber freilich nur fcmarz auf weiß, Bunder ber Tapferkeit begeht, aber in ber eigenen Beimath nie zu finden ift, und mahrend fie bie Intereffen aller Bolfer vertritt, die eigenen ber schmäblichsten Willfur preisaugeben tein Bebenten tragt. In ihrem Befolge und als ihr eigenfter Ausbruck ift bann biefe fogenannte öffentliche Meinung im Drud erschienen, die gur mahren ohngefahr wie die Bulle= tins ber Rriegsereigniffe neuerer Beit jur Beschichte fich verhalt, eine kleinmuthige, furchtsame, verzagte Lugnerin, die von Allem Bescheib weiß, was fie wenig ober nichts angeht, aber Alles ignorirt, was fie gunachft berührt; die behutsam und forglich an jeber Gewalt abbeugt, die ihr irgend bebrohlich in ihrem Weg aufftößt, und Alles, was Furchtlofigkeit und Muth verlangt wie beiges Gifen von fich wirft. Gine heuchlerische Rupp= lerin, die, mabrend fie in Reben bie Freiheit preiset, in Thun und Laffen ber Billfur ihre Gewaltthatigfeiten noch bemanteln und verkleistern hilft. Gine gespenstische Dunftgestalt, die blind und taub und tactlos nichts vorausfieht; was fie beute erlebt, morgen schon wieber vergeffen bat; bie ohne allen Rern und inneren Bestand auf nichts besteht, nichts burchzuseten, nichts au abnben, noch au ftrafen weiß; bei ber tein Salt, fein Berlag, noch irgend einiger Schut gefunden, und bie baber billig oben verlacht und verspottet wird. Und dieselben Winde, die in biefem Sact bes Aeolus ihr bestanblos Wefen treiben, haben außen den weitesten Tummelplat gefunden, und jagen nun bie Wolfengebilbe ber Meinungen, ftets manbelbar in ihrer Geftalt, in ichnellfter Saft wie bas muthenbe beer babin. Wie offianische

Moltenichemen fliegen bie Ereigniffe und ihre Belben am Blid vorüber: Gefinnung, Grundfate, Treue, Glauben, Richts bat mehr einige Bediegenheit gerettet, alles ift verdunftet und veraaft und in jenen großen Behalter hinaufgeftiegen, wo es nun in die Wirbel hineingeriffen, um die Bergesgipfel die Berentange mittangen muß. Und bieg irre und wirre Treiben, bem por Allem bie innere Bindung fehlt, ruft nun unabläffig nach äußerer Freiheit: als ob frei fein konnte, was fich fo ganglich einer bahinreißenden Naturnothwendigkeit preisgegeben, und auf ben Ruden bes Sturmwindes angeschmiebet, mit ihm burch alle Lufte und burch alle Zeiten fauft. So ift's leiber um biefen Buntt gethan, und man foll hier wie überall, wenn man etwas Befferes will, ber Bahrheit die Ghre geben und thörichter Selbft= verblendung keinen Raum gestatten. Ausnahmen foll man in Ehren halten, aber feiner foll es fich berausnehmen, eine fur fich felbft zu machen. Wir Alle, die wir in biefer Beit gelebt. ift auch Einer, ber nie in biefen Strubel fich binreifen laffen. ber immer Karbe gehalten und die Ueberzeugung nie gewechselt. ber in allen Lagen und Berhaltniffen feinen Grunbfaten unverrudt treu geblieben? Ift auch Giner, ber in Thun und Laffen immer bas rechte Dag gehalten, und ohne fich zu wollen und ju meinen, bas Bute ausgeubt? Giner, ber in allen Rallen ben Berführungen ber Beit gestanben, und wenn es mit ben gröbften auch geschen, ber fich verburgen konnte fur fich felber, wenn fie naber auf ihn angebrungen? Schwerlich ein Einziger, ber, wenn auch nicht die Welt gegen ihn zu zeugen wußte, in feinem Bewissen nicht den Anklager fande, ber ibn Lugen ftrafte.

Das gange Geschlecht, bas bie Revolution gesehen, bas mit allen guten und bosen Geistern in Berkehr gestanden, bas burch alle Chre und Schanbe burchgegangen, mit allem Großen und Berworfenen gebuhlt, es ist wie jenes, bas ber geplagtefte aller Menschen, wie er sich selber nennt, aus Egypten ausgeführt. Reiner von allen, weber herren noch Untergebene, werden ihr gelobtes Land, jene bas der Ruhe, biese bas der Freiheit mit Augen sehen.

Und boch burfen biefe Blatter nicht mit foldem Diglaut enden, noch darf ein so troftloses Resultat den Muth entwaffnen und von ben Bflichten thätiger Theilnahme, fo lange bie Rraft vorhalt, entfetten. Wohl ift ber Mensch ein schwach gebrechlich Allnächtlich wird sein freier Geift im bunkeln Rerker eingeriegelt, und muß fo ein Drittheil feines Lebens, feiner felbft unbewußt von Traumschatten umgaufelt, in ber Kinsterniß bes Abgrundes beschloffen liegen. Zwei andere Drittheile aber ift ihm eben nur erlaubt, burch wenige vergitterte Deffnungen ins Beite mit Sehnsucht binauszublicken. Mit allen Elementen ber Ratur muß er alltäglich um fein burftig Dafein ftreiten, ftete bes Erfolges ungewiß, nur bes Ginen ficher, bag er enblich erliegen muß. Die Rube frommt ibm nicht, benn fle erstarrt, und in ber Unruhe mag er nicht beharren, weil sie verzehrt. Daber muß er benn ftete von einem fich jum andern fchleppen, und fo ift ber Unbestand in all fein Beginnen als unabweislich auf= genommen. Und wenn er oben Ibeen benkt, und mit ben Ster= nen Beheimniß redet, bann lebt er mit seinen Leidenschaften unter ben Thieren und wurzelt in feinen Lebensverrichtungen tief unten im Pflanzenreiche; benn er ift aus Staub gemacht, aber nach Gottes Bild gestaltet und fein Athem ift ihm ein= geblasen. Dieg Antlit foll man an ihm ehren, und bas Bewußtsein diefer Abfunft tann jene falsche Demuth ferne halten, bie in eigener Selbstvernichtung auch bie Pflichten gegen bie Belt vernichtet glaubt, und mit ihr zugleich die hochmuthige Menschenverachtung, bie nichts als verlarvte Selbstsucht ift. Am Rande bes gaben Absturges jener Demuth, unten an ber fteilen Steinwand biefer hoffart, läuft ber Weg einer gemäßigten

Anschauung der Dinge und Verhältniffe, und einer geordneten und barum fruchtbaren Thatigfeit babin. Dhne ben Schwindel ber Sohe und die Beschranktheit ber Anficht aus ber Tiefe, überschauen fich von ba bie Zeiten wie die Bolfer, und es zeigt fich an beiben biefelbe Doppelfeite wie am Menichen, die jebes unbedinate Rühmen und Verwerfen in Maffe zur Thorheit macht. Es zeigt fich, bag biefe Beit geworben, was fie unter ben gegebenen Bebingungen und Berhaltniffen werben tonnte, und bag bie beftigfte, angestrengteste, burchgreifenbste Bewegung unmittelbar auf die erschlaffenbfte, lahmenbfte, weichlichfte Rube gesett, nothwendig bie innere Berflüchtigung jur Folge batte, bie fie bezeichnet. Es erscheinen von ba gleicherweise bie Bolter, wie fie von biefer Strömung fortgeriffen, zwar keineswegs bem Wechsel fich entziehen, aber wenn auch verwandelt in ben äußern Formen, boch in ihrem innersten Wefen ftets bieselben So haben bie Teutschen, wenn auch unheilbare Ber= rüttung alle ihre öffentlichen Berhältniffe bis in bie Burgel binein zerftort, boch bie Grundzuge ihres Charafters und bie eigentlichen Elemente ihrer Stammesart gludlich fich gerettet, und wenn auch nach außen gerfahren und in Selbstentfrem= bung untenntlich geworben, find fie boch immer bie nämlichen bebarrt.

Als jene allmälige Auflösung des alten Reichs erfolgt, haben sie beim allgemeinen Bankbruch die Schätze politischer Eugenden, die sie ehemals als Gesammtvermögen in der Bank ihres gemeinen Wesens hinterlegt, wieder allmälig aus ihr her= ausgezogen; und indem sie die massiven Barren zerstückt und unter die Stammgenossen ausgetheilt, hat sich eine Wohlhaben=heit in Privattugenden erzeugt, in der sie mit den besten aller andern Wölker zu wetteisern sich nicht scheuen bürsen, und sicher von keinem übertrossen werden. So haben sie mitten in die Frivolität neuerer Zeit einen Schatz religiösen Glau=

bens burch alle Confessionen fortvererbt, ber burch vielfältige Berruchtheit, bie um fie verführend aufgegangen, in ber guten Maffe nicht um ein Rleines fich irren noch schmälern laffen, und in dem Bewußtsein biefes gesicherten Besites find fie bei aller äußern Armuth boch vor vielen andern reich geblieben. Kähigkeit, für bas Unsichtbare in uneigennüßiger Theilnahme fich zu begeiftern, bie fle zu allen Beiten ausgezeichnet, fle ift ihnen noch bis zu biefer Stunde treugeblieben, und berfelbe entichiebene Duth und biefelbe Tapferfeit wie ebebin weiß mit Nachbruck zu vertheibigen, was er einmal ergriffen bat. Diefer berbe, gefunde Sausverftand, der wie ein un= trüglicher Instinct von jeher burch die Masse der Ration ge= gangen, auch er hat ungeschmälert von ben Batern fich fort= geerbt, und, indem er eine reiche Masse praktischer Weisheit in regem Umlauf halt, bient er zugleich jener weit überschauenben geistigen Bobe, von ber bie ausgezeichneten Beifter ber Ration in anderwarts unerreichter Ibeenfraft bie Belt und ihre Bunder und Geheimniffe überfeben, und den Gebanten handhaben mit ber Sicherheit und Leichtigkeit wie Andere kaum bie gröbere Materie, zur breiten und ficheren Unterlage. Wieber bann biefer fittliche Ernft, ber, wie febr er auch erschüttert worben, boch immer noch ber guten Sitte treugeblieben; biefe treubergige Chrlichfeit, die auf bie Lange gegen alle Lift und Schlauheit bas Kelb behauptet, und ftets mit mehr Sicherheit als jebe fünstliche Berechnung zu jedem guten Biele führt; biefe Schlichtheit ber Gesinnung, die aller Affectation fremd erscheint; biefe Berläffigkeit, die aus einer auf= richtigen Sinnebart entspringt; endlich bie un erschütterliche Treue, die gerade, wenn fie ans Unwürdige fich verschleubert, am meisten die Kulle ber ihr inwohnenden Raturkraft offenbart: bas Alles, wie es ben ethischen Charafter ber Nation in ihrer befferen Zeit gebilbet, so ift es auch in ihrer gegen=

wartigen Berwitterung noch immer in fichtbaren Rugen zu er= erfennen. Enblich jener Raturfinn, ben bie Ration fruh in ihrer Balbnacht am Bergesbang und rinnenden Gewäffer ein= gesogen, wenn auch durch die Gultur abgestumpft, ift immer noch unerschöpft geblieben, und bie Tone alter Raturbichtung klingen immer noch hell ihr in ber Bruft, während mit ihr bieselbe unverwüftliche Gutmuthigfeit bis in unfere Tage fich fortgepflanzt; allerbings ein Nationallafter, in wiefern fie ohne Mag und Biel ber begranzenben Festigkeit entbehrt, aber augleich die iconfte Nationaltugend, in wiefern fie aus einem milben, warmen, überfliegenden Gemuthe quillt, und in biefer Eigenschaft bie beste Babe, bie einem Bolte zu Theil werben mag. Dazu nun noch jener tiefe Rechtsfinn, ber felbft mitten in ber Berberbniß ber Zeiten fich noch immer nicht ver= laugnen läßt; biefe Berabheit und Aufrichtigfeit, wie fie noch immer vielfältig im gefellschaftlichen Bertehre fich bemabrt; bieg Befühl gerechter Billigfeit in ber Burbigung ber Dinge und Berhaltniffe, bem ichon fo oft, was Rampf und Streit burch Aufbietung aller Rrafte und Talente nicht zu erlangen vermocht, burch leichte Berftanbigung von felber zugefallen; endlich die Unverbroffenheit, Emfig= feit und Ruchternheit im Leben und jene ftille Gelbft = befdrantung, die ihm an Rulle und Bediegenheit erftattet, was fie an Ausbreitung ihm entzieht: bas Alles bildet die reiche Ausstattung unferes Boltes, über bie aller Tyrannei nur wenig Gewalt gestattet ift, und bie bie Beit nur erft im kleinsten Theile in ber Rernmaffe angetaftet und aufgezehrt. Bei folden Baben barf es glanzenbere anderer Bolter nicht beneiben, und bei allen Einbugen, die es burch die Unbill der Berhaltniffe hat erleiden muffen, ift teine Ursache porhanden, an seiner Bu= funft irgend zu verzweifeln. Die Stabilitat biefer bem teut= fchen Charafter tief aufgeprägten Gigenschaften ift fein eigent=

licher innerlich verborgener Grund, und zugleich sein eigenftes Geheimniß, das alle Bölker in seinen Offenbarungen
oft verwundert und überrascht angestaunt, aber nie begriffen
haben.

Wie ein fruchtbar, reich gesegnet Land, von aller verwüften= ben Ratur = und Menschengewalt heimgesucht, jest eine table, leere, unwirthbare Debe scheint, aber wenn nur erft wenig Beit verlaufen, und die verscheuchten Rrafte wieber gum Berte geben, Alles schnell wieder treibt und grunt und blubt, so ift es auch um dieß Bolf gethan, wenn es gerriffen, niedergeworfen, ger= treten, fich felbft entfrembet, ohne Gulfe verloren ichien, plot= lich hat es fich immer, ein Gegenstand bes Erstaunens und ber hochften Ueberraschung fur seine Feinde und feine Plager, groß aufgerichtet, und ihnen immer in wenig Tagen wieber abgewonnen, was fie ihm in langen Jahren abgeliftet und ab= gebrungen. Go haben wir es felbft gefeben, und fo wird es auch aus feiner gegenwärtigen Selbftvergeffenheit erwedt, in ber Einkehr bei fich in alter Tuchtigkeit fich wieder finden. Alle die Larven und die Sunden und Erbarmlichkeiten, die feinem Grundcharakter angeflogen, werben bann abfallen. Die unreine Schlacke wird in die Scherbe ber unhaltbaren Form bes öffentlichen Lebens gieben, und bas reine Metall wird allein Diefe Wiedergeburt, die einzige mahre und grundliche, fann nicht von oben berab burch Kormen und Gin= richtungen einseltig geschehen; fie fann nur burch bie Busammen= wirkung ber Ration und ihrer Machthaber in gleicher Gefin= nung zu ihrer Reife gebeihen. Darum fei ber Congreg ber Rurften zugleich auch ein Congreg bes Bolfes und ber Bolfer: ein fleiner Rath und ein großer Rath zur Forberung bes ge= meinen Bobles vereint. Alle Forberung fei gegenseitig, aller Anspruch auf Leiftung ber einen burch Leiftung von ber an= bern Seite bebingt. Wenn fo Jeber, bie oben und bie unten,

thun, was ihres Amtes ift, bann könnte es vielleicht geschehen, baß, von bem Tage, an bem sich bieser Bölkerrath vereint, bie Erfüllung bessen, was die Bölkerschlacht verheißen: die wahre Befreiung von Europa, sich batire, und baß er — einst ein Tag des Bolkes, bann schmählich zu einem Hof- und Galatag herabgesunken — wieder zur alten Würde sich erhebe.

Strafburg am 18. October 1822.

## XIII.

## Aphorismen.

1822 — 1823.

(Bisher ungebruckt.)

.

Ihr konnt nimmer Gott wiffen; ber Gott, ben ihr wiffet, ift zwar nicht bas Werk eurer Sanbe, aber eures Geiftes: also nimmer ein Gott. Der wahre Gott ift nicht ber, ben ihr macht, sonbern ber fich euch gibt und fich selber in euch sest.

Es ist im Menschen ein Weg nach oben und einer, ber nach ber Tiefe führt; in ber Wahl kann keine Täuschung, kein Miß=griff stattsinden, benn die Richtungen sind auß bestimmteste geschieden, und man weiß, wo die Racht und wo der Tag hin=fällt. Aber in der Mitte ist eine Region im Zwielichte, wo die zwei Strebungen sich durchdringen, wo die Pfade durcheinander sich verwirren, wo das Sinken wie Steigen und das Ansteigen oft wie Sinken aussieht, wo die Leidenschaften oft wie Licht=geister erscheinen und die höhere Natur in den Jungen der niedern spricht: hier ist die Schwierigkeit der Wahl. Der größte Theil des Lebens fällt in diese Region. Die Geburt war ein Riedersteigen und der Tod ist ein Aussteigen, das Leben aber ist ein Flattern.

Nur bei dem Leben will ich lernen, nicht bei dieser Stubenweisheit, die im bestaubten Winkel ihren Laich bebrütet: Was ihr in dünkelhaftem Hochmuthe bei der magern Thranlampe eures Aberwißes erzeugt, das ift alles vergänglich und sterblich wie ihr selber, nur das, was als immer bleibend in allen Zeiten wiederkehrt, was nicht erfunden, sondern gefunden wird, was wie der helle Tag vom himmel in den Menschen kömmt, der sich der Strömung nicht verschließt, das allein ist ewig, weise und unsterblich, die gemeinsame Erbe aller vergangenen und zufünstigen Geschlechter. Die Natur ist wie die chinesische Schrift in ihren Formen und Zeichen nicht zu ermessen und vom Gebächtniß nicht zu umsfassen. Die Tausende von Pflanzenarten bilden ebenso viele Typen aus wenig Elementen in so unzählig viel verschiedenen Formen verbunden, dann die zahllosen Meerwunder, die das Wasser hegt, was in den Lüsten fliegt, und vollends die Sterne, die am himmel stehen, das sind alles Wurzelworte jenes heiligen Sanstrit, in welches das schöpferische Werde, die Wurzel aller Wurzeln, hinausgewachsen.

Wie in den altegyptischen Tempeln zwei Reihen Sphinxe rechts und links fich hinziehen, so die jesige Geschichte. So lange haben die Machthaber auf ihrem Wege wie Trunkene getaumelt, die jene Macht ihnen die geheimnisvolle Doppelreihe hingestellt. Mit aufgehobener Take stehen nun die Löwenziungfrauen; mitten durch die Reihen führt haarscharf der Weg; weichen sie rechts, so werden sie unsanft von der einen Reihe zurechtgewiesen, weichen sie links, dann treiben sie harte Schläge von der Linken in die Bahn; so werden sie endlich nothgedrungen sich auf der mittlern Linie halten.

Daß jeber Fürst thut, was sein eigenes Gutbünken ihm eingibt, was sein Interesse verlangt, was seine Eigensucht gestietet, das ist der politische Protestantismus, wie im kirchlichen jeder theoretisch glaubt, was sein Verstand ihm zuläßt. Wer hier irrt, irrt auf seine Gefahr; der Schaden erscheint nur in einem unsichtbaren Reiche und fällt weniger in die Augen. Von den Nachtheilen des andern aber macht Teutschland die betrübte Ersahrung, die es seinem Untergange entgegensführen wird.

Seht die Pfeiler unserer Münster, wie viele Generationen sind in den Augenblicken vielleicht ihrer besten Gefühle durch sie hingeströmt wie die Wellen des Stromes durch den Bogen der Brücke. Sie sind vorübergezogen und andere werden kommen, die noch nicht geboren sind. Sie sind schweigend in den Menschensstuten gewesen. So stehen die Grundpfeiler von Religion und Ethist in der Geschichte, sie zieht hindurch, umspült sie, brandet an ihr und reibt sie glatt, vermag aber nicht, sie zu erschüttern: denn ihr Bau ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes Anstalt, an dem die Zeit abgleitet und an dem alle ohnmächtigen Verssuche des Angrisses zunichte werden.

Sie finden sich gekränkt, daß man den Protestantismus, ber den irdischen Verstand zum Richtmaß des Uebernatürlichen setz, unter den Katholicismus ordnet, der den Verstand und seine ganze Weisheit in göttlichen Dingen dem Glauben unterwirft. Dieser hochmuthige Sectengeist will zugleich regieren im Dimmel und auf Erden wie Gott. Aber man kann nicht zwei Herren dienen.

Der Mensch ist nicht selbstleuchtend wie die Sonne, vielmehr an sich dunkel wie seine Planeten, und muß vom höheren Lichte erleuchtet werden, und seine Bernunft vernimmt das Licht. Aber es ist ein Selbstzünder im Berstande, geistige Gegensätze ireten gegeneinander an und in ihrem Kampse entwickelt sich eine geistige Flamme, die als feuchte Wärme die Materie in einen Organismus schmilzt und als Glühlicht ihm die Finsterniß ber irdischen Natur erhellt, daß er sich im Dunkeln zurechtsindet und in der irdischen Nacht nicht irre geht. Wie der Sternenhimmel aber durch ein höheres Licht allein sichtbar wird und alle Grubenlichter vereint den verdeckten himmel nicht aufbeden und das dunkle Firmament nicht zu erleuchten vermögen, so wird der geistige himmel nicht durch den Berstand aufsgeschlossen, er gibt sich nur und kann nicht genommen werden. Richt mit Rlettern und Springen und Steigen läßt sich Gott erreichen, schon die Wolken sind auf diesem Wege nicht zu erreichen, nicht Mond, nicht Planet, nicht Sonne, denn nicht einmal die Einbildungskraft mag den ungeheuren Zwischenraum ermessen, nur Gott selbst, der ihn erfüllt, mag darüber die Brück schlagen. Er steigt also nieder und gibt sich uns, dewußtslos, wenn wir durch die unteren Kräfte ansleigend die höheren vollqualmen und versinstern lassen, bewußt, wenn wir die Trübung niederschlagen und den innern Gesichtskreis aushellen: dann erdlaßt in seinem höheren Lichte der Glühschimmer des glimmensden Berstandes, und keine trübe Flamme wirft selber wieder Schatten in die höhere Helle.

Die wichtigsten Angelegenheiten des Lebens behandelt bie jehige Zeit so oberflächlich, so leichtsinnig und so ungrundlich, daß, wurden ihre Spinnmaschinen eben so los und leicht gebaut, kein brauchbarer Faben baraus hervorginge.

Der Berstand muß ungehindert seine ganze Bahn burchlaufen, damit er erkennt, daß alles, was er erringen mag, nur dem Irdischen dient, und daß außer Gott nichts die Seele würdig erfüllt, daß alles, was außer ihm besteht, nur im Raleidostop der Sinne sich gestaltet, und alles nur da ift, um Pflichten aufzulegen, aber mit nichten, um eine Befriedigung und eine Lust darauf zu gründen.

Ginige Gedanken find hochgehend, burchfichtig, leicht hingeflockt wie die Wolkenschäften, andere wie Feuer und Gewitter in bunkler Lohe zuckend, andere kalt und maffericht, grau und bufter.

Wie ber Ratholicismus querft bie wilbe Raturtraft ber Germanen bezwungen, fo muß er ber jetigen wilben Berftanbestrafte Meifter werben, bie im geiftigen Gebiete burch ben Broteftantiomus ben gleichen freien vereinzelten Raturftanb hervor= gebracht wie er im Uebermuthe perfonlicher Kraft in ben alten Balbern bestanben. Wie im Mittelalter bie Ibee unter ber Form farter, großer, finnlicher Rrafte hervorgetreten, biefe all= malig gabmend, fo bat mit ihrer gunehmenden Bemeisterung fich bie Wilbniff in ben Berftand geflüchtet. Die Wiffenschaft bat bas Rauftrecht in ibn übertragen und in bie von ber Ibee los= geriffene Eigensucht. Es gebührt fich, bag fie jest eben fo ben verwilberten Verstand bezwinge, nicht zwar indem sie seinen Erwerb burch Berfinsterung und Gewalt zu gernichten unternimmt, fondern indem fle ibn ergreift und meistert und organifirt und belebt und fo ein neues boberes Mittelalter unter ber Form einer im Berftanbesgebiete frei waltenden 3bee wie fie früher in bem bes Gefühls gewaltet, heranbilbet. Dann erft wird die jetige Uebergangsperiode, die große allgemeine Bollerwanderung der Begriffe, das gewaltige Getummel, in dem eine alte Belt untergeht und eine neue fich gebart, geenbigt fein.

Der Verstand zerreißt alle Raturspfteme und bringt seine kunftliche au beren Stelle.

Gine Regierung, ber alles, was wie Ordnung und Regel aussieht, als Ratholicismus verdächtig ift, die alles, was auf Leben, Freiheit und Kraft beutet als Jakobinismus haßt, die das Talent nicht entbehren kann und dasselbe doch scheut und fürchtet, ist unter allen rathlosen Regierungen der gegenwärtigen Beit die rathloseste.

Das Wesen einer ordentlichen Regierung und der Athem ihres Lebens ist Gerechtigkeit. In jeder Ungerechtigkeit hebt sie ihr eigenes inneres Princip auf, sie negirt sich selbst und jeder Justigmord ist Selbstmord. Darum verzeiht ein Bolk viel; es läßt sich seine Freiheit beschränken und seine Gerechtsame nach und nach eines ums andere mit List abdringen. Rührt aber endlich der Frevel an das heiligthum des Rechtes, dann bricht mit einemmale oft ein Tropfen den Damm, der große Jornmassen gehalten.

Sartnäckig ist die Natur des Elementes der Erde; treulos das Wasser; leichtsinnig und beweglich die Luft; grimmig aber sind des Feuers Flammen.

Bflanzt einen lebendigen Baum in die Erde, hat er erft Wurzel geschlagen, er bedarf nur sparfamer Pflege: daß bie Erbe ihm gelodert werbe für Regen und Thau, bag er beschnitten werbe am wilben Holze und rein gehalten von Un= geziefer, bas ift alle Sorge, bie er bebarf, und er wird froblich wachsen und gebeihen unter bem Segen bes himmels. Pflangt aber einen burren Stock in bie Erbe, ihr mogt ihn behauen und beschneiben, alles ift vergeblich. Einen folden Stod haben fie auf bem Congreß gepflanzt: die Hafelruthe militärischer Bewalt, fie laffen nicht ab ihn zu pflegen und forgen für ihn; aber er will nicht bankbar mit Früchten ben Rahrvater erfreuen. Wie jener Bruber in ber Legende, bem ber Abt befohlen, ein fold burres Reis zu pflanzen und ihm nach ber Obedienz einschärfte, basselbe zu warten bis es ausgeschlagen, ber nun unverbroffen Tag vor Tag Waffer gutrug bis endlich nach zwei Jahren bas Reis zu grunen begann, fo tragen fie barrend bes gleichen Bunbers jeben Tag fibre Ranne bergu. Aber bas Bunber will fich nicht wieberholen, es ift nicht ein Wert ber Frommig=

keit, das fie üben, sondern des Frion und der Danaiben, das ... fie treiben.

Religion ift die Sonne im Geistigen, Wiffenschaft wie Erbe, der Mond wie Kunst. Man könnte sagen im griechischen Altersthume sei Sonnenfinsterniß und im Protestantismus Mondssinsterniß gewesen.

Der Beift in ber Ibee ift Einheit, Wahrheit, Tugend, Liebe, Schonheit. In ber Ginheit und ber Liebe find bie Beifter alsbann eins unter einander und mit Gott. In ber Wahrheit benten fie biefelben Gebanten, nämlich Gottesgebanten. In ber Tugend üben fie einen Willen, nämlich Gottes Willen, in ber Schönheit sehen fie alles Blud, Gottes Antlit volltommen spie= gelnd. Die irdifche Befchränkung aber vermannigfaltigt nun bie Einheit zur Bielheit, formell in Raum und Zeit, substantiell in Gegensätze, die von Subject und Object an der Spite. So werben viele Geister durch den Leib von sich und von Gott aetrennt. Eben fo wird jene Urliebe in Gegenfat von Selbftliebe und Naturliebe getheilt, und was die Selbstsucht in ihrer Beschränkung nicht zu faffen weiß, tritt noch über als Liebe ber Individualitäten, und nur indem die Schranke aufgehoben wird. wird die wahre Gottesliebe wieder hergestellt. Gben so wird die Engend vermannigfaltigt, indem fie fich felbst beschränkend eine Sphare von Rechten abgrangt, die fie in Anspruch nimmt und über biefe hinaus erft Bflichten anerkennt, ba jene ursprüngliche Tugend in völliger Selbstverläugnung teine Rechte tennt und eben barum auch teine Pflicht, sonbern nur bie völligste Sin= gebung an Gottes Willen. Gleicherweise wird auch bie Babrbeit getrubt, indem Gottesgebanten ju Menfchengebanten werben, bie höhere Durchleuchtung ju menfchlicher Bernunft. farbenlose Licht zum Karbenbild ber Anschauung, zum vielfach

gespaltenen Begriff. Die Ueberzeugung durch fich seibst als Axiom jum mühfelig errungenen Beweis. Endlich wird die ursprüngliche Schönheit in die Thierfrate ausgezogen, da fie in dem Spiegel, der nur wiederstrahlt, was er in vielfach sich freuzenden Curven empfangen, jenes Antlit in vielen Resteren bricht und im Gewimmel kleiner egyptischer Gögen das Bild bes einen Gottes wiederstrahlt.

Der Mensch ist nach Gottes Cbenbild geschaffen, und die Welt nach dem des Menschen, in beiden spiegelt fich Gott, dieß bas erste Grundgeset aller Naturphilosophie.

Rube und immer Rube, predigt unfere furchtsame, turgfichtige, feige Staatstunft. Aber was ruht felbft in ber leblofen Ratur? Einzig bas Element ber Erbe und auch bieß wird bisweilen von Erdbeben gefchuttelt. Das Baffer, wie ftromt es unermublich in Quellen und Bachen und Ruffen; wie wird bie ungeheure Maffe in Ebbe und Aluth auf und nieder bewegt und von rafchen Stromen burdwühlt. Die Luft, ift je vollfommene Windstille in ihr gewesen, wie wirbelt's, wie treibt's, wie ringt es nicht raftlos in ihr! Das Reuer endlich, ift es nicht reine Bewegung, bas volle Gegentheil bes Rubenben, immer aufwarts strebend, immer flatternd und lobernd und glubend. Und nun erft ber Beift, biefe Seele bes Reuers, im Baffer temperirt, von Luft angeweht, an ber Grbe fpielend, er foll ruben und raften, bamit ihr euch gemächlich auf kleinen Wellen in ben Schlaf ichaukelt. Das Rind rubt und ichlaft viel, damit es schlafend erstarte und so auch die Bolter im Rindes= alter. Berfucht es boch einmal und hemmt bie Inbuftrie, greift in bie tausend Schwungraber, die fie umtreibt, ftellt bie Bebel fest, die gischende Dampfe ftets auf und nieder bewegen. Saltet mit eurem schwachen Arm den hammer und die Balgen und bie Rieh= und Drudwerte auf, die fie bewegen. Seht, ber große Umschwung faßt euch und wirft euch hinauf und wieber bin= unter, und es bleibt nichts übrig von euch, als hattet ihr bie Rungfrau gefüßt. Sett euch bem Kortgange ber Wiffenschaft entgegen, febt. bas Genie ichlägt mit ber Ruthe und die Wäffer theilen fich und die Fluthen fteben wie Wanbe zu beiben Seiten, folgt bann mit eurer Bewalt, mit euren Reifigen und Rriege= wagen und Reitern, überall tommen bie Aluthen über euch ber und Pharao ertrinkt mit all seinem reifigen Beug. So ift es auch mit bem, was jest bie Gefellschaft bewegt. Die Schale ift geborften, ber Reim treibt hinauf in die Luft und hinunter in die Erde. Wohl hatte ber alte Anstand bei manchem Uebel viel Gutes und Erquickliches, aber ihr felbft habt in eurem Pa= rabiefe zuerft in den Apfel ber Erfenntniß gebiffen und bann ben Bolfern benfelben hingereicht. Jest hat euch ber Engel aus bem Baradiefe getrieben, fest euch nun weinend gehn Jahre lang por bie Thure bes Bartens, ber huter lagt euch nim= mer ein. Geht bin und baut im Schweiße eures Angefichtes bas neue Land und lernt euch finden in die geanderte Zeit. Lernt einsehen, bag fortan jum herrschen Geift, Berftanb, Ta= Ient und Tugend gehore und fchließet Frieden mit bem anftei= genben Geschlechte.

Belches sind die Elemente jenes schreienden Liberalismus? Erstens der Geldhochmuth: die Industrie hat allmälig das Geld, das ehemals in einem mittlern Bohlstande aber einer großen Menge von Menschen verbreitet war, in großen Massen zussammen angehäuft, so sind die großen Capitalisten auf Untosten vieler, die arm geworden, aufgestanden, die nun als die herren vom Gelde wie die alten herren vom Gisen sich geberden, und in Mitte jener verschuldeten heloten sich als die Lehnsherren,

biese als die Lebusträger betrachten. Und wie fie den Regierungen Gelb leiben, fo naturlich auch mitregieren wollen. Weiter hat der Fabritherr eben fo die alten Republiken der Sandwerks= innungen burch feine Maschinen gerftort, ben freien unabhan= gigen Meifter, ber auf feinem Bewerbe gefeffen, ju einem Tage= löhner unterjocht und als höriger hintersaffe an seine Fabrik geheftet, wo er als Despot regiert. Zweitens ber Berftanbesbochmuth ber Gelehrten. Da die Wiffenschaft ehemals ein Acci= beng ber Priefterschaft gewesen, hat fie im Berlauf ber Beit bei ibrer gewaltigen Zunahme unter ber Bflege ber Berftanbesfräfte fich bald von ihr getrennt und auf eigenen Auf gesett, was eine natürliche Entwicklung ber Zeiten und ber Bertheilung ber Beschäftigungen gewesen. Balb aber flieg in ben Wiffenben bie Soffart und fie betrachteten jene Briefter, weil fie die Wiffenschaft von fich gethan, ale bie Unwiffenden im Gegensate ber Erleuchteten und Gescheibten, und glaubten nun jene balb als entbehrlich überwachsen und verbrangen zu konnen, ba felbst bie Religion eine Wiffenschaft werben follte. So flieg jener neue Belbabel, beffen Pringen von Beblut bie Juben, ber bobe Abel bie Banquiers, ber niebere bie Rramer und Candibaten fünf= tiger Millionare find - im Bundnig mit bem andern gelehrten Rlerus, ber in presbyterianischer Form zwar teinen Papft und feine Bischöfe anerkennt, aber zu Facultäten gestaltet die Wiffen= schaft, besonders die Mathematik statt ber Religion in das Bemuthe, in bas Leben, ben Staat und die Rirche eintragen will. Bon ber anbern Seite fteben nun bie Regierungen, bie querft Religion, Liebe, Gemuth, Beift, Boefie im Leben, im Staat und in ber Rirche haben erborren und abtrocknen laffen, und für bieg alles nichts als eine berrifche, bolgerne, gewaltthätige mathematische abgemeffene Willfur eingeführt, und nun bebrangt von dem Aufftand jener boppelten Aristofratie, welche fie in ber hoffnung, biefelbe ju Wertzeugen bes Despotismus ju machen, großgezogen, wollen fie fich an ben Pfeilern halten, bie fie selbst in ben Grundfesten untergraben, und bie ihnen in ber Gefahr ben Dienst versagen. Darum haben fie zu ihrem Schutze zwei andere Classen sich angezogen: die Söldnerheere, die vom Gelbe der Meister vom Golbe genährt, zugleich die Ansprüche ihrer Nahrväter als die Herren vom Cisen adwehren sollen, und die Beamten, die, als ein anderer politischer Klerus im Geheim=niß der Willfür, jener geistigen Entwicklung die Wage halten sollen. Zwischen diesen zwei Antagonisten streitet sich der Streit, der auf der einen Seite Liberalismus, auf der andern Legiti=mismus zum Stichworte genommen.

Die Regierungen follen die bochften Begenfate ber Reit au faffen wiffen, und indem fie fie gegeneinander richten, fie in ihrer höchften Energie wechselseitig durcheinander binden. Aber wie bemeistern biefelben fich biefer Begenfate? Der eine ift bie Schwerfraft im Staate, bie innere Cobafion beffelben. Inftinct ber Bahlverwandtichaft, bes magnetischen Gegeneinander= ringens, turz bie Summe aller Ziehfrafte im Staate, bas Refultat ift bie innere Plaftit ber Gefellichaft, ihr Ausbruck ber Behorsam, ber fich selber ber Einheit willig unterordnet. wird gewonnen burch die Achtung, die die Regierung einflößt, noch fraftiger burch bie Liebe, bie ber Regent fich au gewinnen weiß. Der andere Gegenfat ift bas Licht bes Staates, bie innere Lebenswarme, die Schnellfraft ber gefellschaftlichen Berbindung, die elektrische Spannung, die in ihr herrscht, kurz die Summe aller Schnellfrafte, bie burch ben Beift in fie tommen, ber Geift aber beherrscht fich nur burch ben Beift, nur burch Die Sicherheit, Die eine geiftige Ueberlegenheit gewährt, läßt er fich bezwingen, nur indem überlegene Talente in der Regierung und um fie fich ausammenfinden und fie ber eigentlich leuchtenbe Mittelpunkt bes Staatsorganismus wird und alles

befondere überbietet, kann fie fich in einer Zeit, die die gewaltige Entzweiung hervorgerufen, halten und behaupten.

Langsam wie die Cholera schleicht die aflatische Erftarrung einer Rückenmarkslähmung gleich von Glied zu Glied, von Often immer weiter nach Westen, von Volk zu Volk dringend, und würde in eine allgemeine Erstarrung auszuschlagen drohen, wenn höhere Mächte nicht dem darauf losarbeitenden Unverstande in die Zügel sielen und von Westen her über Meer nicht eine entzgegengesetzte Verstüchtigung im Trennen und Scheiden und Lösen herbeigeführt hätte.

Bare die Erde immer und allerwarts mit Bolten umbullt. bie Geschäfte bes Lebens gingen fo ziemlich ihren jegigen Bang. Sommer und Winter wurden wie bermalen wohl einander ablofen und Tag und Nacht, und bie Dechanit wurde weiter bie Stunden abtheilen, und die Radel ben Beg zeigen über Land und über See, und Beu und Gras wurden fo ziemlich gebei= ben und was heuartig ift und grafig, aber nicht Blumenfeuer noch Weinfeuer, und die Erbe ware eine wufte und abgefchloffene Beltinfel, und ihr tein Sonnenblick, nur jenes matte halbbuntel gestattet und teine Aussicht in ben Sternenhimmel und bie Genoffenschaft ber Geftirne. Wie in folder Anordnung bas Grbenauge geschloffen unter biefem Augenlibe erblinbete für bie bobere Naturwelt, fo ift es wirklich um unfer Berbaltnig aur boberen geiftigen Belt bestellt. Der geiftige Kunken ift burch das Leibliche gegen die bobere Geisterwelt wie mit einer Retigen Boltendede verhüllt, die Baffer unter dem himmel find von bem Aether über ihm durch jene nur durchscheinenbe, nicht burchfichtige, mattgefcbliffene truftallene Befte gefchieben, und wir wandeln unten nicht im beitern, flaren Sonnenschein, sonbern in einem trüben hellbunkel, indem wir bie Ausfluffe jener ewigen

Gottesgestirne wohl um uns fühlen, aber bie wirkenbe Some selbst nicht gewahren, und jene Schaaren von himmelsgestirnen, bie die Sternbilder bes Geisterreichs zusammensehen, sich unserer umschatteten Seelezänzlich verhüllen. Nur jenen höhern Geistern, die wie Alpenhörner durch die Wolkenbecke gebrochen, die den Sinai umziehen, ist es vergönnt gewesen, auf Augenblicke in jene höhere Welt hinüberzublicken, und sie haben und die Kunde von jenem gelobten Lande gebracht, in deren Räume einzubringen der Verstand weder Sehtraft noch Fernröhre hat.

Bottes Sonne icheint über alle Menichen, welches Blaubens und welcher Ueberzengung fie fonft sein mogen, bas ift bie Gnabe. Bon ihr auch ift bas Organ, die Emanation aufzunehmen. Das Berbienft besteht einzig barin, biefes Organ von Trübung frei zu halten, daß es immer durchsichtig für die bobere Strablung bleibt. Denn burchftrablt werben von Gott beißt in Gott fein und burch und burch von Gott erfüllt, ohne bag die Gottestraft irgend ein Wiberftrebenbes finde, bas fie in ihrem Wirten hemme; benn wie ber volltommen burchfichtige Rörper verschwindet im Lichte, bas gleichsam sein Rörperliches gang aufgelöft erhellt, wie die heitere warme Luft bas Baffer, so ift diese in fich clarificirte Seele in Gott verschlungen und Gott wirkt burch sie und ans ihr wie die elektrische Materie burch die Leiter. Bas aber Trübung macht und Rinfterniß, bas ift die Gigensucht, biese wirkt wie ber Frost auf feine bei= tere burchfichtige Luft, bas, wie in biefer bas aufgelöfte Waffer au truben Woltennebeln fich verbidt, fo bier bas in Gott auf= gegangene irbische fich wieder scheibet von Gott und die Seele mehr ober weniger fich trubt und bem Durchschlagen ber gott= lichen Wirkungen mehr ober minber fich verschließt. Das ift bas Berhaltnig ber Seele ju Gott, in bem bas wefentlichfte aller Religion und ihr innerftes Gebeimnis begründet ift, burch bas fie zu Gott nach aufwärts in basseibe geheimnisvolle Berbiltniß tritt, in dem sie nach abwärts zu dem Leibe steht, der ihr gleich durchsichtig zum Organe ihres Willens dient, wie sie selbst ein Organ der Gottheit sein soll, einen Leib, den er auf Erden angenommen, um durch ihn seinen heiligen Willen auf Grden zu volldringen. Wie aber jene Störung der Durchsichtigsteit des Organismus für die Seele eine Krankheit ist, so ist die Trübung der Seele durch Gottlosigkeit eine geistige Krankheit, die sie sogleich außer Gott setzt und der Verdammnis und dem Tode preisgibt.

In alter Sage war das Kreuz der Baum des Lebens, der im Paradiese gestanden und beim Bau des Tempels Salomons verworfen wurde. Dieser Baum ist jener große Weltbaum Yggdrasil, der in der ältesten Urzeit, als das Licht zu tagen begann, in der Welt zuerst geseimt und seine Wurzeln in den tiessten untersten Abgrund der Erde hineingeschlagen, der seine Kotylesdonen dann in den Bergeszügen ausgelegt, die Riesenblätter dann die Erde allumransend ausgewickelt, der von Frühling zu Frühling dann die bildende Ratur, wie die Palmen die Steinstohlenlager in ihr, mit neuen Schichten bedeckt, die des vorigen Jahres jedesmal im Tod versteinernd, während das Leben oben grünend über das Grab des vorigen sich ausgebreitet und der Baum immer höher zum Lichte hinaufrankte, dis er endlich als Baradiesesdaum in die geklärten Lüste zu Tage trat.

Die ba sagen: bie Seele sei nur bie Einheit aller Theile im Organismus, nicht wirklich in sich, sondern nur ideal vorhanden und wie der Schwerpunkt im Körper, und wieder: Gott sei die Einheit aller Theile des Universums, aber gleichfalls nur abstract aus diesen Theilen heranssummirt, die enden da, wo die Geschichte beginnt: ihr Gott ist eben die Schlange, die das materielle Weltall umtreisend, mit bem obern Leibe fich um ben Baum ber Erkenntniß schlingt und ins höhere Geisterreich von ba hinüberzüngelt.

Der Mond steht über der Erbe und doch steigt man von ihr zu ihm nieder, benn er steht tiefer wie die Erbe. Der himmel ist daher nicht nothwendig oben. Jur Sonne aber geht wirklich der Weg nach oben, aber sie hat periodisch Fleden. Bersinsterung hat daher Macht über sie und die Sünde ist auch in sie eingedrungen. Durch die goldene himmelspforte ist also noch das Bose durchgegangen, aber nur ungefähr so viel wie Tugenden durch die eisernen Erdenpforten. Die anderen Sterne erfahren zum Theil auch periodischen Lichtwechsel, und kranken an demselben Uebel wie die Sonne. Nichts also ist wohl makels los, was die Beste des himmels beschließt.

Wie der Stahl den Magnetism schwer aufnimmt, aber, wenn er einmal ihn zugelassen, ihn festhält, so der ftarke Charafter außere Einwirkungen; während der schwache wie das Eisen eben so leicht annimmt als verliert.

Die Teutschen sind wie das sogenannte wilde Gestein in den Gebirgen; außen ist alles schroff und unansehnlich, innerlich in verborgenen Strahlungen setzen sich alle ihre Arpstalle an, die erst and Tageslicht kommen, wenn irgend ein Jusall oder Absich die raube Sülle durchgebrochen.

Kein Reich beinahe steht mehr auf bem Continent; alle Könige find Seetonige geworben und alle Bolter Wellenleute, wie sie in alten Mythen heißen. Die Welle hat sie aufgehoben und treibt nun ihr Spiel mit ihnen: ewig rege muß die Besahung beständig in Athem sein, immer manoveriren muß ber

Steuermann gegen die Gefahr, soll die leichte Maschine an den Scheeren nicht Schiffbruch leiden. Die Zeit wird kommen, wo sie Luftkönige werden. Denn immer lebendiger wird die Welt, immer luftartiger die Geschichte, immer atmosphärischer das Leben; die alten Moussons, die in bestimmtem Zuge wehten, sind ansgegangen, und ein buntes wildes Treiben und Umspringen aller Winde verwirrt stets die Lüfte.

Wer ifts, ber in Frankreich die Krone tragt? Baris ifts, Die als Königin gebietet. Die Departements umfteben bie Berrin und harren ihres Wintes; fie find nur ale Dienstmägde bei ihrem Sauskaate angeftellt. 3hr Beftes und Grlefenftes bringen fie ber Meifterin bar, fie nahren fie wie bie Biene bie Mutter mit ihrer Sande Arbeit; fie aber fitt rubig im Stocke und führt ben Scepter ber Sitte und Unfitte, die Bant bes Sanbeis. Sie hat das Monopol von Runft und Wiffenschaft, handhabt die Mobe; alle Straßen iführen zu ihr bin; alle Orte bes Landes muffen ibr Rahrung zuführen, von ihr aus wird alles bis aufs Meinfte im fernften Windel beschickt. Der Telegraph ift ber flinke Bote ihres Wortes. Als in der Revolution eine Köderation zu ihrer Enttbronung fich verschworen, bat fie bie Berfchworer mit Rener und Schwert ausgerottet. Setbit Ravoleon. als er ibre Sicherheit und Rube bebrobte und awifchen ihm und ihr die Bahl fand, hat ben Rüczeren gezogen, und mußte aweimal fallen, auf bag bie Welt inne wurde, bag bei ihr fei bie Macht und die herrichteit, und bag fie biefe verbeibe, wenn und wie es ihr gefällt.

Es gibt eine Politit, die man die reptile nennen muß, die an der Erde triecht und Staub frist, und von Niedertracht wohlbeseidt wird und fett. Ihr Wesen ift die reine Regativität, sie that nichts, sie sist nur und wartet und lauert wie die

Spinne, bis fich eine arme Aliege in ihrem Rete verfange. Kurchtfam und verzagt ist bieselbe in all ihrem Wesen. Run holt fie aus zu einem Schritt, bann giebt fie ben Rug wieber gurud. Best geht fie einen Schritt vorwarts, bann einen balben jurud, biegt bann rechts aus, bann etwas links, fteigt bann oben über und wirft wieber ben Racen gurud. Wenn bie Belegenheit kommt, die beim haar gefaßt fein will, bat fie immer zu finnen, und find bie Bebanten ausgesonnen, fo ift langft die eilende vorüber und hat beim Rachbar eingesprochen. hat fie irgend einen Schlag por, nimmt fie weit aus, mifit forgfältig ab alle Diftangen, umgebt fiebenmal bie Stelle, vifirt und schlägt endlich langfam zu, und schlägt just genau baneben. Demutbig, wenn fie ftola fein follte, bodmutbig, wenn Rachgiebigfeit noth thate, tommt fie überall zu frube ober zu fpat. Darum ift ihre ernfte, immer lachelnbe Leerheit ein Gefpotte für alle Welt.

Alles, was der Wiener Congreß gegründet, ist nur ein Provisorium, denn es ruht nicht auf der Natur der Dinge, sondern allein auf Combinationen wilkürlicher Voraussehungen und vorübergehender Convenienzen. Ein Gebäude, aber nicht wie die Alten die ihrigen bauten, die in die Erde schlugen, die sie den unterirdischen Wasserquellen gekommen, wo der aufgeworfene Schutt aufhört und der lebendige grünende Boden beginnt, in den sie nun ihre Röste legten. Ihr Wert haben sie nur gerade so auf die Oberstäche hingesetzt, wie ein Schwalbennest es angeklebt und einige Stützen daran gesetzt und sind unn davon gegangen. Seither ist das ganze sichtbare Bestweben im Laufe der Dinge, das schlechte Werk wieder abzuschützteln; die Erde daumt sich unter ihm und bei zeber kleinen Erschütterung muß das ganze Hand zusaumenlaufen und an den Wänden halten und die Dächer klüben, damit nicht alles zusaumenbricht.

٧.

Aber immer stärker werben die Stoße und häufiger, endlich wird aus der Erde einer kommen, der das Kartenhaus umwirft und aus den Kartenkönigen lebendige schafft.

Die Geschichte Desterreichs burch bas ganze achtzehnte Jahrbunbert ift eine gemächliche, bequeme, autmutbige Beidranftheit, viel Rett, Dusteln fo viel als jum Fortfommen vonnöthen, Beift eben so viel als zum Einsalzen bes Rleisches nöthig ift. Darum feit bem Bringen Eugen im Kriege beinahe beständige Rieberlage, bie jeboch ben Duth nie niebergeschlagen. Im Frieden ein ruhig Begetiren von viel taufend Salmen auf gewalztem Biefenplan. Die Geschichte Preugens, an fich nicht viel alter als eben bas Sahrhundert, eine beinabe ununterbrochene Treulofigkeit in vielen Schichten übereinander. Erft nicht zu verachtenbes Talent, bann ftarre fprobe Barte, bann bie Beit überragenbes, aber eben barum gewaltthätiges übermuthiges Benie, bann verworfene Lieberlichkeit und fpater bie Betfcwefterei ber Entnervung, bann bie gange Brube umgeschüttet, als ber Teufel bem Topf einen Fußtritt applicirte. Das übrige Teutsch= land Schimpf, Schanbe, Spott, eine Mufterfarte aller Erbarm-Marterbola für bie Freunde, Rohrstengel für bie lichteit. Beinbe, ber Sunbenbod für Alle. Der Wiener Congres hat Borforge gethan, daß das achtzehnte Jahrhundert nicht vor bem neunzehnten zu errötben braucht.

Feige Feldherren im Kriege und feige Staatsmanner im Frieden find bas Berberben ber Bölter. Die einen wie die ansberen mußten vor ein Kriegsgericht gestellt und nach dem Martialsgesete gerichtet werden.

Wie fie beinahe ein Menschenalter hindurch ohne Rraft, Muth und Entschloffenheit, Geift und Talent Frankreich befampft,

so bekämpfen sie jest die öffentliche Meinung, und wie sie seig und mit schlotternden Knieen vor Rapoleon gestanden und Gewissen, Shre, Wohlstand, Pflicht und Baterland an ihn hingegeben, so stehen sie jest vor dem Geiste, der in den Bölkern erwacht.

Wenn die Krise am nächsten, sind die Symptome der Krankheit am heftigsten. Gine kleine außen kaum sichtbare Beränderung
ergibt sich und sogleich ist alles anders: die geschwächten Kräfte
erheben sich, das Lebensgefühl erwacht, die gestörten Berrich=
tungen sind wieder im Gange; über Nacht hat alles sich geändert, das Nächstvergangene liegt wie ein dumpfer Traum
hinter uns, man begreift nicht, wie so wenig Atome von Krankheitsmaterie den Haushalt so lange gestört und die Ratur die
Zerrüttung so lange gebuldet hat. Also der Zustand Europas
vor und einst nach der Kriss.

Behnmal kann in Teutschland ein Minister zu Schanden werden vor den Ereignissen, das Schicksal kann ihn hundertmal fassen und in den Roth treten: merkt er, daß die zurnende hand sich entfernt, so lebt er geistig auf, klopft sich die beschmutte, bestaubte Staatsuniform aus, setzt sein Gesicht wieder in die alte Hosfart zuruck und treibt es nun, wo er es gelassen, bis zur nächsten Execution. Das ist, weil keine Ehre mehr in diesem Lande geblieben.

Das Bölkermeer tocht und fiedet mit dumpfem innern Brausfen; eine gahrende Bewegung zucht stoßweise vom Grunde hers auf und wirft von Zeit zu Zeit wunderbare Geschöpfe, Pflanzen, Weichthiere, sonderbar gestaltete Fische, Kinder der dunkeln Wassernacht, an den Tag hinaus. Jede schlagende Welle ift lichtbefäumt. Langsam und allmälig schwillt die Bewegung an

von innen heraus, die Wellen schlagen immer weitere Kreise. Roch ruht ber Sturm, nur eine tiefdunkte Röthe am Abendshimmel kundet sein Rahen. Die Steuerleute des Staatsschiffes laufen angstvoll durcheinander; die alte Magnetnadel hat ihre Kraft verloren und der himmel hat sich verhüllt. Rur die Beschränktheit ist heiter und schaukelt sich auf den Wellen, denn die höchste Besonnenheit und die tiefste Unbesonnenheit sind beide muthig, die eine, weil sie Gefahr verachtet, und die andere, weil sie dieselbe nicht ahnt.

Sagt ihr, ihr seib gesett jum herrschen an Gottes Statt, so herrschet gleich ihm. Gott mengt fich in keinen Gegensat ber Parteien, nur zwischen gut und bos nimmt er Partei und ftellt seine Gerechtigkeit mitten inne, die jeden der streitenden Theile, ber fich zum Bosen verirrt, zu treffen weiß.

Mahomed war gang eigentlich ber Messias, wie die Ruben thn erwartet batten. Gin traftiger, gornmutbiger, gewaltthatiger, lebensfrischer, beigblütiger Menfc. Allah's vom himmel gefallenes Feuer über feinem haupte, mit vielgezachtem Blige ben Arm bewehrt, mit Worten ichlagend wie mit Schwertern, nicht mit Ueberzeugung und der Macht ber Wahrheit fich ein Ibeenreich gewinnend, fondern mit Baffengewalt basfelbe fich erobernd und ertrogend. Seine Lehre, im Grunde ein umgebilbetes Ruben= thum, nur auf ber ftarfern Naturfraft feines Bolfes aufgepfropft. hatte vielleicht ben Juben gur Beit bes Berobes zugesagt. Sie hatten wohl willig in ihm ben Botschafter Jehovah's anerkannt, ber getommen, fie von bem Joche ber Rremben zu befreien und ihren Stamm großzumachen vor allen Bolfern. Und an ihrer Spike ein solches Haupt, das batte ben Romern die Berwingung ihres Landes wohl theuer erkaufen machen. Alls aber in bem Bauernlande Galilaa, von wannen bem Sochmuthe nie etwas Jufagendes gekommen, Jefu auferstemben, wehrlos, waffenslos, barfuß, umgeben von armen, unwissenden Leuten, milde, freundliche Worte spendend, die alte Berheißung von der Erde umdeutend auf die geistige Welt, nirgend mit Gewalt einbrechend: wie mochten diese starren Hosser, die nur lange leben wollten, in dieser bescheidenen Erscheinung den Welterlöser nur erkennen? Sie tödteten ihn, um der Sache dadurch vollends sicher zu werden.

Wie die Schlangenlinie der Schönheit auf den erften Blid erkannt wird, fo die Linie der Affectation und der Ziererei.

Die innere moralische Verberbniß eines Staates kommt gar leicht im Kriege an den Tag. Auf dem Schlachtfelde entscheibet es sich rein: das Schwert schneibet scharf ein, und sährt mitten durch das saule Fleisch und jagt den bösen Geist aus, der über der Fäulniß brütet. Im Frieden aber, da umstellen die Höflinge die lebende Leiche, draußen stehen die Sophisten und disputiren mit den Zweislern. Pauken und Trompeten judeln zu allen Fenstern hinaus, was aus = und eingeht trägt seine stehenden Lobgedichte mit sich, und die, welche sich nicht bedeuten lassen wollen, werden eingesteckt. Jährlich einmal hebt man den Cadaver aufs Pferd und bindet ihn fest wie den todten Sid. Dieß währt so lange die ein Sturm losbricht und die Lüge zerstreut, und die Schlacht ihren Mann fordert, und wenn sie ihn nicht sindet — über alle Phantome hinschreitet.

Ramen in Wahrheit Sonnenkinder, Wefen höherer Art, frei von Leibenschaften und Schwächen menschlicher Ratur, vom himmel herniedergestiegen, und wollten sich herablassen, mit der Regierung des Menschenstaates sich zu befassen: wem könnte beisfallen, die mit einer gewissen Gewalt ausgerüsteten Leibenschaften,

Schwächen, Beschränktheiten, Erbärmlichkeiten um bieselben zu sammeln und ihnen diese als hemmungen ihrer segensreichen Wirksammelleit entgegenzusehen, und ihre höhere Natur durch die thierisschen Kräfte der Menge in ihrem Thun zu irren. Aber wenn Wesen des Staubes über den Staub die absolute herrschaft verlangen, wenn sie sich vermessen auf ihr schwaches haupt die Last zu legen, die nur Gott allein tragen kann, dann ist es Thorheit diesem Begehren zu willfahren. Es bleibt nichts übrig als Intelligenz und Leidenschaft sich einander entgegenzusehen, damit sie, indem sie wechselseitig sich hemmen, eine geistige Friction hervorbringen, die, das radical Bose der menschlichen Natur durch sich selber hellend, die Summe des menschlichen Uebels wenigstens zu einem Minimum macht.

### "Europa und die Rebolution."

Alles wissen bie teutschen Schachtelmagister wie bie Gefächer ihrer Gewürzläden zu ordnen, nur bieß Buch ist für jedes Gefach einen Boll zu lang ober zu turz. Wer schreibt auch ein so verdrießliches Buch!

Wenn die Teutschen sieben Jahre gesonnen haben über etwas, das sie thun follen, so ist es am Ende, wenn es gethan ift, immer eine Uebereilung.

Ein Mann von Chre verurtheilt nicht einmal in seinem Bergen einen Andern ohne ihn gehört zu haben.

# "In Sachen der Cheinprobingen."

Eine Schamröthe suchteft bu etwa wohl gar uns abzujagen? D Thor, bas tame uns eben gelegen, wo waren wir jest, hatten wir je uns geschämt!

#### Die Parbenus.

Bei Rausch und Gelag haben wir zuerst unser Ich als ein absolutes gesetzt, barnach sind wir erwachsen in Robheit, Gemein= heit und jeglicher brutalen Gesinnung; Treulosigkeit, Gewaltthat, Raub und Schelmerei aller Art haben bann wir geübt; barnach sind wir fromm geworden und lieberlich babei; bann von Haus und Hof gejagt wieder tugendhaft in Zerknirschung und Buße; bald aber ist der alte Abam wiedergekehrt und treibt dieß Leben auf die alte Weise nun fort. Sest sind wir groß, werden aber wieder klein, denn der himmel ist den Untreuen gram.

### Bie teutschen Napoleonisten.

Sie hatten sich eben eingesponnen und erwarteten ben nach=
sten gunstigen Sonnenblick um als wohlbotirte und bordirte
Staatsrathe, Dignitarien, Prafecte auf und davon zu fliegen: da
kam ber fatale russische Frost; seither siten sie noch im engen
Gehäuse und rappeln von Zeit zu Zeit mit den erfrorenen
Gliedern. Ewig lang dauert das Erwachen und die Auferstehung
will nimmer erscheinen.

Sie seien hinter ber Zeit zurud, meint ihr; ach nein, sie sind nur nicht fertig geworden und regieren in der letten Halfte bes vorigen Jahrhunderts noch fort; haben sie erst die Reste aufgearbeitet und die Rudstände in der Tabelle getilgt, dann werdet ihr Wunder sehen, wie sie zugreisen und in kurzem Trabe die davoneilende Zeit wieder einholen.

Mit Prügeln hat fie zuerst bas Schickfal bebient, und fie haben verbindlich gedankt; Rippenstöße hat es ihnen bann mit= leibig versett, und fie haben sich anmuthig geneigt; einige Schläge and Ohr hat es ihnen barnach applicirt, und fie haben beifällig genickt; banach hat's ihnen Rasenstüber gegeben ohne Zahl, und sie lächeln milb und liebreich: was bleibt bem besperaten Zuchtmeister zulett? Er sendet ben Zufall, seinen Knecht, ber wirft sie zum Hause hinaus.

Sorget boch ja, daß schwache Naturen die sogenannte Energie nicht anwandelt; gerathen sie einmal hinein, dann ist kein Aushören mehr mit der Plage.

Ihr klagt über Mangel an Ginheit im verwirrten Regi= ment. Eröftet euch: hat die junge Brut erst einmal ein Jahr= hundert zusammen im Neste gehockt, dann wachsen die Schwänze ineinander und es wird ein prächtiger Rattenkönig daraus.

Es schreien die Kinder nach Brod; es wird ihnen bedeutet, nicht so ungestüm und zudringlich zu thun. Seht, wir worsfeln und säudern schon aufs sleißigste die künftige Saat, die wird mit der Zeit unter die Erde gebracht. Hat sie dann den Winter unter dem Boden gelegen, dann werdet ihr eure Freude sehen, wie sie grünt und sproßt und reist, dann senden wir Schnitter und Orescher, dann zeht's in die Mühle und dann in den Osen; habt ihr alsdann noch Hunger, euch soll an Brod die volle Genüge dann werden. So trösten die Bäter des Landes die Kinder; die Kinder aber singen: Und als das Brod gebacken war, lag das Kindlein auf der Bahr.

Welch' ein Geschrei, welch Rufen und Schimpfen; was will wohl der Mann? Will er Sehende blind und hörende taub machen? Will er Gerade in krumme Krüppel verwandeln? Rein, das Gegentheil, benkt er wohl, will ihm durch den Glauben

gelingen. O Gottesmann, thue das Bunder der Bunder, und mache, daß fie glauben an Bunder.

Frisch und frohlich hat bieß Geschlecht fich bem Teufel versschrieben; jest, wo die Zieljahre nahe verlaufen, soll ber himmen fie mit Wundern loskaufen, dann find fie nicht abgeneigt, auf sonft leibliche Bedingungen ihm die Cadaver zu überlaffen.

Liberal nennt sich biese Zeit, aber ihre Liberalität ist leiber passiver Natur, nicht freigebig, sondern freinehmig; je gieriger sie schlingt, um so großmuthiger kommt sie sich vor; je gieriger sie rafft, um so mehr halt sie sich genügsam. Darum hat die Gegenwart die ganze Ersparniß der Bergangenheit aufgezehrt und schmaust jest bei der Zukunft fröhlich zu Gaste. Ist die nun vollends verpraßt, je nun die Rommenden mögen ins Raspelshaus gehen.

Ohne innern Halt und Gewißheit, in bobenloser Berwirzung zu taumeln, heute nach bem Irwisch zu laufen und morzgen nach ber Sternschnuppe zu jagen, in blöber Bergeßlichkeit am Abend nicht mehr zu wissen, was man am Morgen gewollt, nichts heilig zu halten als den eigenen Dünkel und Hochmuth, alles Wehrlose feige anzublasen und mit Koth zu bewerfen, an dem, was die Zähne weist, aber klüglich sich duckend vorüberzugehen, ohne Gesinnung und Grundsat sich wie der Staub auf der Straße von jedem Winde umwirdeln zu lassen, plump und tactlos in alles hineintappen: das nennt ihr öffentliche Meinung! Ich nenne es öffentlichen Scandal.

Abel und Klerus, bas find die Steine bes Anftoges; jener, weil er Ansehen und Borzug und Chre vererben will in demfelben Stamme von Geschlecht zu Geschlecht; biefer, weil er bas Gegen=

theil thut, und die eine und dieselbe Lehre als Fibeicommis bei stets wechselnden Personen ohne Zengung und Geschlechtsfolge vererbt von Jahrhundert zu Jahrhundert. Das ist nun die große Entbeckung der Zeit, daß sie, da der Eitelkeit und bes Stolzes nicht weniger geworden, einen Abel will in den Formen des Klerus, einen, der an der Person nur haftet, und kinderlos, wie sonst der Helm und Schild, mit dem letzen Sprossen des Geschlechtes, so jedesmal mit jedem Inhaber sich begräbt. Ließe sich der Abel zum Eslibat nur bereden, dann wäre alles mit einem Worte gethan.

Ift irgendwo etwas zu gewinnen, irgend ein Landestheil zu erwerben, ist irgend noch ein Rest bei großen Gesammtgütern, auf Gesammtehre und Treue gevestet, der Habsucht entgangen, hat noch die todte Hand irgend ein Rleinod erhalten, das ihr entzogen werden soll, hat noch irgend eine Classe sich einige Trümmer des alten Besitzes erhalten, nach denen und geslüstet, hat sich irgend eine Bedrängniß von außen erhoben, oder will die größere Schelmerei der kleinern ihr Recht nicht gestatten: dann können wir sedesmal reden von den Rechten des Bolkes, von seiner Bedrängniß in der jüngstvergangenen vershängnisvollen Zeit, von seinen Opfern und Leistungen. Ist aber der Raub getheilt, so wird basselbe in Gnaden entlassen.

Als im Jahre 1412 bie Armagnacs in ben burgunbischen Unruhen Frankreich zerriffen, ba hielten brei Wochen lang un= unterbrochen unter furchtbaren, unaufhörlichen Regengüssen alle Pfarreien in Paris miteinander Bußgänge durch die Stadt von Kirche zu Kirche barfuß; hoch und gering, Priester wie Bolt mit brennenden Kerzen und man zählte manchen Tag 52,000 der Büßenden. Bier Jahrhunderte später mußten in Mitte bes nämlichen Bolkes bewassnete haufen die Kirche schüßen, in der

wüthendes Brüllen balb ben Dienst unterbricht, baib mephitische Dünste die Bersammlung auseinander sprengen. Diejenigen, die selbst die höchste Intoleranz üben, schreien über Gewalt und Intoleranz, die man gegen sie verschulde. Ist das Thun jener euch ein sinsterer Fanatism, wie wollt ihr das Treiben ber andern dann nennen? Es ist der negative Fanatism, der wider-wärtigste von allen, der Fanatism des Satans.

Die Remesis straft wie einst die Inquisition ohne daß sie ausspricht den Ramen der Schuld; der Berständige aber erräth leicht, wo er gesündigt und sucht es besser zu machen. Rur die Thoren machen nichts in ihrer blinden Beschränktheit, sie heulen und schreien so lange die Züchtigung dauert und kufsen untersthänig die Ruthe; ist die Züchtigung aber vorüber, so sehen sie sich hin und fahren blödsinnig da fort, wo sie es gelassen, daß selbst den Himmlischen die Geduld beinahe vergeht.

Die Revolution hat Gericht gehalten über die Sünden der Rönige, die sie herbeigeführt; Rapoleon hat an der Rächerin wieder die Rache ausgeübt, die die Rissethat verdient; danach ist an ihm für jene seine Rache genommen worden. Jest ist die Reihe an den lachenden Erben seines Despotismus; so sicher wie die früheren Bergehen den Lohn gefunden, so sicher wird auch an diesen heimgesucht werden, was sie mißgethan.

Die Borfehung zieht jest die Regierungen wie fie den einzelnen Menschen zieht; mit Röthen und Aengsten drängt fie die heimgesuchten also, daß fie beten lernen und in sich gehen und dem alten sündhaften Leben entsagen, und sich nach einiger Tuzgendhaftigkeit umthun. Aber dann wird die Roth und der Drang der Zeit sodalb sich nicht enden, denn die Cur soll eine radicale werden, nicht der Teufel, sondern sieben Teufel sind auszutreiben.

Diese weichen nicht, bis das Fleisch also abgemergelt, daß taum ber Athem gurudbleibt.

Die Minister, die über ben Buftand Teutschlands ju Rathe gegangen, find einig geworben, weil bas Uebel in einer fibenischen Erregung liege, muffe man antiphlogistisch verfahren, und haben nun fühlende Mittel: Aberlaffe, Abführungen, magere Diat, Blutegel, Schröpftopfe, Gisaufschlage, Rube, Schlaf und Kinsterniß verordnet. Andere baben bagu bebenklich bie Röpfe geschüttelt, bas Uebel hat ihnen von Anfang an eine falfche afthenifche Entzundung gefchienen, von naturlicher Schwache ber Organe erzeugt, die, weil fie ben Lebensftrom nicht zu bam= men vermag, ihn ausbreiten läßt in jene überfliegende, fliegende Site, die mit dem Scheine von Rraft die Unfundigen täuscht. Sie haben geurtheilt, jedes schmachende Mittel muffe die Rrantbeit nur vermehren, muffe bas Uebel arger machen. Sie baben baber nur eine Bfuschercur in bem gangen Berfahren auf bie Symptome gerichtet gesehen. Die Erfahrung, seither fie in gang Europa bie Seuche nur immer verheerenber gemacht, bat ibre Anficht gutgeheißen und die Prognose als die beffere erwiesen.

Als der tentsche Orden in Preußen im fünfzehnten Jahr= hundert liederlich und gewaltthätig und üppig geworden, da hat ein Sarthäuser dem damaligen Hochmeister unter anderem Fol= gendes geschrieben:

"Chrwirdiger, gnediger Meister! Bor breven Jaren hat E. G. begert zu wissen die Gebrechen bes Landes, warumb bas Land, so großer Gebrechen und mancherlen Plagen leibet, sichtlich abnimt, in vil und groß betrübnis und jamer ist gekommen; wiewol die Sachen leiber gemein und offenbar sind, so werden sie boch verschwiegen und bebecket. Sie gehen wenig Leuten zu Herzen, ein jedermann wie in einem Traum und Qualm darin

fclefft, niemandes Gewiffen wird barin bewegt, bas ber Grund und bas Ende ber Sachen moge erfannt werben. Und wiewol bas man geachten herrn, Brelaten, Rittern, und Knechten und weisen Leuten solte fürbringen: bie Leute find in andern Sachen, bie ihnen mehr zu Bergen geben, befummert, bas fie biefe Sachen wenig betrachten und in ihren Gebanken hanbeln, und nach ber Rlage bes vorgenannten Propheten schweigen und bisher ge fdwiegen haben. Mir geht allhie ber Spruch groß zu Berzen, umb bee Wortes willen, ba er fpricht: Webe mir bag ich ge= schwiegen, und befahre mich bas meiner Seel ein fcwere Beb ber Bein ankomme ob ich auch schwige. Und nicht allein umb beswillen, sondern auch bewegt aus ganger zugeneigter Liebe und Treuwe, die ich weis Gott trage zu bem ehrwirdigen Orden und bem Land in Breuffen, rurt mich mein Gewiffen, fo foll ich nicht schweigen, sondern bas in Schriften offenbaren. Dein gnebiger Meister! Wie tugenbreich und wie weislich hat ber heilige Beift euer Berg beseffen, ba ir im funf und zwanzigsten Jare fchriebt in die Lande, bas man alle Gebrechen fürbringen folte; ir woltet euch bes annehmen und fie wandeln. Die Teuffel in ber Bellen waren ben langer Zeit nie also morblicher angegriffen, bem Orben und gangen Lande ward nie fo große Gnabe bebacht, benn es werbe zu Aller Reblichfeit fommen. Bebe bem. ber bas geftort hat, bas folch gottlichs Anbeginnen nicht zu einem guten Enbe tommen folte, benn Preuffenland ware ein Spiegel geworben ber gangen Chriftenheit, und Gott ber herr burch folder Banbelung und Befferung willen wurde bies Lanb beschirmen für Bolen, Beiben, Reger und für allen Reinbe. Mein anebiger Sochmeister begreiffet in eurem Bergen, wie ench ber ewig Gott hat erhoben zu einem Fürften biefes armen Landes, bas feint bem Streite viel hat gelitten und febet noch auf andere Lande, wie die jetunder leiben ohne Zweiffel umb ber Sunde allein und Ungerechtigkeit, ba die Gewaltigen bem Armut für viele Jahre

Baben zugetrieben. Gnebiger Meifter, ich verneme, bas ber Dr= ben und bis Land mit vil groffen Sachen bekummert ift, und Em. Gnabe meinet, bas ewre Sachen folten gabr beimlich fein. Rommt man aber in die Stabte, fo boret mans offenbar von vernünftigen Leuten; und tommt bas von bem Willen Gottes, ber barin ein Erkenntnis geben wil, bas bie Befummernis follen ge= wandelt werden, nicht burch Fürsten- und herren-Rlugheit, fonbern burch Banbelungen bes Lebens ber Herren, sowol als bes gemeinen Bolts, und ware für nichts, bag man beiten wolte, bis die Anfechtungen ein Enbe betten, quia cossanto causa, cessat et effectus. So bie Sachen gewandelt werben, barumb von Gott Blagen geschehen, fo werben auch bie Plagen gestillet, und anders nicht. Und geschieht es nicht, so ift zu beforgen, es moge biefem Orben geschehen, als zuvor ben Templern, Johan= nitern, und ben Juben zu Jerusalem geschehen ift, bie von aller Gewalt, Land und Leuten kommen find, und weit getheilt wie voran benannt."

Das war geschrieben 1428. Alle Beschwerben und schändslichen Bebrückungen in bem Lande, alle Gewaltthätigkeiten und Brutalitäten waren darin aufs genaueste ausgelegt; es half wie Aehnliches zu allen Zeiten geholfen hat: die menschliche Bestie läst hundert Jahre lang gelassen sich Bernunft zureden und ans bert kein haar an ihrem Thun.

Sie richten alles, und beschließen alles, und ordnen alles sorgsam und gut auf kunftigen Krieg und unruhige Zeit; das Baterland aber sieht bebenklich und sorglich zu dem Geschäfte und spricht: Ich aber sage euch, ehe der hahn breimal gekrabt, hat schon mehr als Giner von diesen mich breimal verläugnet.

Das offene lichte Auge auf bem Scepter ift fprechenbes Sym= bol ber höchsten völlerbewachenben Ginficht und Weisheit; hat aber bas Ange ben Staar, bann ift es bunkel und langweilig mis frostig im Lande.

Der Stock, womit ber alte Zuchtmeister fünf Rücken auf einmal bestrichen, ben führt bas Schickfal jeht mit unerbittlicher Hand und prügelt die Brügler aus, zieht es sie nicht, so breffirt es-fie boch.

Gold, Symbol des Abels und der Reinheit und der fledenlosen Burbe, darum werden aus dir die Königskronen geschmiedet; weil du aber allzuschnell in deiner Reinheit abschleissest, so legirt dich die Politik mit einiger Schelmerei, damit das Weiche dauerhafter die Betastung schmutziger Hände ertrage. Einen mäßigen Zusat mag die Nachsicht der besten Welt wohl gestatten, aber achtkarätiges Gold, Freund, das ist den Legismus und die Sorge doch wahrlich zu weit getrieben.

Non! mais — — c'est à dire oui! Unbezahlbares, treffliches Motto für unfere ganze biplomatische Zeit; Devise, tauglich, um sie über alle Staatsactionen in Friede und Krieg und als Symbolum an jede Charte zu setzen.

Zwei Parteien streiten gar ernstlich. Unvernunft nenne ich die eine, die nichts will gelten lassen, was da kömmt von oben hernieder, keine Ibee, die wie himmelssterne das Licht hat in sich selber, kein Unbedingtes, das da bedingt, kein heiligthum in innerster Seele, nichts als die Macht von Käusern und Berstäusern, kein Sonnenschein von oben hernieder, nichts als das trübe Grubenlicht des Verstandes im Drahtgitter gefangen, simmernd zur Arbeit unten im dunkeln Schachte, wie der Phosephorusschein des Glühwurms, wenn die Luft ihn bewegt. Unsverstand muß ich die andere schelten, die da verwirft Maß und

Regel des ordnenden Berstandes in seinem Gebiete, die träg wie der Cretin sich nur sonnen will im höhern Lichte; nicht, um kräftig sich in Laub und Blätter zu entwickeln in ihm, wie es doch die Pstanze schon thut; die unter dem Borwande der Uebersschwenglichkeit sede Kritik ausschließt, und das Irdische, das seiner Ratur nach in scharfen bestimmten Formen sich ansprägt, aufslöst in Rebel und Dunst, in dem der Betrug und die List unsgestraft ihr Wesen nun treiben. Es steht zu hossen, daß Unsversunft nacheinander wechselsweise die Hälse sich brechen, damit endlich einmal Verstand und Vernunft zur Rede auch kommen.

Dem schwarzen Balten in Golbe hat Barbarossa von eigenem Scheitel die Rautenkrone, die ihn gegen die Sonnenhitze geschützt, übergeworfen; seither ist's recht schattig und kühl und seucht unter dem Umhang; zwar schwirren Schaaren von Cicaden im Laube anmuthige Lieder; zwar wiegen sich gewandte Magister im dichten Gezweige, wie Meerkaten an geringeltem Schweise sich schwarfelnd; aber das Gebälke unten ist morsch und wurmstichig und faul mit Schwämmen bewachsen, und die Käulniß verhüllt nur mühsam der grüne Umhang. Aber der Grund zu unterst ist sicher und gut und verlässig, ein wahrhaft golbener Boden.

## Ber doppelte Adler.

Biele Köpfe, viele Sinne; aber barum nicht mehr hand noch Juß, bas war bei Lebzeiten immer so seine Weise. Jeht hat er in eine ganze Brut jungen Gestügels sich ausgeschüttet. Die närrischen Aesschunt ihn in allem, ganz wie die Mutter gethan, recken die Doppelhälse geschmeibig und blicken nach Westen und Osten, nach Norben und Süben und sehen ganz liebreich untereinander sich an. Nur in einem sind sie gegen die sonstige Art der gesieder-

ten Creaturen, fie halten bas eigene Reft fich nicht reinlich. Mübe, hat man gesehen, schleichen bie Bogelsteller um ihr Lager; tommt bie Zeit, seht, zusammen fliegen nun bie Alten mit ben zwitschernben Jungen bavon.

Aller Tyranneien unerträglichfte ift bie einer kleinlichen, fdwachen, furchtsamen Ratur, die ihre Angft gur Gewaltthatigfeit treibt. Ein großartiger Thrann brudt gewöhnlich nur auf bie Maffe, weil er Individuen verachtet, und ba bilft Giner Die Anerkenntniß großer Rrafte und bem Anbern tragen. Sigenschaften in ber verhaßten Person beschwichtigt ben getrantten Stolg; wenn er viel forbert, fo leiftet er auch wieber feiner= feits viel und er entschäbigt für bie Opfer, die er anfinnt, burch wirkliche ober eingebilbete Buter; endlich inbem er leicht und ficher und fraftig auf einer Linie ju feinem Biele bingebt, macht er es ber Heilfraft ber Natur leicht, ihre Borkehr zu treffen, und man fieht icon bas Enbe bes Unerträglichen ab. Der schwache Eprann aber fügt zu bem Drucke ber Knechtschaft noch die Beschämung bingu, von ber Ohnmacht fich unter bie Ruge getreten zu feben. Da feiner Beschränktheit bie Daffe ganglich entgebt, richtet feine Bewaltthatigfeit fich immer gegen besondere Kalle und Bersonen. Unfähig burch seine Berson irgend eine Leiftung zu machen, finnt er immer anbern nur an, und weiß weder bem Stoly noch ber Liebe, weber ber Entfagung noch ben Talenten bas minbeste für die Opfer zu bieten; immer idwantend, endlich immer abspringend, immer auf halbem Bege umtehrend, und wenn die Sache jur Spite getrieben um= biegend, fest er die Natur in Berzweiflung, die, wenn fie irgend eine beilfame Rrife bereitet, im entscheibenben Augenblide fich immer gestört fieht, und so reibt ein endlos verworrenes, trantelnbes, chronisches Siechthum alle Lebenstraft auf und macht alle Doffnung zu Schanben.

Geht irgend eine fogenannte große Maßregel aus im Reiche teutscher Nation; es ist jedesmal als sei ein Meteorstein in den Froschweiher gefallen; schnell fährt Alles zum Grunde und lauert behutsam wie es wohl ende. Bald fahren einige der Beherzeteften wieder herauf, strecken sorgsam nur die Köpfe über das Wasser, sehen rund um sich her, und fällt ihnen nichts Gefähreliches auf, dann lassen sie allmälig den ganzen Leib heraussschlüpfen und murmeln ein muthiges Wort, einer der Lauernden daneben spricht es bald etwas lauter dann aus, er hüpft wie ein geworsenes Steinchen bald dahin und borthin über das Wasser; die Schüchternen fassen nun im Grunde allmälig sich Muth und fallen ermuthigt ein in den Chor und lustig geht das Gequäte wie vorher dann fort.

Seht meinen Abler, wie er gahm ift geworben und firre, er belüftet nicht einmal bas Blieslamm auf ber Bruft, benn er liebt Mehlspeisen und Gebadenes nur, allnächtlich schläft er im Lager bes Löwen, ber gesellig fein Reft mit ibm theilt; benn auch er ist ruhig geworben, sebat und wohlgezogen, weil bas Alter ihm bie Rrallen geftumpft und bie Bahne genommen, und gute Rucht ihm bumane Gefinnung angeschafft. Aber febt Bunber ben Segen über bem Saufe, rund im Rreise umber glanzt in golbenen Regenbogenschuffeln die Morgengabe, bie ibm ber himmel im Schlaf reichlich bescheert, bas Berschiebenartigste findet fich bort friedlich beisammen, und der Friede er= nahrt, was sonft ber Unfriede verzehrt. Go durcheilen in Krieben die vier filbernen Strome die rothe metallreiche maana= rische Erbe; feuerspeiend ftebt aufgerichtet bas Bantberthier, aber es fomiebet in ben Rlammen guten ftebrischen Stabl, in bem fteprischen Bergwalbe geht ber filberne Lowe um, boch nur um bem Wilbschaben zu wehren. Zwar murrt ber Abler bort in ben Steinklüften bes alten Meran, es griesgramen bie illprifchen

Parber, in ben Lagunen murmelt bas edle apokalyptische Thier, und es wehklagt über bie Alpen hinüber bas Rind, bas ber Drache immer fort würgt; aber es zuckt bie flavische Faust ben scharfen blinkenden Stahl, und so muß Alles sich fügen im Kreise, ben der Lorbeer umhegt. Biel Bäume stehen im Garten bes Herrn, viel Wunder hegt die Tiese des Meeres, und so wird denn auch dieses seltsame Gewächs bestehen.

Die Minister eines freien und stolzen Volles, sagt das englische Ministerium in seinem state of the nation, können sich nur durch die Achtung behaupten, die ihre Tüchtigkeit und ihr Charakter einslößt. Sie wissen, daß bei hohen Würden mehr noch als bei den Verhältnissen des gemeinen Lebens an einen achtbaren Auf die Verbindlichkeit geknüpft ist, die Pflichten zu erfüllen, die er auslegt; daß der Charakter Einsluß ist, daß der Einsluß aber Macht, und daß die Macht durch den Einsluß ihre Wirkung auf Dinge erstreckt, wohin die Gewalt durch die Gesetze nicht reicht, noch die positive Autorität, und daß die Anhänglichkeit des Volkes an die Regierung zu allen Zeiten die beste Hüsse für die Regierung war.

Die Antithese obigen Grundsates kann also gefaßt werben: Bei einem schlassen, knechtischen Bolke, in dem lange Tyrannei alles Selbstgefühl erstickt, wissen die Minister, daß der gute Leumund nichts ist, und die Unbescholtenheit des Charakters eine überflüssige Zugade im öffentlichen Leben. Sie wissen, daß der Besit hoher Würde keineswegs die Pflicht auflegt, nach Maßegabe berselben ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen; daß der Charakter nimmer Einfluß gibt, sondern die Gnade, der alle selbstskändige Festigkeit verhaßt ist, und die nur die Geschöpfe ihrer Dand und die Creaturen, die sie selbst hervorgerusen, liebt, und daß also nur ein in solche Lebensweise übertragener Charakter Sin=

fluß gibt, und daß, wo bieser nicht hinreicht, überall bie plumpe Macht und das gewaltthätige hinausgehen über Recht und Gerechtigkeit sicher hinkömmt: daß darum Vertrauen und Anhänglichkeit des Bolkes ein ganz entbehrliches, ja schäbliches und verwirrendes Regierungsmittel sei.

Mit ber einen Hand ber kirchlichen Revolution Bilbfäulen errichten, und mit ber andern die politische mit Feuer und Schwert verfolgen, Rapoleon einen Thrannen schelten, und boch selbst alles thun, was jener geübt, dem Bolke alle Lasten des Despotismus und zugleich die der Freiheit aufbürden und keine einzige ihrer Wohlthaten ihm gestatten, einen Index begründen und als höchstes Gut der Geistesfreiheit die Preffreiheit anspreisen, sich jeden willtürlichen Eingriff in die Gerechtigkeitspsiege erlauben und sich als eigenthümliches Attribut die unerschütterliche Handhabung von Recht und Gerechtigkeit beilegen: das heißt die Racht mit dem Tag verkuppeln; nur ein melanscholisches Dämmerlicht geht aus dieser Berbindung hervor, wie es in der Borhölle geherrscht, wo die Patriarchen saßen und der Erlösung harrten.

Ehemals hatten die Hofnarren die Berrichtung, neben dem was bei Hof an Scherz und Spaß zur Consumtion erforderlich war, auch den nothdürftigen Verbrauch an Wahrheit herbeizuschaffen. Als die Sitten feiner wurden und langweiliger,
die Rachfrage nach Wahrheit geringer, nach Bhrasen und gleißenben, wohlstylistern Lügen größer, da sind die Hospoeten gekommen,
die die Niederträchtigkeit ins Versmaß gebracht. Seit die Lüge
aber vollends die Herrschaft erlangt, hat sie sich wieder zur frühern Prosa gewendet: die Hospolitiker haben die Hospoeten verbrängt und liefern bei sich ergebenden Vorsommnissen die nöthige
Portion von Sophismen, Verdrehungen, Beschönigungen, Listen,

Sauteleien und Argumenten. Ueber alle hinausgestellt wie Rabal beim Affuerus sind die hofjuden. Ihr Amt, in die innerpften Geheimnisse der Minister eingeweiht, ift, der Verschwendung eine trostreiche hülfe in aller Noth zu sein und dem Geize ein versichlagenes Wertzeug, um die der Armuth abgepresten Schätze aufs Vortheilhafteste anzulegen. Aus diesen Großdignitarien wird dereinst die Pairskammer des heiligen neurömischen Reiches bestehen.

Richts bezeichnet burchgreifender biefe Zeit als ber ganglich instinctartig geworbene Berftorungstrieb, ber ihr einwohnt. Steht irgendwo ein altes Gebäube, an dem mehrere Sahrhunderte erhal= tend vorübergezogen, es nimmt aber biefer ober jener elenden Sutte Aussicht und Licht: nieber damit! Sat irgend eine alte Rirche Reuer und Blit und Rrieg und Berftorung und allen Elementen gludlich getrott, bie Berfchonerungscommiffion finbet, ein freier Blat wurde beffer die Stadt gieren: rafch wird bas Wert gerftort und ichwächliche Afagien, bie ber Wind gerreißt, werben an bie Stelle ber altersgrauen, fed tropenben Mauern gefest. Ift irgend eine alte, wohlüberlegte Ginrichtung burch Alter und Bernachlässigung schabhaft geworben und forbert eine Kleine Berbefferung: fogleich ift ber erfte Bebante, bie gange Anftalt fei bumm, abgeschmackt und verkehrt, man reife am besten fie gang ein, und treffe genugenbere Borkehr mit geringern Roften als bie Reparatur verlange. Sogleich wird mit haft, oberflächlicher Brufung, ohne Borficht und Berftand zu Werke gegangen; bas neue steht da, mit achtmal größeren Koften erfüllt es nur unvoll= fommen ben 3wed, und burchschneibet außerbem taufend Privat= verhältniffe, die ans vorige feit Jahrhunderten fich allmälig angefnupft. Sat eine Glode einen Rig und gibt einen taum noch ver= nehmlichen Migton: ohne Ueberlegung wird fie aus bem langjährigen Lager geriffen, bunbert geschäftige Sanbe arbeiten mit Inbrunft und mit Luft, bas alte Werf zu gerftoren; nun fommt bie

Unfähigkeit ein neues zu gründen, es ertönt ein heiseres dumpfes Geläute aus der Form hervor; der Stadt ist die Junge gelähmt; statt des vollen, metallenen, feierlichen Tones, der von ihr aus über Berg und Thal erklang, und an den sich bei den Einwohnern die Erinnerung an Bergangenheit in Leid und Freud geknüpft, geht ein krächzendes, dumpfes, surrendes, wüstes, fremdes Getone von ihr aus, ein ewiger Borwurf des Leichtsinns und des Unbedachtes. Selbst der Wald, begt er irgendwo eine tausendjährige Siche, es ist nicht Ruhe und Rast, dis sie gefällt, und es ist eine Glorie, wenn sie nun endlich bezwungen daliegt. Wenn sonst in allen Dingen die Meinungen nach allen Gegenden der Welt zwieträchtig sich theislen: zu zerstören sind sie alle gleich freudig vereint, und wer zum Bauen des kleinsten Wertes sich untüchtig fühlt, glaubt mit Riederreißen sich unsterdlich machen zu müssen.

Wie jener Dieh in ber Kirche hölzerne Hände außer dem Mantel andächtig faltete, und unter ihm dann rund um sich her mit den lebendigen seine Gaunereien trieb, so haben es viele mit der Begeisterung in jenem Befreiungskriege gehalten: während sie andächtig die Augen gegen himmel erhoben und den Thyrsus mit den künstlich gemachten Armen schwangen, ersahen sie sichen Raub und warfen die Beute in die weiten Diebstaschen zusammen und zogen damit schwer beladen zur Theilung.

Supersolution der geistigen Kräfte auf Kosten aller ansbern ist eins der hauptsymptome im physiologischen Zustand bieser Zeit. Die Eingeweide sind ihr in die Brust, herz und Gemüth aber in den Kopf getreten; die Zunge vicarirt für alle Bewegung und Muskelkraft, und vor ihrer Bolubilität muß selbst ein beredter Demosthenes sich verkriechen. Die dunskeln Kammern unter der Erde im alten Gestein, in denen

fonft bie Inftincte ihr geheimnigvolles Wefen treiben, find von oben berab beleuchtet, und bie nachtlichen Zwerge find por bem Sahnenschreie ausgewandert. Die Reigungen, die fonft mit ftarfen Banben alles inwendig und auswendig zusammen= hielten , find Bebantenschemen, Begriffe, Stride aus hauch und Luft gebreht; die Leidenschaften schlagen nicht mehr in großen Bogen, benn bas Element ift in Bolfen aufgestiegen und gaufelt oben in wunderbaren Wolfengestalten. Da nun die Welt und die Wirklichkeit nicht ben gleichen Sublimationsproceg er= fabren und ben fteigenden Beiftern nicht nachgekonnt, bat fie nach einigen Aufwallungen fich losgeriffen und ift als ein caput mortuum ju Boben gefallen. Die Beifter aber haben fich ein Surrogat von ihr bereitet, ihre Oberfläche im Profile abichattirt, bas haben fie in ber Bucherwelt niebergelegt, und biefe Welt ift nun ber neue Garten in Gben und bas neue Sinear, in bem fie wandeln unter gemalten Palmen im Lichte einer funftlichen Theaterfonne, unter Sternbilbern, die die Aftronomen nachaetragen, in ber chemifchen Ruche ju Gafte gebend, und suchend nach bem einzigen Beheimnig, wie in Blas und Rolben aus Elementen und Gasarten fich neue homunculi machen laffen: Rinber ber Weisheit und lebendig geworbene Kormeln bes rechnenben Berftanbes. Wie Gottes Wort bie große Welt geschaffen, so ift bas irbische Wort Demiurg und Meifter diefer abstracten Welt, die Papiere gehorchen willig seinem Bauber, aber in Birtlichkeit ift er machtlob; faum ein Echo antwortet ihm bohnend aus ben alten Burgen.

Sott liebt die Wahrheit, der Teufel haßt fie gang und in Maffe mit gründlichem unversöhnlichen haffe; wer immer, wenn auch nur theilweise, fie haßt, ift ein Genoffe des Satans, ihm näher oder ferner befreundet, je nachdem er fie mehr oder min= ber abstößt.

Aber biese, Freiheit in Rebe und Schrift! Wo foll es enben bamit? Berben nicht endlich alle ewigen Grundpfeiler ber Religion, bes Rechtes, ber Tugenb, ber burgerlichen Orbnung unterwaschen und untergraben? Thoren, bie ihr glaubt, bie Gottheit babe an eure Bachsamteit bie Erhaltung ber ewigen Weltordnung geknüpft und in ben blinden Menschenverstand bie Grundpfeiler bes moralifchen Weltbaues niedergelegt. In inbischer Muthe wühlt Brabma in einem Anfalle von Hochmuth 10,000 Jahre als Eber am Fuße jener unenblichen Feuerfaule und er erreicht keinen Grund, er fliegt als Abler andere 10,000 und erreicht nicht ihre Bobe, - und biefe Libelle, die ber Zag brutet und hinnimmt, wollte fie halten mit lacherlicher Un= ftrengung diefe ihre ewige Achfe, bamit bie Engerlinge unten fie nicht unterwühlen? Der Geift bulbet feine Eprannen; ben Acer mögt ihr begrängen, er trägt rabig eure Markfteine: aber um= gaunt euch einmal bas Waffer in Marken, theilt die Luft in Departemente und Bauen, fnechtet bas Reuer, rafpelt bas Licht, und wie wollt ihr nun mit euerm groben Berathe bie Ibee fperren und ben Bedanten hemmen in feinem Ausstrahlen? Bas ihr erlangt, ift, bag, indem ihr bie ethische Entruftung über eure Bewaltthatigfeit in bie Bemuther bringt, ber Licht= ftrahl, der fonft unschädlich und ftill ausfließt, fich zur elettrifden Schlagmaterie vertorpert, und was fonft als ein ftilles Wetterleuchten vorübergezogen jest als zerftorenbes Ge= witter beraufgezogen kommt. Rur bas bleibt euch als un= bestreitbares Recht, ben geiftigen Morbbrenner zu strafen wie ben phyflicen, weil er fich an Gott, wie biefer an ber Befell= schaft verfündigt, und zuvorkommen mogt ihr bem Attentat, wo das Unrecht flar und unzweifelhaft vorliegt, aber nicht indem ihr ben Bebrauch bes Elementes beschrantt.

Die Geschichte ist nicht ferner mehr wie ehemals ein Tribunal aus besolbeten, seilen Höslingen zusammengesett, wo steife, seige, verholzte, gebückte Gelehrte die Feber führen, und nieberträchtige, nachte Lügen aus dem Kothe aufgelesen in die Prachtgewänder hoher Redensarten kleiben, und die Geschichte im großen Tapetenstyle für die Hoffeste ausmalen oder sie für die Ratheder in durrem Holze zu Frahen schneiben. Sie ist ein ernstes Gericht, in dem die Bölker als Geschworne zu Gerichte sigen, wo die Meinung ihr Schuldig oder Unschuldig spricht, ber Richter das Gesetz, das Gott allen in die Brust geschrieben, nun anwendet. Bor der Thüre aber steht der Schandpfahl für ben armen Sünder und das Hochgericht für den Verbrecher.

Wie die Teutschen ehemals mit berauschendem Getrant Böllerei getrieben, so heute mit Ibeen. Und Parorysmus ist ber jest so häufige Zustand.

Die gegenwärtige Zeit, nachdem sie bas consolidirte Bermögen von anderthalb Jahrtausenden vergeudet, gibt sich nun eben so an die moralischen Güter an, jene große Domaine von Liebe, Bertrauen und Zuneigung, die die Fürsten allmälig sich durch eine billige und gerechte Regierung erworben. Biele haben so aut hausgehalten, daß sie schon arm wie die Kirchenmäuse sind.

Bas die Regierungen längst prattisch ausgeübt, das haben die Revolutionsleute theoretisch und in Formeln gefaßt ausgesprochen.

Die Geschichte bes teutschen Reiches läßt gar viel schon in ben Siegeln bes Reiches eingebrudt lesen. Erft figen bie Kaiser zu Pferb in helm und Schilb, schwingend bie Lanze in vollem Laufe, benn fie find Manner bes Krieges, Felbherren, Eroberer und Mehrer, Schirmer und Schüter ber Untergebenen. In ben folgenden Sahrhunderten find fie abgeftiegen und figen nun auf ber sella curulis, auf bem gothischen Raiserstuhl, mit Rrone und Scepter, benn fle find Richter geworden, Lanbfriebend= erhalter, Baupter bes Rathes, Schirmvogte ber Rirche, Ga= ranten bes Eigenthums. Balb machft um bie Berfon bes Rai= fere bas Bestuhl zu jenem romanisch verkunstelten Schaffote, und verhüllt mit Saulen und Saulden und Rocaillen ben Schreden, wie die weite Berude die Berson; ber Richter ift abgetreten, auf weichem Rubefiffen hat fich bie Bemachlichkeit gebettet, die Gestalt reprasentirt nur; bas Regieren wird in ben Rangleien abgethan. Enblich verschwindet auch bie Bestalt und es bleibt nichts jurud als bie beralbifchen Schnörkel, bie Balfen, die Rauten und die Bruden; die Rauten find welter, nur mit einigen wenigen Bestien untermischt: ba ift ber Gartner gekommen und hat den burren Reigenbaum abgehauen und ins Reuer geworfen.

Die jetige Diplomatie curirt bloß auf die Symptome ber Krankheiten in der europäischen Gesellschaft, aber keineswegs auf die Wurzel der Krankheit selbst. Eine solche Cur ist auch neuerdings in Spanien gemacht worden. Die Symptome, die aus der Rückwirkung der Natur hervorgegangen, haben nachgelassen; aber nun ist die alte Sucht zurückgekehrt auf den Punkt, wo sie 1819 gestanden, ja noch um die Erschöpfung und Entkräftung vermehrt, die das vorjährige Fieder hinzugefügt, ohne einen der Bortheile, die sonst aus einer Kristssich entwickelt hätten, die aus eigener innerer Lebenskraft hervorgegangen. Wenn es auf diesem Wege fortgeht, dann wird am Ende aus dem ganzen Getümmel nichts als ein Antimachiavellt hervorgehen; das heißt: nicht ein solcher, der den alten widerlegt, sondern einer, der, gleich wie jener die Maximen ausstellt,

mit benen ber Despotismus eines Einzigen fich befestigen fann, fo bieselben Magregeln mit berfelben talten Glafticität wie jener aufstellt, nach benen einzig eine Revolution fich bewegen mag. England bat bagu bie erften Studien geliefert, bann Amerita, Belgien, Frankreich, neuerdings Stalien, gang zulett Spanien. An die Spite bieses mobernen Ratechismus wird bann ber Sat gestellt werben: bag es Thorheit sei, eine folche Umwälzung ohne Ausrottung ber Dynastie, gegen bie fie fich erhoben, versuchen gu wollen, und bag es feinen anbern Beg gebe, gum Riele gu gelangen, als jenen, ben bie frangofifchen Jatobiner eingeschlagen. Steht erft einmal ein folder Antimachiavelli bem alten Macchia= vellt gegenüber, bann zeigt fich vielleicht flar, bag beibe voll= tommen einander in Allem beden, fich wechselseitig untereinander berausfordern und fich neutralifiren und aufheben. Wenn fein Weg ift als jener jatobinische, und ber Jatobinismus felbft nur ein unüberspringbares Stadium jeber Revolution, bann ift ein Cromwell und ein Ravoleon eben fo unabwendbar; und auf jeben Machiavelli folgt ein Antimachiavelli, und biefem wieder mit gleicher Rothwendigkeit ein Macchiavelli. Es wird fich bann auch zeigen, bag einmal in die Rreise biefer Ratalität ge= jogen, bernach ber Wille und die menschliche Freiheit nichts mehr gilt. Reiner, ber in die Revolution hineingeriffen warb, kann fich rudwärts winden ober fteben bleiben, die Bewegung mäßigen wollen ober gar fie rudwarts treiben, ehe ihre Beit gefommen: er wird von ihr niebergeriffen und gertreten; er muß vielmehr um fich schießen und bauen und wuthen, wie ber Solbat in ber Schlacht, ober wie im Steppenbrand ber Romabe nur fic rettet, wenn, wahrend die Flammen von hinten ihn zu er= eilen broben, er nach vorwarts bie Steppe felbft entzunbet. Carl Stuart in England bat mit Reftigfeit. Enticoloffenbeit und mit Duth ber Revolution fich entgegengeworfen, und hat auf bem Blutgerufte geenbet; Lubwig XVI. hat ihr fdwach und un= entichlossen nachgegeben, ja sich die Sakobinermütze aussetzen lassen, und es hat ihn zu demselben Ziele geführt. Eromwell, auf dem Sipfel der Macht, wollte nicht nach der Krone greifen, um sich nicht zu verderben, und eben diese Schen hat ihn vers dorben. Napoleon griff rasch zu, und er hat noch schlimmer geendet als der Erste. Darum steht in allen menschlichen Dingen der Ansang wohl beim Menschen und seiner Freiheit, das Ende aber steht bei Gott.

Macchiavelli schrieb, wie man nicht ohne Grund geglaubt, seine Institutionen bes Despotismus um irgend einem großen, talentvollen Berbrecher ben Weg vorzuzeichnen, auf dem er sein getheiltes Vaterland zur gewünschten Einheit bringen möchte. Als die Revolution ben Antimachiavellismus praktisch ausgeübt, kam sogleich die Carbonaria, um nach ihm auf entgegengesettem Wege bie gleiche Einheit zu bewirken.

Wir tragen einen eben so schlechten Maßstab für die Zeit, wie für Wärme und Kälte in und; wie bei siebernder Sitze dieselbe Temperatur und warm zu sein dunkt, die und beim Frösteln kalt erscheint, so verläuft dieselbe Zeit bei Kurzweil und schnell, die in der Langeweile langsam vorbeischleicht. Darum sind die Uhren und die Thermometer, die nicht Freude noch Leid kennen, und nicht schnellen Buls noch kleinen, unentbehrlich.

Das Uebersinnliche hat seine Aetherperspective für das Seelenauge wie das Sinnliche seine Luftperspective für das äußere. Es geht und mit jenem ungefähr wie dem Fische mit diesem. Der Fisch in seinem Elemente hat auch seine Wasserperspective, in der er Alles sieht, was im Wasser ihn umgibt, aber nichts weiß, was über dem Wasser. Taucht er aber aus dem Wasser, dann taugt sein Organ mit kugelförmiger Arnstalllinse nicht für die Luftperspective und er sieht entweder nichts oder nur wenig.

Bor bem Sundenfalle ftanben die Beifter gu Bott in bem= felben Berhaltniffe wie nachher zur Natur. Sie hatten bie Burgeln ihres Befens in Gottes Befenheit felbft eingefchlagen; fle fogen aus ihm Leben und Beftand; feine Substang war ihnen Speise und Trant; seine Liebe und ihre Gegenliebe war bie Schwertraft, die fie an ibn feffelte; feine Anschauung war ibre Biffenschaft und in ihr vertieften fie fich in feine Uner= forschlichkeit, und weil Gott ihre Welt war, war auch die Gottes= weisheit ihre Beltweisheit, und fie faben bie Ratur, wie fie un= getrubt und unversehrt in Gott ftanb, aus Gott felbft beraus; alfo nur ale einen Theil ber gottlichen Gebankenwelt. Und Gottes Wille war ihr Wille, und er herrschte mitten in ihrer freieften Freiheit, weil fie nur bas Gute wollten mit Gott; fo bağ ihre Tugend, obgleich von freier Wahl bedingt, boch auto= matifch wurde, und wie ber Bergichlag ihres Befens unbewußt, burch Gott felbst geregelt. Die Sunde aber hat bas Band ge= loft, in bem die innerfte Substang ber Seele mit ber gottlichen also verwachsen war, daß alle ihre Rrafte nach Gott gekehrt, in ihm Gegenstand und Wirtungefreis gefunden und gleichsam einen bobern Organism in ihn hineingetrieben. Wie aber jenes Band unmittelbarer Bemeinschaft gerriffen war, ift bie Seele aus Gott berausgefallen, und im Kalle hat fich bie Richtung ihrer Rrafte Da fie aus Gottes unmittelbarer Gemeinschaft umaekebrt. herausgetreten und boch nicht bem Richts burch ben vollen Tod anheimgefallen, mußte fie nothwendig im Scheintob einer Scheinwelt fich verbinben, die bie fallenbe aufgenommen und ihr fortan burch ihre Maffe hindurch nur einen mittelbaren Bertehr mit Gott geftattete. Die verfinfterte Seele, geangftet burch bie Ginsamkeit, in ber fie nach ihrer Trennung von Gott fich ge= funden, suchte Eroft bei bem, was fie junachft umgab, und ba fie ben Schöpfer verloren, fab fie fich getrieben, fich an bas Bert, die Creatur, und por allen Greaturen an fich felbft qu bangen. Sie trieb barum aus ber Substanz beraus nach abwarts einen anbern, natürlichen Organism, bie Wohnung ihrer Berfonlichkeit, ber Ratur entgegen und wurzelte in ibm fortan im natürlichen Princip, wie fie vorher im hobern ihre Wurzeln getrieben. Sofort trat fie nun in basselbe Berhaltniß mit ber Ratur, in bem fie fruher mit Gott gestanden; nicht bie Liebe, fondern die natürliche Schwerfraft hielt fie durche Leibliche ber Scholle angeheftet, an bie fie fich angesogen und aus ber fie ihre irbifche Rahrung nimmt, an die all' ihre irbifche Wirksamkeit gebunden erscheint. Wie ihr früher Gott in unmittelbarer An= schauung gegenwartig gewefen, bie Belt aber nur burch Gott: fo brangt fich ihr jest bie Welt allein in unmittelbarer Anschauung auf, Gott aber burch bie Welt, und fie brangt fich mubiam burch bie Unendlichkeit bes Universums fort, um zu ibm ju gelangen, ohne je ihn ju erreichen. All' ihr Wiffen ift baber nur Beisheit ber Belt, bie Trabition bes Menfchen, bie, feit 5000 Jahren emfig aneinanbergeknüpft, kaum eine Spanne bes gangen Universums, ein enges Sonnenspftem auszumeffen , bin= gereicht. Und wenn vorher ihre Berfonlichfeit in Gottes Befen aufgegangen, frei in feiner Freiheit fich bewegt, fo ift fie nun ber Naturnothwendigkeit anheimgefallen, die mit bem Refte jener ursprunglichen Freiheit ftete tampfend fie in ben engften Umtreis einbrangt. So ift ber unselige Buftanb, ju bem bie Befallene hinabgefunten; aber mabrend fie burch alle Muh= fal bes Lebens fich burchtampft, ift eine ftets fcmergenbe Bunbe in ihrem innerften Befen an jener Stelle ihr geblieben, wo fie ehemals mit Gott verbunden, und wo ber zweischneibige Dolch ber Sunde die Berbindung aufgeloft. hier in biefer innerften, allein von ber Sinnlichfeit umbauten Berborgenheit, ba, wo noch ein Rest bes ursprunglich Substantiellen, bas in die finn= lichen Rrafte binaus efflorescirt, fich erhalten, besteht auch fort= bauernd ein geheimer Berfehr mit Gott; hier wird bie Seele,

obgleich von Gott abgefallen, boch noch von ihm gehalten, weil fie fonft verginge, und fie ergibt fich ihm in bem Dage, wie fie ibn aufzunehmen und zu faffen fabig ift; fprechend und warnenb burch bie Stimme bes Bewiffens fortbauernd zu bem Willen, und bei einzelnen Begunftigten auch in Bilbern zu ber Anschauung. Durch bie Bermittlung biefes Berfehrs frommer, gottbegeifterter Seber ift baber eine Berheißung burch alle Zeiten ber Gefchichte, felbft bie buntelften nicht ausgenommen, burchgegangen, bie eine lichte Butunft und die Möglichkeit einer Beimkehr zum vorigen seligeren Buftanbe angefagt. Diefe Berbeigung murbe erfüllt, als bas Chriftenthum Botschaft von oben brachte, wie bie Zeit bes Rieberfteigens auf dem Wege nach abwarts und ber Entfernung von Gott nun abgelaufen, und jest die Rudlebr und das Aufsteigen auf bem Wege nach aufwarts beginnen folle, und als ber Stifter, ber nicht auf bem Wege bes Abfalls und auf ber heerstraße bes Lebens herabgekommen, nachbem er über bie Besetz ber Natur und ber Geschichte erhoben fich gezeigt, auch von bem bes Tobes fich befreit, und alfo nachbem er felbft rein war von ber Schulb, bie Schulb verfohnt, burch fein Berbienft ben Beg gur Rudkehr angebahnt. Run war die Bahn ber neuen Zeit gebrochen, auf ber bas erlöfte Geschlecht zur alten heimath in Gott wieber gelangen foll, und fein Lauf begann burch bie auffteigenben Beichen ber Beschichte. Die neue Lehre zeigte, wie bie in bie Ratur verfangene Seele fich wieder lofen mag von ben Banben, bie fie verftriden, und fich frei machen von bem Sinnenzauber, ber fie umfangt. Sie verständigte ben Menschen, daß, indem er fich Gott entfrembet und fein 3ch gum Gott gemacht, in beffen Abgötterei er nun versunken, dieß also im Hochmuth getrübte 3ch fich zwischen Gott und ihn geschoben, also bag er fich selbst im Lichte ftebend, Gott vor fich felber nicht feben mag. Sie belehrte ihn, daß also die einzig fruchtbare Weise, um wieber ju Gott ju gelangen, juvorberft bie Ginkehr ber Seele in fich

felbst und dann ihre Lossaaung von der Gigensucht biefes Selbst fein muffe. Wenn baber bas einzig Befenhafte in ber Seele, ber gottliche gunten, ber in ihr treibt, fich in vielfachen Richtungen ber Rrafte in die Natur gerftreut, bann foll fie bie verlaufenen fo viel im Leben thunlich, wieber gurudrufen, um fich sammeln und ihre ursprüngliche Integrität also aus ber Berftreuung wieder ergangen und berftellen. Und ift die gange Seele also aus ber Frembe wieber bei fich eingekehrt, bann foll fie in anderer und höherer Beife wieber, fich felbft entfrembend, ihren Lauf zu Gott beginnen, fich felbft entfagen, foll fle aufe Meue fich gerftreuen, aber nur, um außer fich felbft gerathend, fich in Gott geeint wieber ju finden; alfo, daß fie, die eben aus ber Raturverlorenheit fich wieder gefunden, aufs Neue fich in Gott verliert, und im Verlieren fich eben fo wesentlich wieder findet, wie vorher formal in ber heimfehr die Rrafte. In biefem Streben und in diesem Abziehen von ber blog creatürlichen Belt, ftellt fich in bem Dage jener hobere geistige Organiem ber Seele, ber in Bott murgelt, wieber her, wie ber leibliche, ber aus ber elemen= tarifchen Fulle bervorgegangen, abwelft und erftirbt. Der Binche ibroffen und machien bie verklebten Flügel aufe Reue, enblich fommt ber Tob und schließt bas Leben, bas, weil es felbft ein Sterben gewesen, in ihm wieber mahrhaft aufleben muß, und vollendet bas angefangene Werk, indem er auch jene Bande loft, über bie bem Willen feine Macht geftattet ift. So ift ber Stachel bes Tobes ausgeriffen, und bie Seele geht nicht wie im - truben Glauben bes Alterthums jum Sabes tiefer in bie Gle= mentarwelt, fonbern fle tehrt jubelnb gu Gott gurud.

<>-

XIV. Aufsätze.

| - |   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ı |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ~ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   | I |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

## Alossen.

(Ratholit. Strafburg bei 2. Fr. La Rour. 1824 und 1825.)

## Anglanben und Aberglauben unserer Zeit.

Wenn eine Beit Gott abgefagt, bann ergibt fie fich wie Rauft in ihrer Sinnlichkeit bem Satanas, bamit biefer Gottes Stelle vertreten moge, und bem Unglauben folgt jener finftere Aberglauben, ber fich auf biefen Teufelsbienft bezieht: bas ift eine alte, langft befannte Bahrheit. Gben fo befannt ift die unter bem Drucke ber Zeitverhaltniffe und im Anschauen aller Richtswürdigkeiten entstandene furchtbare Berwilberung bes Bolfes. Die furchtbaren Gerichte, die ber himmel von Zeit au Zeit abbalt, um die verlette Weltorbnung an ihren Frevlern zu rachen, machen gewöhnlich einigen Ginbruck nur auf jene, die als ihr unmittelbarer Gegenstand erscheinen; ben Wertzeugen aber bienen fie gemeiniglich gur Gelbftrechtfertigung, und indem fie ihrem Berdienste bie Bahl, ihrer Beisheit ben Erfolg zuschreiben, werben fie meiftens nur ju größerer Berftodung angeleitet. Darum geschieht es fo oft, bag bie Werkzeuge folder Gerichte in schneller Umtehr anberen Berichten wieber gum Begenftanbe werden, wie wir felbft in wiederholten Folgen ichon erlebt, und wie noch mehrere bie Butunft in ihrem Schofe verbirgt. Darum fieht man mit Brauen auf die furchtbare Berblenbung, der bas Schauspiel bes tiefften, ftets gunehmenben Berberbens immer vor Augen fieht - bie ben Bule bes moralischen, bes geiftigen wie bes phyfischen Lebens mit jedem Schlage ermatten fühlt, und mit ber leichtfertigsten Indolenz auf nichts Acht hat, nichts ju bemerten fcheint, fur nichts einen Eroft und eine Gulfe hat, bie im Nachjagen von leeren Nichtigkeiten, abgeschmadten Spiegelsfechtereien und selbstsüchtigen Zwecken, keine Pflicht erfüllt, keinem Anspruch Genüge leistet, wie wahnstnnig jede Berwirrung mit einer neuen überbietet, und balb in einer Art von Berzweifslung den Rossen die Zügel überwirft und dem Laufe der Dinge sich überläßt, bald wieder mit der gewaltthätigsten Willfür eingreisend, das stille Werk der heilenden Natur mit allerlei Quacksalbereien stört. Wahrlich, alle Sünden, womit an einem Bolke gefrevelt wird, können vergeben werden, aber die, seine moraslische Entwürdigung und Verschlechterung herbeigeführt zu haben, kann nie und nimmer vergeben werden!

Aleber die Gefangennehmung der Jesuiten in Mucao im Juhre 1792.

Man weiß, was biefe Borgange veranlaßt hat: die Anklage auf hochverrath und einen Anschlag auf bas Leben bes Ronigs, fo schamlos vermeffen aus ber Luft gegriffen, und so unverantwortlich leichtfinnig und lieberlich behandelt, weil man eben nur einen Borwand suchte, baß, weit gefehlt bag irgend eine Ingicht ber Theilnahme auf die Jefuiten gebracht worden ware, die Wahrheit ober Unwahrheit ber zu Grund gelegten Thatfache nie ermittelt wurde. Dan fieht, bag wenn bas Erbbeben von Liffa= bon, bas nicht lange zuvor eingetreten, wirklich ein Gericht Bottes gewesen, es an ben Sauptfundern fo wenig wie alle anberen, die ihm vorangegangen und gefolgt, gefruchtet bat. Aber es ift gut, bag folche Werte ber Finfternig, ware es auch erft nach Jahrhunderten, ans Licht gezogen werben, bamit Allen, bie bie Luft ju abnlichen Schanblichfeiten in fich verfpuren, recht begreiflich werbe, wie unverwandt ein Auge auf ihre Thaten nieberblickt, bas allen Dunft und alle Dunkel, bie fie ihm vormachen mogen, leicht burchbringt, und wenn bie Beit berangekommen, mit einem gornigen Blite ibre Bosbeit nieberwirft umb ihre Schande ber Welt aufdeckt. Wie man mit biefen Unschulbigen, bie um einen balben Erbumfreis von Ort und Stelle entfernt gewesen, verfahren, jo ift burch anbere Schergen ber Bewalt anderwärts die Unschuld mißhandelt worben, und namentlich in Paraguay — wo ber Orben, gang wie jene Priefterfanger bes Alterthums, ein unglückliches, bedauernswürbiges Bolf in ber einzigen Weise, beren es empfänglich war, ber Religion und ber Gultur gewonnen — haben fie in wenig Tagen auf bie plumpfte, gewaltthätigste, ftraflichfte Art, bas mit unfäglicher Gebulb, ben ichwerften Opfern und mit großer Weisheit gegründete Wert vieler Jahre gerriffen und gerftort, und bie gefittigten Bolter wieder in bie alte Barbarei guruckgestoßen. Und hier find es keine Liberale, Rabicale und Sakobiner, es find Minister legitimer Monarchen und ihre Belferehelfer; es find teine Protestanten, Philosophen und Atheisten, bie also an verdienten Mannern fich verfündigen: es treten nur Ratholische bier auf, ja fogar Bifchofe figuriren. Eben wie im Proceffe ber Jungfrau von Orleans, bem schändlichsten, nieberträchtig= ften, nichtswürdigsten Rechtshandel, ber je ein Gericht beflect, nicht die Englander, die Landesfeinde, die Rolle übernehmen, fondern ein einheimischer Bischof ben Rabelsführer zum Berberben von Unschuld und Tugenb macht. Das geschieht, bamit ber Befangenste erkenne, daß zwar Lehren und Spsteme, je nachdem fle vom guten ober bofen Brincipe ausgegangen, allerbings dem Ginen ober Andern in Liebe ober haß zuzurechnen find, baß aber menschliche Leibenschaft, Schlechtigkeit und Berruchtbeit ftarfer ift als Lehre und Suftem, und bag, wenn zwar bas Eine ihr gerne auf halbem Wege entgegenkommt, bas Andere, wie portrefflich es in fich felbst fein mag, boch ihres Ginbringens fich nicht erwehren kann, und bann nach bem allgemeinen Ratur= gesete, bag bas Befte in feiner Ausartung jum Schlechteften wird, als bas furchtbare Werfzeug bes Frevels burch feine Entartung ibm ben besten Boridub thut. Darum, ba ber Teufel. wo seine Zwecke es erforbern, ohne Anstand mit Stern und Orbensbandern fich behangt, und auch die Chorfappe und bie beiligen Gewänder zu feiner Bertappung feineswegs verschmäht, follen auch bie Boblmeinenben, bie gur Bestreitung bes Schlech= ten fich verbunden, bauptfachlich gegen ibn gerüftet fteben. Wie ber gute Kechter bas lebenbige Auge bes Gegners nicht aus bem Auge läßt, und in ihm die Bewegungen jum poraus lieft, die bas untergeordnete Wertzeug fpater erft ausführen tann, fo foll in ihrem Rampfe auch bas Rabicalbose hauptfächlich ihre Aufmerkfamteit in Anspruch nehmen. 3hm follen fie folgen in allen feinen Berlarvungen und Formenwechfeln. Mit gefcharftem Auge follen fie in jeber Berbullung ben Reind wieber ertennen, und wo fle immer auf ihn ftogen, mit gleicher Unerschrodenheit jum Angriff eilen. Das ift die einzige, die rechte und die fruchtbare Bolemit: alles Andere ift leere Spiegelfechterei, häufig im Solbe ber Bosheit, bie fie zu bestreiten fich bie Diene gibt.

Acher die papstliche Circumscriptionsbulle der rheinischen Bidcesen:
"De salute animarum."

Das ist ein knappanliegender, steisleinener habit statt des alten, reichen, goldgesticken Burpurmantels; ein Rohrstengel statt des Scepters verlorener Landesherrlichkeit, dazu die Dornenstrone der Dienstdarkeit: ecce ecclesia germanica! Wenn die Gipfel aller gesellschaftlichen und menschlichen Richtungen und Auszeichnungen die Ehre eines Volkes sind, dann ist Teutschsland an Chren bettelarm geworden. Die hohen Thürme sind abgeworfen, und ihren beredten Glocken sind die Zungen ausgeschnitten. Giebel und alle Zierden sind als der Sicherheitspolizei gefährlich, abgenommen, und die hohen Fenster vers

mauert; burchziehenbe Verschläge haben bie hoben Sallen in brei Stodwerke abgetheilt, andere Durchzugswande ben innern Raum für die Bequemlichkeit von drei Dutend Haushaltungen ein= gerichtet, bie burch feine Communicationsthuren miteinanber im Berkehre fteben. Im Erbaeichoffe bann bas Rafpelhaus, wo Die Raber schnurren und die Maschinen pfeifen, gischen, schnal= gen, und Anaft, Roth, Sorge und Rummer auf ben bleichen Gefichtern wohnen. Im mittlern Stocke die geräumige Raferne, luftig, luftig, wohnlich und wohl conditionirt. Oben in den Manfarben bas ichreibenbe Sauptquartier, ber Gottesbienft aber im Saustheater unter Chmbeln und Pfeifengeton mit Inbrunft ausgeübt. Das ift Walhalla mit ben hunbert Thoren und ben golbgebedten Salen, wo bie Belben bei Obin figen und vom Urschwein schmausen und ben Weth ber Bergeffenheit trinken. Dben auf Breibablick aber in ber Rockenstube fitt die alte Mutter eingesperrt, und spinnt vor wie nach ben Schicksalbfaben, und wartet bis Thor aus bem Riefenlande wiederkehrt. aufs fparlichfte zugemeffen und ber Rock an bie Befte ange= nabt ..... Die größeren Gehalte geben wohl noch an, aber bie Rabl ber Beigeordneten ift unzulänglich und bas Wichtigfte, bie Seminarien, gerabe am burftigften ausgestattet. Siebenunbbreifig= hundert Gulben fur bas Mainzische, noch bazu aus eigener Armuth genommen, find nicht glorreich; funfzehnhundert Bulben aber gar fur bas von Limburg find Gunbe und Schande, und bas in einem Lande, wo bie Domainen, meistens aus ben fatholischen Landestheilen eingezogen, über achtmalhunderttaufend Gulben er= tragen. Für die Rirchenfabrit in Maing 3335 Gulben, ebenfalls wieber aus eigenem Befite, find auch eine fcmale Pfrunde: ba muß schon, wie wir gesehen, bie erfte Rathebrale Teutsch= lands, ber alte, greife, blinde Belifar gum Betteln fich ent= schließen, was übrigens beim Bau jeber fleinsten Capelle fich wiederholt, wo felbft die Protestanten mit Betteleien muffen

behelligt werben, mahrend ber Fiscus die alte, reiche Ausstattung ber Rirche in seinen Roffern fest verschloffen halt.

## Meber Beamtenhierarchie.

Seit bas Beamtenwesen so machtig um fich gegriffen, verebrt fo mancher tleine und tleinfte Ort in feinem Borftanbe einen machtigen Raifer und Mehrer seines Reiches, ber nun feinerseits ben Pfarrer gum Papft gefalbt und gefront. Run wiffen faiferliche Dajeftat aus fleißigem Stubium ber Beidichte. bağ gur Zeit bes blinden Aberglaubens feine in Gott rubenden Borfahren bem Dreifachgefronten baufig ben Steigbügel gehalten, wenn er zu Pferd geftiegen, und haben baber fich vorgefest, bei geanberten Zeitläuften ben Hochmuth zu bemuthigen und ibrerfeits ben Pfaffen nun jum Rugichemel ihrer Berrlich= teit zu machen. Also erhebt fich ein harter, schwerer Rrieg awischen geiftlicher und weltlicher Macht, wo zwar bisweilen bas Schwert ber Rirche, weil es zu scharf schneiben will, ober sein Inhaber von geiftlichem Dochmuthe, ober einer feinbseligen, beftigen, freitfüchtigen Gemuthbart befeffen ift, bie Beranlaffung jum Bruche gibt: in ber Regel aber nach ber Stimmung ber Beit die weltliche Macht ihres vorwiegenden Ginfluffes fich überhebt, und um fo iconungelofer ihre Gewalt fühlen läßt, ie un= gureichenber die Mittel bes Wiberstandes fich von gegnerischer Seite finden. Die migliciste Rolle in diesem Streite ber beiben Botentaten ift bem Schullehrer vorbehalten: in feiner Gigenschaft als Schulbeamter hat ber Ortsvorstand, ber ihn bezahlt, fich bes Regimentes über ihn angemaßt; in ber bamit meift ver= bunbenen Qualification bes Rufters und Rirchendieners übt ber Pfarrer über ihn Gerichtsbarkeit. Go ichwebt er unselig zwifchen beiben Machten, und fcblagt fich in ber Regel gum Startften, jeboch also, daß er nebenbei ben Butrager awischen beiben

macht. So bat ber Unfrieden seine stete Rahrung und bei dem nahen Beieinanbersein seinen fteten Reig, und fpinnt nun jahrelang fich jum Mergerniß ber Bemeinbe fort. Wenbet ber Bebrängte fich an seine Oberbehörde, dann findet er diese in einem ähnlichen, nur noch umgreifenberen Streit verwickelt, und fo von Stufe ju Stufe hinauf, bis wo ber erfte Ring ber Rette entweber am Gegensatz ber Confessionen ober auch an ber lob= lichen Thätigkeit heilsamlicher Aufklärerei befostigt ist. Da also nirgendwo ein Troft und eine Bulfe ift, macht fich bas geprefite Berg wohl in einem Artifel Luft, ben bas Bublifum belächelt, da ihm der Gegenstand allzu geringfügig erscheint. ift icon aut, daß mitunter biefe Sache auch einmal gur Sprache fommt: aber Sulfe liegt vorberhand nur in Gebuld, abwechselnb mit tapferer Behre und Streitbarkeit, bis bie Bethorung, bie bie Zeit umnebelt, von ihr gewichen ift, und bas Gift, bas fie in ihren Abern aufgenommen, burch bie Seftigfeit ber Bewegun= gen, bie es hervorgebracht, verfocht wird und ausgeworfen. So lange muß die Rirche burch alle ihre Elemente unablaffig eine ftreitende Rirche bleiben, bis endlich Recht und Billigkeit und mit ihr ber Friede wieder eine bleibende Statte findet unter ben Menfchen.

Meber eine Becension bon Flois Müllers (grossherzoglich suchsenweimurschen Regierungsruths) kirchenrechtlichen Grörterungen.

Unter bem mancherlei Geziefer, bas vielartig und vielgestaltet im hohlen, innerlich ausgefaulten Baume bes jetigen Teutschlands in Moder und Verderbniß wohnt, ist besonders ein verdammtes Geschmeiß, wie Scorpionen giftig, wie die Fliege unverschämt und stinkend wie die Wanze, jedem Manne von Ehre und Gesinnung ibis zum tiefsten Abscheu unausstehlich.

Man tann biefe Gefellen (ihres Zeichens balb geiftlicher, balb weltlicher Ratur, um zwiefachem Bebarf für Rirche und Staat au bienen) am füglichsten hofliberale nennen, im Begensate ber alten hofnarren, an beren Stelle fie getreten, jeboch alfo, bag während biefe unter bem Scheine ter Narrheit baufig guten Berftand und berbe Moral gerebet, jene, unter bem Scheine bes Berftanbes, bes Rechtes und ber Freiheit, Marrheit reben und Schlechtigfeit preifen und uben. Wenn ber gemeine Bof= ling fein verrufenes Bewerbe mit einer Art von Geschämigkeit betreibt, und boch nur ju einem Berrn fich bekennt: bann vereinigen blefe auf frecher Stirne ben Schmeichler mit bem De= magogen, und fo tommen fle mit großem Geschrei baber, ben liberalen Jargon ber Zeit handhabend mit großer Geläufigkeit, und forbern mit Ungeftum im Ramen ber Freiheit bie Fürften auf, bie unumidrantte, untheilbare Dacht an fich zu zieben. Dem Bolfe aber preisen fie biefelbe fchrankenlofe Willfur als bie bochfte Freiheit an, und ben beften Schilb und Bort gegen jeg= liche Immunitat; bas ift bie Brut, bei ber bie Revolution Mutter= ftelle vertreten, mabrent ber barauf folgende napoleonische De= spotismus an Baterftatt ihr zur Seite gegangen, wie Erebos vom Chaos ausgeboren mit ber Mutter Racht abnliche Baftarbe erzeugt, die in ihrer Doppelnatur bas zwiefache Geprage ber Erzeuger nicht verläugnen. Bu biefer Sippschaft gebort benn auch bie Schrift, bie ihre Abfertigung gefunden. Es besteht in ber fatholischen Rirche noch ein Inftitut, wo ein bebrangtes Bewiffen Rath, Troft, Sulfe und Berfohnung mit fich und feinem Gotte in einem freiwilligen Bekenntniffe finben mag, obne bağ es befürchten barf, bag bas Dponifiusohr ber Bolizei fein geöffnetes Berg belausche: ba kommt biefes Otterngezücht und prebigt ben Regierungen, mit frevelnber Sand bas Siegel bes Bebeimniffes in ber Bruft ber Briefter gewaltthatig ju erbrechen, ober wenn biefes nicht möglich fei, bas Inftitut gang zu ger=

fibren. Roch gibt es eine Angahl Menfchen, die ba glauben, bas religiose Interesse sei allem Irbischen fern entruckt, von biefem völlig unabhängig und muffe um fein felbft willen gefucht werben und gepflegt: ba lehren biefe Schlangen, es sei ein Staatsrecht, die herrschende Religion, wo nicht allen seinen Benoffen, boch wenigstens ben aus gemischten Chen entsproffenen Rinbern, aufzubringen. Es gibt noch eine Confession, bie ihr Recht ber Erstaeburt nicht an die weltliche Macht um ein Linsen= mus verschachert, und die Unabhangigfeit und Freiheit bes Ge= wiffens gegen jegliche ministerielle Willfur zu verwahren gewußt: ba verbreben und verstümmeln die Lügner sogar Schriftstellen, um zu beweisen, bag ben Fürften bie unumschrantte geiftliche und weltliche Macht in absoluter Untheilbarkeit burch bie Religion selbst zuerkannt sei, und das Recht ber Rirche bem Matestäterecht untergeben. Noch ift endlich die Che im katholischen Teutschland ein geheiligtes Inftitut; unauflöslich, wie fie geachtet wird, hat fie noch nicht jenem ftraflichen Leichtfinn Raum gegeben, ber, indem er das Gebundene unter den nich= tiaften Borwanden loft, und bie Geloften nach ihren Geluften wieder zu binden keinen Anstand nimmt, jeden beharrlich festen Entschluß bes Willens, jeben wurbigen Ernft ber Befinnung, jebe nachhaltige, aufopfernde Treue im innerften Reime erftict, und mit ben Grundfesten bes Kamilienverhaltniffes auch die bes Staates untergrabt: bas alles ift biefen politischen Gauflern ein Aergerniß, und wenn fie auch geradezu die Che jeder Willfur preiszugeben fich noch scheuen, so suchen fie boch auch hier ihren Bestand baburch zu untergraben, bag fie bem Staate ein un= gebührliches Recht bei ihrem Abichluffe zuerkennen. Das find bie Lehren, die fie im schmählichsten Migbrauch ber Sprache freifinnige Ibeen nennen, und bie fie bann mit allerlei Gentenzen und Spruchen aus ben Dichtern wie mit Blumengewinden befrangen, und so ber Welt barbieten. Da hat der Berfaffer ber

Anzeige nun ein rühmliches Wert vollbracht, daß er an einem folden Sanber einmal bie Execution vollzogen. Weil bas Buch jum Motto fich genommen : "Glaube bem Leben, es lehrt beffer als Rebner und Buch!" fo ift es gang in ber Ordnung ge= wefen, bag er seiner Beurthellung bas curriculum vitae bes Berfaffere vorangesenbet. Gar wohl bee afthetischen Rirlefang fundig, womit bas feichte Bolt fein Geschreibsel ausstaffirt, bat er feine Ruthen in bemfelben Bufch gefchnitten, wo fie ihre Freiheitsbaume zu hauen pflegen, und nun mit ficherer Sand bas peinliche Inftrument geführt. Schabe um jeben Schlag, ber, ohne zu treffen, vorbeigegangen! ruft billig jeber, ber qu= gegen. Noch einige folder Ausftaupungen im Angefichte Teutsch= lande, und ber Schreden bes herrn wird über bas ichamlofe Befindel tommen, bas wieber fo frech wie gur Beit bes napoleoni= schen Regimentes allem, was heilig und ehrwurdig ift, Sohn bietet, und mit seinen Sophismen ben letten Rest von Chre, Bewiffen, Recht und Billigfeit in unferm öffentlichen Leben niederrebet. Der Recensent hat eine Bürgerkrone verdient, und fie fei ihm hiermit im Ramen bes Baterlanbes bargereicht.

Albu die: "Statuta almae Dioecesis Transilvanicae."

Die Synobalverfassung hat sich in alten Zeiten als ungemein zuträglich für die Handhabung der Kirchenzucht ausgewiesen. Diese Statuten beweisen, daß sie auch für unsere Tage ihre wohlthätige Wirksamkeit keineswegs verloren. In der Kirche wie überall führt die unbeschränkte Einherrschaft, eben weil der Mensch seine Menschlichkeit als Mitgabe zu jedem Beruse bringt, nur allzu gern zur Willkur, Trägheit, Gemächlichkeit und Ueppigkeit. Die Bielherrschaft ihrerseits neigt dagegen leicht zu allzugroßem Rigorismus: zu einer gewissen trodenen herbheit, die immer das Anständige dem streng Rüplichen unter-

ordnet und zu einer puritanischen Barte, von ber man felbft Spuren in biefen in fonft febr löblicher Gefinnung entworfenen Anordnungen bemerkt. Darum find hier wie in allen anderen menichlichen Angelegenheiten bie entgegengefesten Bestrebungen fich wechselseitig correctiv, und die Beilfamteit der Synodal= verfaffung ift an die ftrengste Handhabung bes bischöflichen Anfebens geknüpft, weil fie fonft fogleich in Bresbyterianismus Sie bat baber zwei nothwendige Elemente: eine tüchtige Priesterschaft und eine aus der Gesammtheit im Bapat gefräftigte und aufrecht erhaltene hierarchie, und wo eines ober bas andere biefer Clemente fehlt, mag fie nimmer ihre gesegnete Wirksamkeit bewähren. Darum tann man fie, wie gegenwartig bie Sachen fteben, vorberhand nicht für alle Theile Teutschlands als unbedingt heilfam empfehlen. In manchen Gegenben möchte fie burch die Licenz der Privateinbildungen die Verwirrung noch vermehren; in andern durch unnuge Beschränkungen die Wieber= berftellung ber kirchlichen Berhaltniffe hemmen ober bintertreiben; nur in einigen, wo die Reit noch wenig ftorend in die alten Berhaltniffe eingegriffen, konnte fle ichon jest beilfamen Ginfluß üben, und manche Rraft, bie fanft im herrn entschlafen ift, wieber erweden. Das ift benn auch hier im fernen bergumtrang= ten Siebenburgen ber Kall gewefen, bis zu beffen ftiller Gin= famfeit teiner ber wutbenben Sturme eingebrungen, bie in ber übrigen Welt alles Oberfte zu unterft gekehrt. Darum trägt in biefen Statuten alles bas Geprage einer gewiffen Rube und Sicherheit, und hat zugleich jenen örtlich beimathlichen Charafter, ber eine wahrhaft an Ort und Stelle bewurzelte und angeeignete Inftitution vor jeder ichwebenden Allgemeinheit aus-Aus diesem Befichtspunfte ortlicher Ginfluffe muß benn auch ber Billigkeit gemäß bas betrachtet werben, was als ben allgemein angenommenen firchlichen Einrichtungen nicht ge= mäß, an biefen Berfügungen von mehreren Seiten Tabel fich

zugezogen. Man kann bem Baterlande nichts Befferes wünschen, als bag bald ähnliche Institutionen auf seinem Boben wieder gebeihen mögen.

Zur Geschichte der tentsch-kutholischen Kirchenberfussung.

Wechtfertigungsmittel entbehrt, so ist es die Säcularisation der Kechtfertigungsmittel entbehrt, so ist es die Säcularisation der teutschen Bisthümer. "Ei, Großmutter," sagt Rothkäppchen im Bolksmärchen, "was hast du für ein entsehlich großes Maul?" — "Damit ich dich desto besser fressen kann," antwortete der versteibete Bolf. — "Aber warum willst du mich denn fressen?" — "Ei, weil ich Hunger habe," und somit verschluckte er das Kind. Das Thier hatte, was man Wolfshunger nennt.

Es war etwas Erhebenbes und Erfreuliches in bem Anblid, einen reichen Befit feit vielen Sahrhunderten vom Privatgute ausaeschieben, umgeben von allen Gelüsten ber Raubsucht und Gewaltthätigkeit, burch fo viele und viele Menschenalter ungefrankt bestehen zu sehen; gefestet burch nichts als burch bie Scheu vor einem unfichtbaren Schirm und hort, und bie geheime Furcht vor einer rachenben Dacht, bie bieg Gut unter ihren Schut genommen. Als man aber biefe Scheu als eine leere Bespenfter= furcht erkannt, die Scham als eine kindische Blobigkeit, bas Bewiffen als die unbequeme Stimme thorichter Angewöhnung: ba war ber Zauber schnell gebrochen, und die reiche Beute balb in Sicherheit gebracht. Die Welt ift freilich barüber nicht zu Brunde gegangen, benn fie mare übel berathen, wenn menfch= liche Tugend die Bedingung ihres Dafeins mare; aber bie Banbe, bie jegliche Gesellschaft ausammenhalten : Ehre, Rechtlichkeit, Bewiffenhaftigfeit, Treue und Glauben, find zerriffen worben und bas feine Rervengewebe fittlicher Motive burchschnitten, gerabe von benen, die gur Obhut berufen waren. Und nun find fie

es, bie die lautefte Rlage über bie Symptome allgemeiner Auf= lufung führen, bie fie boch felbit berbeigezogen. Inbeffen ber Cyflopenschmaus ift vor fich gegangen, die Folgen und die Inbigeftionen muffen getragen fein. Die fieben magern Ochsen haben die fleben fetten hinabgeschlungen und find nicht bavon gefättigt worden. Darum bat man bie Mebiatisation als Ru= brob ber Sacularisation beigegeben, und wo bas funftig enden werbe, ift nicht wohl abzusehen. Bor Jahren hat man in Wien ben Bersuch gemacht und viele Beutelratten in einem Kaffe obne Rahrung eingesverrt gehalten. Das Recht ber Stärkeren wurde Landrecht bei ber beighungerigen etwas barbarifchen Befellichaft, und fie fragen fich untereinander auf, bis endlich noch eine ein= zige als Siegerin gurudgeblieben. Die aber wollte auch ihrerfeits bas icone erworbene Talent nicht ungebraucht vergraben, und begann beim Schweife anfangenb, wie fie fagen, fich felber aufzufreffen. Uebrigens ift bie gemachte Bemerkung mahr, bag bie katholische Rirche bas, was für ihre endliche Wiederherstellung feither geschehen, meift ber perfonlichen Gefinnung ber Fürften und ihrem burchgreifenden Ginschreiten verbanken muß. Man erinnert fich noch, was zur Bluthezeit bes Syftems, beffen Rachwirfung bie Gegenwart noch immer befampfen muß, einer berfelben zu feinem Minifter gefagt: "Es scheint, als ob alle Religionen in meinem Lanbe gebulbet waren, ausgenommen bie herrschende!" Der Rame bes Bezirs, an ben bieg Bort fich richtet, ift Legion, und fo ift fein Schweif überall und in allen Claffen ber Befellichaft. Sollten biefe Leute ichalten konnen nach ihres Bergens Geift und Empfindung, bie Rirche murbe Beiten wie unter ben romischen Imperatoren seben, und Irland wurbe fich gludlich preifen in all feinem Glend, wenn es feinen Buftanb mit bem vergliche, ben biefe, unbeschabet ber allerliberalften Befinnungen, in bem Lande berbeigeführt, bas fie mit ihren Wohlthaten ju überschütten, bie volle Freiheit hatten. -

Das Boll nimmt nirgendwo Antheil an ben Umtrieben gegen feinen Glauben, bie viele, feinen Ramen migbrauchend, fich erlauben. In der Schweiz haben die demokratischen Rantone alle ihre Rlöfter burch die ganze Revolutionszeit hindurch geschütt; hier, wo bas Bolt bie entscheibenbe Stimme hat, wollte niemand magen, ibm bie Aufhebung vorzuschlagen, ober gar von oben herab fie wiber seinen Willen zu verfügen, und so hat es fich bas geiftige wie materielle Capital gerettet, und tann, wenn bie Binfen ins Stoden gerathen, jebe beffere Unlegung versuchen. Nur wo früher icon die Willfur ihre Pfade fich getreten, bat bie Intrique, bie Sabfucht und ber Berftorungegeift in biefem Lande wie überall fich Bahn gemacht, und ba ift bem Bolle wie bei uns nichts als bas Rachseben geblieben. Selbst bas uralte St. Ballen, bas fein Bebiet, wie jest bie Seefahrer Infeln in ben Buften bes Meeres, fo in ben tiefen Bergwilbniffen querft entbeckt und ben Baren abgewonnen, mußte nach mehr als taufenbiabriger Dauer fallen.

## Aeber Pehrfreiheit und Fehrzwung.

Der Berfasser bes Auffahes über Lehrfreiheit und Lehrzwang \*) entwickelt mit Einsicht und Geschick die innern Wibersprüche, die Inconsequenzen und das Unhaltbare in den seit einiger Zeit in Teutschland gegen die Lehrfreiheit genommenen Maßregeln und die Parteilichteit, womit die protestantischen Regierungen die Zwangsvorkehrung seither vielfältig handhaben zu müssen, sich berusen geglaubt. Hätte berselbe etwas tiefer nach den Gründen dieser nicht abzuläugnenden Erscheinungen gesorscht, dann wurde ihm sicher nicht entgangen sein, daß sie die unvermeiblichen Folgen der falschen Stellung dieser Regierungen und eines gänzlich unheilbaren Widerspruches unseres ganzen

<sup>\*)</sup> Katholif Bb. 12, S. 175.

öffentlichen Lebens find. Wenn eine tatholische Regierung, etwa wie bie öfterreichische, bie felbst seit Sahrhunderten in bergebrachten, aus früheren Beiten überlieferten Formen fich be= wegend, auch die Kirche ins Große bin in ben ihrigen selbst weder geirrt, noch auch zugegeben, bag man von außen eine folche Frrung in fie gebracht - wenn eine folche Regierung ber= gleichen beschränkenbe Magregeln vorkehrt, bann fann man über bie Buträglichkeit ober Schablichkeit folder Dagregeln, je nach ber Berschiebenheit ber Anfichten, fehr verschiebener Dei= nung fein, über ihre Ausführbarkeit aber kann kein Ameifel erhoben werben. Die Regierung, indem fie gur Ausübung einer folden geiftigen Bormunbichaft fich entschloffen, flogt in ber Ausführung auf teinen innern Wiberspruch, fie führt nicht zweierlei Dag und zweierlei Gewicht, noch barf fie zweizungig in zwiefacher Sprache reben: indem fie dem Raifer querkennt, mas bes Raifers ift, gibt fie Gott zugleich, was Gottes ift, und biefelben Mittel, mit benen fie ihre eigene Integritat fchirmenb umgibt, schützen auch bie Integrität ber Rirche, und beibe Inftitutionen unterftugen fich wechselweise. Bang anbers muß es im alten Reiche besonders um die protestantischen Regierungen beschaffen fein. Diese Regierungen beruben in ihrem gegenwärtigen Be-Panbe feineswegs auf trabitionellen Ueberlieferungen; fie felbft find nur burch die Auflösung ber alten Form bes Reichs ent= ftanben; ihre Souveranetat ift aus ber Berfplitterung ber faiferlichen Macht bervorgegangen; ihr ganber = und Bolfsbeftanb ift aus Eroberungen und biplomatischen Berabrebungen erwachfen, und ihre innern Institutionen haben aus ber allgemeinen Um= tehr aller Dinge in ben letten Beiten fich entwidelt. Es ift also nichts, was einer feststehenben, burch ben langen Lauf ber Reit befestigten politischen Dogmatik abnlich fabe: nur was bie Gegenwart bringt, was das Wohlgefallen der Machthaber verfügt, was heute fo ift und morgen bei geanderten Berhaltniffen

wieder anders wird, das ist die Norm und die einzige Regel; bas jest Bestehende foll aufrecht erhalten sein nur so lange bis ein anderes nöthig geworben. Richt anders ift es in ber proteftantischen Rirche, ju ber fie fich bekennen, schon seit bem Beginne ber Reformation gewesen. Da hat man eben auch wie jest, nachbem man eine gute Beit gar emfig und luftig niebergeriffen, endlich erschrocken eingehalten, weil man fich unter freiem himmel fant, und nachbem man bie Refte mit einem Rothbache, bas man Concordienformel, ober symbolische Bucher, ober Augsburgische Confession nannte, bebeckt, bat man gesagt: Diese Ruinen, die wir ihrer eiteln Bracht entkleibet, und ihren Grundfesten wieber nabe gebracht, follen funftig unfre Rirche fein. Aber biefen, bie bas Alter wieber ju einiger Befinnung gebracht, folgten andere, bie in frischem Jugenbmuthe bas Wert fortführten, wo jene es gelaffen, und indem fie auch ihren Antheil an ber Freiheit reclamirten, ihrerseits wieber nieberriffen, was ihnen anftößig ober entbehrlich schien. Go hat bas eine Saus des Herrn in viele kleine Cavellen fich getheilt, tebe in eigenem Style nach bem Geschmacke und Plane bes Deserviren= ben gebaut; ja bas meifte Material ber alten Rirche ift in allen Richtungen verschleppt, weil jeder Bauluftige fich die nöthigen Steine in fein Saus geführt, und nun bort nach uralt teutscher Weise selber bas Priefterthum am Dausaltar verfieht, ober auch, wenn er von dem einfältigen Aberglauben glücklich fich los= gemacht, es lieber ganglich unterläßt. Gerabe wie bier bie Berrüttung und Auflösung einmal begonnen, wenn auch burch Machtsprüche von Reit zu Reit gehemmt, boch unaufhaltsam ber ganglichen Berftorung augeschritten, fo bat fich auch feither im Bolitischen ber gleiche Fortschritt angekundigt. Man war auf ben Congreffen übereingekommen, nachbem man bas gerftorte Teutschland in ber Bunbesacte auch unter ein Nothbach gebracht, bie Berfassung in einer Art von Lutberthum zu befestigen, wo

ber Landesherr als souverainer Bischof frei und unabhangig bie politischen Dogmen fest, und ben jebesmaligen Ratechismus bes Landes entwirft, wo bann bie Synobe in Frankfurt, fo gut es geben will, bie fiebenunbbreißig Confessionen zusammenreimt. Run aber find andere, fuhnere Reformatoren, etwa im Sinne Calvin's, gefommen, und haben biefen Presbyterianismus einen unerhörten pfaffischen Despotismus gescholten, und haben bie Lehre vom Urchriftenthum gepredigt und von ber Rudfehr in bie alte Waldnacht bes urerften Teutschlands, wo jeber in freier Selbftbestimmung gethan, was ben andern in ber feinigen nicht irrt, jeder Ronig, Bergog, Graf auf feinem Befit und felbsteigener Befetgeber in feinem Bau. Da einige Berfuche geschahen, biefe Baldwirthschaft im teutschen Suhnerhofe einzuführen, haben bie Regierungen, wie an fich recht und vernünftig war, ber Narr= beit Ginhalt gethan, und baraus find bie Rarlebaber Befchluffe hervorgegangen. Das hat bie Sache nun auf eine Zeit gefriftet, aber es hat ben Reim ber Berruttung nicht gerftort, und bie freffende Rrantheit nicht geheilt, und fie gibt nun eben in jenem fteten innern Wiberspruch, in ber Selbstverneinung alles beffen, was fich bejahen mochte, in ber klaffenben Spaltung, bie alles, was nach Ganzheit ftrebt, innerlich zerreißt, fich überall und bei allen Belegenheiten zu erkennen. Darum find bie Regierungen nach oben binauf und in ihren Berhaltniffen gegeneinander ber Bolitif nach rein protestantisch: fie erfennen feine Obmacht über fich; innerhalb ber Mauthlinien, mit benen fie fich umgurtet, übt jebe vollkommene Souverainetat in freier Selbstbestimmung. Rach unten bin aber handeln fie politisch gang katholisch im ultramontanften Sinn, wie ihn faum je die Bapfte geltend gu machen versucht. Eben fo find fie firchlich ihrem Betenntniffe nach protestantisch; aber wahrend fie nun vermoge jener Befcluffe gegen bie protestantifche Confession tatholisch beschrantenb au verfahren fich getrieben feben, find fie vermoge bes Glaubens,

ben fie bekennen, geneigt, gegen bie katholische protestantisch auf= losenb einzuschreiten. Darum ift g. B. ben Commiffarien bei ben Landesuniverfitaten aufgegeben, nur eine Eregefe zu bulben, bie auf bie Unverletbarkeit ber Dogmatik begründet fei. Da nun aber ber Brotestantismus feinem Wesen nach teine feste, unveranberte Dogmatif ale Norm anerkennt, fo ift bie protestantische Lehre burch biefe Bebingung in eine mit ihrem Beifte unvertraalice Reffel gefchlagen und gewaltsam bem Ratholicismus entgegen= geführt. Und wieber, ba die katholische Rirche ihre Eregese nicht nur auf bie übrigens unwandelbare Dogmatit, fonbern auch auf bas lebenbige, in ber Trabition aufbehaltene Wort begrundet, so ist ihr in ber Borschrift: ihre Eregese nur auf bie Dogmatit zu ftuben, ein protestantischer Brunbfat aufgebrungen. Die Regierungen, in foldbem Wiberftreit verfangen, geangftigt von dem innerlichen Widerspruche, ber jede ihrer Magregeln fo= gleich entzweit, wie fie ins Leben tritt, daß auch ber besten Abficht fogleich Saber und Zwietracht entfeimt, verzweifeln qu= lett, einer fo tief geriffenen innerlichen Unverträglichkeit ber Marimen je Meifter zu werben, und entgegengefesten Anfpruchen augleich ju genügen, und fo wenden fie fich jur Billfur, die fur einzelne Källe balb ba balb bort beschränkt, und am andern Orte wieder nachhilft, jeboch ftete im nachften Intereffe parteilich fur bas eigene Butbefinben. So geschieht es, bag man bie politifche Lehrfreiheit aufs allerengste beschränkt, bie religiose, aber nur ber katholischen Confession, so viel als thunlich versagt: so daß sogar, was taum glaublich, ihren Lehrtörpern nach Walter's Lehrbuch bes Rirchenrechts zu lefen verboten ift. Go wird ber DRyflicism, wie ihn bie Rirche anerkennt, geachtet und mit allen Scheltworten gescholten, ba aber, wo er praftisch ben anberen in die Sand zu arbeiten icheint, öffentlich gehegt und gutgebeißen. So find taufend abnliche Ericheinungen und Widerfpruche, bie jeben Tag wieberkehren, vor benen niemand mehr errothet, bie aber als eben so viele Symptome die unheilbare Siechheit unseres öffentlichen Lebens bekunden. Wahrlich, ein schwerer,
harter Fluch ist auf unser Baterland gelegt, um die alte Schuld wird Geschlecht nach Geschlecht heimgesucht und wie schwer auch die Züchtigung die lebende Generation getroffen, noch ist die Sühne nicht vollbracht, und das Ende in keiner Weise abzusehen!

"De haeresi abjuranda quid statuat Ecclesia catholica."

Auch eines ber erbaulichen Spettatelftude, die uns neuerbings ber blinbefte Sectengeift, in Mitte allgemeiner religiöfer Bleich= gultigfeit fein Wefen treibend, gum Beften gibt. Dit bergleichen Dingen verhalt es fich ungefahr folgendermaßen : Buerft fteht protestantischerseits die Ueberzeugung von der eigenen bewunderungs= wurdigen Bortrefflichkeit, Ginficht, Aufflarung, fo wie von ber erstaunlichsten Ueberlegenheit in Weisheit, Lehre, Cultus und allem, was des Beiftes ift, ale Grundbogma ber gangen Blaubenslebre fest. Daraus folgt nun als ein anderes Axiom, daß ber Ratholicismus nothwendig, in ber Dummbeit, Absurditat, Gin= falt befangen, abgeschmachtem Aberglauben bingegeben, gang im Argen liege: ein Rind bes Pharifaismus, ber Bertheiligfeit und ber Finfternig. Die Vater ber Vortrefflichen, fruber wie bie ber Dummen bethört, find por ihnen burch gludliche Naturanlage gur Bernunft gefommen, und ba fie es in ber camera obscura nicht mehr langer aushalten gekonnt, find fie endlich mit Bewalt berausgebrochen, und haben fich unter Gottes freiem himmel angefiebelt; die andern aber treiben vor wie nach in ihrer Sim= plicität bie alte Thorheit fort. Run ift's zwar lange ber, bağ biefe Trennung vorgegangen, und wir wiffen felbft nicht mehr fo recht, wie es eigentlich um bas tatholische Wefen beschaffen ift, baben auch teine Reit bagu, uns banach grundlich umqu= feben. Ingwischen erinnern wir uns aus Beit Beber's Sagen ber Borzeit und bem Gramfalbus, und wenn wir frangofisch ober

englisch konnen, aus bem "Wonche" und bem "Consossional du penitent noir" bes Lewis und abnlichen recht wohl, welche Greuel unter ben romifden Bauchpfaffen im Schwange geben. In Mitolai's Reifen baben wir in unferer Jugend mit ftolgem Selbstgefühl vernommen, wie die Granze ber Confessionen auch bie Scheibe fei zwifchen Licht und Rinfternig, und welch Unwefen vermummte Zefuiten als Nachtvogel die Dunkelheit burchftreifend treiben bei bem unbegreiflich bummen Bolte. Campe, ber Freund und Lehrer unfrer Rindheit, bat une mit Mitleiben auf biefen finftern Aberglauben zu bliden gewöhnt, und hundert und taufend geiftreiche Leute aus unfrer Mitte, bie hernach gekommen find, haben alles mahr gefunden und noch ein Dehreres bagu. und es muß ficher und gewißlich alfo fein. Go war es abgethan und ausgemacht und für immerbar festgesett, als bie Ratholischen endlich und gelegentlich Rotiz zu nehmen angefangen von bem, was die bescheibenen Leute unter fich selbst in Rich= tigfeit gebracht. Die negirten nun fogleich gur bochften Befrembung ber Betheiligten alles, worüber bie vernünftige Belt feit brei Sahrhunderten ganglich mit fich felbft ins Reine getommen. Alfo mußte ber Gegenpart probiren, und er ging mit fleggewohn= tem Bertrauen an bas Werf; mit welchem betrübten Erfolge es aber feither von ftatten gegangen, und wie alles gewonnene Terrain Schritt vor Schritt verloren worben, ift weltfundig. In ber Desperation hatten einige besonders hitige Streiter in ber Ruftfammer alter Controverse unter bem roftigen Gifen jene vorgeblichen Blaubensbekenntniffe aufgefunden, worin ber gum Ratholicismus Uebergetretene, nachbem er zuerft allem gefunden Menfchenverftanbe abgefchworen, vor allem fich felbft, und bann feine Eltern, Gefreunde und Angehörigen verflucht, und endlich unter ben greulichsten Berwunschungen nicht bem Teufel, fonbern ber driftlichen Rirche gum Seligmachen fich übergibt. Dit rub= render Einfalt und kindlicher Unschuld nahmen fie biefe Legende

früherer Gottfeligkeit, bem himmel angehörig, wo, volksthum= lich zu reben, die Engel fich auf die Schwanze treten, fur hifto= rifche Actenftude, und traten bamit triumphirend ben Gegnern in ben Beg. Giner alarmirte ben Bunbestag, flagend auf unerhörte Proselhtenmacherei, und Teutschland fab auf, als fein Areopag also angerufen war. Die Leute meinten, die Jesuiten batten irgend einen vorbeireisenden teutschen Kürsten in den boblen Berg geschleppt, wo fie bekanntlich bei ben Zwergen haufen, batten ihm bort wiber seinen Willen bie Tonsur applicirt, und ibn in die Rutte eingekleibet, und ber Bunbestag folle nun bas Bunbesheer aussenden, ben jum Ratholicismus Gepregten wieder loszuschlagen. Da fand es fich aber, bag bie Sache vor hun= bert Jahren, ober eigentlich gar nicht fich begeben habe, und bag es nichts als ein blinder garm gewesen, ber die ehrwurdige Berfammlung in ihren bochwichtigen Beschäftigungen gestort. Andere hatten abnliche Funde gethan; in Wien, in Augsburg, in Burgburg, in Silbesheim hatten gleiche Greuel fich begeben: haaranstraubenbe, grausenerwedenbe, martimgebeinerschütternbe. Anzwischen von Wien, von Burgburg, von Silbesbeim, überall tamen bie Papiere mit Protest gurud, und lebenbe Augenzeugen erharteten, wie es alles eitel Fabelwert fei aus Schiller's Beifter= feber im Geifte ber Schauergeschichten und ben Reisen burch bie Boblen bes Rammers und bie Gemächer bes Unglucks ausammen= gestoppelt. Gine etwas verschämte Belt hatte glauben follen, es fei an fo vielfacher Beschämung ein Benuge eingetreten, und man werbe nun, wie es in ähnlichen Borkommniffen üblich ift, bie Sache fillschweigend auf fich beruhen laffen. Aber ba faß noch ein bochgelahrter herr in Ronigeberg, ber auch noch feinen Theil an ber Broftitution in Anspruch nahm und die überall aus Teutschland verjagten Fabelthiere in feinem Ofterprogramme alud= lich nach Ungarn verpflanzte, babin, wo bei Berobot auch bie indianischen Sigini ober Zigeuner auf ihren kleinen gottigen

Pferbeben berumtraben, und wo nach aller menfehlichen Ber= muthung fein hahn nach ber Sache frabte. Da fommt aber nun jum Unglude ber ungarifche Abt, und leat ber Spnobe, bie ibn bazu beauftragt bat, ein lateinisch geschriebenes Buch von 219 Seiten vor, worin er geschichtlich nachweift, bag alles nur bie boshafte Erfindung einiger nichtswürdigen Menschen aewesen. Alfo auch bier abgewiesen, find wir am Ende ber Belt angelangt, wo bie katholifche Christenbeit mit Brettern verschlagen ift: benn es folgt nun bie Molbau und bie Balachei und bann bas ichwarze Deer, und es ift nicht mahrscheinlich gu machen, daß die Turken folden Unfug der Bropaganda gedulbet hatten. Dit Bedauern muß also bie Sache aufgegeben fein, jedoch mit dem Borbehalte, biefelbe bei ber nachften Sacular= feier aufs neue vorzubringen, ober auch in ber Awischenzeit, wenn irgend einem Dochbegabten neuerbings fehr luminofe Be= banten tommen, ober irgend ein aufgerolltes Manuscript aus dem verschütteten Herkulanum unverhofft neue Argumente für bie Bahrheit ber Angaben beibringt. Alle die Beschämung hatte man fich ersparen tonnen, wenn man, ftatt ber beschrantteften Befangenheit bes Sectengeistes fich bingugeben, nur einigen wenigen gefunden Menfchenverstand aufgewendet. Bei Anwendung biefer Gottesgabe, bie aber leiber bei ben Belehrten einer ge= wiffen Art ungemein felten geworben, hatte fich balb entbedt, bağ eine Rirche verrückt fein muffe, die ihren Reaphyten folche Artifel jum Befchworen vorlegen wollte; bie Befchworenben aber blobfinnig ober vom Teufel beseffen, bie fich bergleichen gefallen ließen: die innere Unwahrscheinlichkeit ber Boraussetzung batte bann von felber gur Einficht ber Nichtigkeit bes gangen Borgebens geführt. Aber eine fo folichte Art zu urtheilen und gur Wahrheit zu gelangen, ift uns nicht vergonnt; aus transcenben= ter Superflugheit find wir babin gelangt, bag alles, mas bem gemeinen, unverfümmerten Berftanbe als burch fich felbft gewiß

einleuchtet, und unwahrscheinlich, unglaublich, ja abgeschmackt erscheint; bagegen alles, was jener als fich innerlich felbst aufhebend und in lautem Wiberspruche, burch fich felbft verneint, auf ben erften Blid inftinctartig ertennt, von une als gang mabr= scheinlich, probabel, ja als ausschließlich mahr und bemährt, begrüßt wird. Go geschieht es, bag jene beiligen Bucher vor ben Richterftuhl ber Rritif berufen, bort burch alle Reagentien angegriffen und gepruft, burch alle Martern einer hiftorischen Scheibekunft torquirt, burch alle Irrfale eines captiofen Inqui= fitionsverfahrens durchgetrieben, fich über ihre Wahrhaftigkeit auf polizeilichem Wege ausweisen muffen : wahrend folche alberne Marchen, die bas Beichen ber Luge, bem Dummften leferlich, gleich vorn auf ber Stirne angeschrieben tragen, in ber ftubibe= ften Superstition, ohne einmal zu ihnen aufzusehen, ohne weiteres als Wahrheit in ber Gibgenoffenschaft biefer ftrengen Kritif in Umlauf kommen. So haben fie auch unlängst bie Welt wieber glauben machen wollen: bie Tempelherren hatten in einem form= lichen Satansbienfte bem Teufel Rinder in angezundeten blauen Schwefelflammen hingeopfert. Man begreift nicht, was eine Befellschaft vernünftiger, in ber Mehrheit ehrenwerther, ju einem driftlichen Amede verbunbener Manner aus allen Bolfern in eine Rorperschaft vereint, ju foldem gang nuglofen verrudten Aberwite veranlagt haben konnte. Aber man verfteht recht wohl, daß, als über bie Tempelherren schwere Gerichte gur Ahnbung mancher Ueppigfeit und manchen Digbrauchs, ber fich bei ihnen eingeschlichen, gekommen, bie habsucht und Richtswürdigkeit, die als Wertzeuge ber Ahndung bienten, in ihrer Bosheit zur Beschönigung ihrer Schanblichkeiten bergleichen ausgefonnen, mas nun nach fo vielen Jahrhunderten ben Ueber= Hugen wieber vollkommen glaubhaft erschienen. Wie hier, fo gebt es in taufend Dingen. Die große Daffe bes Boltes nimmt teine Rotig von bem Gefalbaber; bie Befferen, bie Urtheil, Tact,

Chre, Religion und Gewiffen haben, und die gludlicherweise noch zahlreich genug im katholischen wie im protestantischen Teutschland, wenn auch mit Schattirungen, boch wesentlich in einer Befinnung fich vereinen, find, wie es scheint, ermattet burch ben Scirocco, ber lahmend aus unfrem öffentlichen Leben weht, und mube fich mit allen Narrheiten und Schlechtigkeiten ber Beit, die wie Bolypen eine aus ber andern erwachsen, un= aufhörlich ohne Erfolg abzukampfen, bis auf Benige gurud= aetreten, und fo ift bas Relb ben Stanfern und Bankern frei geblieben. Die üben nun ihre Runfte am liebsten im theologischen Gebiete, wo feine Gefährbe broht, vor einem Bublitum, bas in ganglicher Urtheilelofigkeit mit einem ftereotypen Besichte gleich= gultig por allem fteht. Diefe Urtheilslofigkeit hat fich nie auf= fallender als in ber Boffifch=Stolbergifchen Beichichte an ben Tag gegeben. Gin in vielem fehr achtbarer und wohlverdienter Mann, von bem aber bie altelaffische Ibee nicht weichen will: bie Sonne bewege fich um die Erbe und diese gum besten Theile um feine Berfonlichkeit, batte in brudenben Lebensverhaltniffen und in schweren Arbeiten fich bei kargem Lohn viel und hart abmubend, in der Rabe bes reichen Freundes manches Jahr ge= lebt. Diefer war ihm zwar oft in warmen Bergenbergiegun= gen genaht, aber wie es so oft bie Art vornehmer Leute ift, benen bie gefellschaftlichen Berhaltniffe leicht zu Naturverhaltniffen werden, wenig aufmerksam auf das gewesen, was ihn brudte und bewegte, und fo hatte fich in bem Uebersehenen viel Bitter= feit angesett. Beibe waren als Junglinge in ber gleichen Ge= finnung vereint, und hatten fur bie Butunft gemeinsame Lebensplane entworfen; ba fie aber als Männer in ber innersten Burgel ihrer Ueberzeugungen voneinander fich geschieden, indem der eine bem Ratholicismus fich zugewendet, mahrend ber andere dem Protestantiemus treugeblieben, hatte bieg ber Bitterfeit ichweren Berdruß bingugefügt. 3m Alter war es bem Gefrantten ein=

gefallen, ehe es Racht wurde, bie Sache von fich wegzureben, und fo hatte er ein Buch geschrieben. Das konnte fo weit bin= geben; er hatte ein Recht feine Ueberzeugung auszusprechen; ber Angegriffene tonnte ihr die feinige entgegenseten, und wenn es ihn verfehrte, daß es in Form eines öffentlichen Angriffs an ihn gekommen, ober wenn ihn fonft ber Inhalt frantte und ver= wundete, bann tonnte er feinem beleibigten Befühle innerhalb ber Branze von Sitte und Schicklichkeit in ber Erwieberung freien Spielraum gestatten, ober auch bie Sache schweigenb über= seben. Jenes that Stolberg. In wurdig ebler haltung trat er bem Anrufenden entgegen; er verhehlte feine Entruftung und bie Emporung feines Bemuthes nicht, aber er fprach fie mit Raffung und mit ber Sicherheit eines in feinem Schwerpuntte auf festem Grunde ruhenden Beiftes aus; und fo fchien es fich zu einem nicht uneblen Wettfampfe anzulaffen. Da erfolgte einer ber Blitichlage, bie im gebrechlichen menschlichen Leben uns fo oft überraschen: vom Rampfplate, aus ber Bertheibigung, ja mitten in einer angefangenen Beriode, wurde ber Streitende vom Tobe in eine andere Belt abberufen. Es lag etwas Tieferschütternbes in biefem Borgange, ber Ernft bes Beifterreiches war an alle Beugen beffelben herangetreten, und ber Stumpffinniafte batte bem Einbrucke fich nicht entzogen. Der Streit war nun vom Tobe geschlichtet: benn am Grabe enbet aller Groll; bis jenseits foll tein Sag nachgetragen werben, die Belehrung verhallt frucht= los an ben Banben bes Sarges, und feine Bertheibigung weift bie Anklage zurecht. So war alfo von allem, was das Gemuth Chrenhaftes und Gbelmuthiges in fich beschließt, bem Angreifen= ben Stillschweigen auferlegt. Aber ein bofer Damon ber Streit= fucht und bes Saffes trieb Bog an, jest lauter, bitterer und gehäsfiger als zuvor in die Welt zu rufen, und nun noch erft ben gangen gesammelten, fur bie Erwieberung aufgesparten Borrath von Anfeinbungen über bas Andenken bes Berftorbenen aus-

augießen. Gin fo gröbliches Bertennen bes Allererften, mas Chre und Menschlichkeit gebieten, mußte jeben, ber ein Berg in ber Bruft tragt, emporen; feine Freunde und bie, bie um ihn waren, burften ihm einen folchen Erceg in feiner Beife ge= ftatten, und rif er boch mit feiner Beftigkeit fich burch, bann mußte ein allgemeiner Schrei ber Indignation ben Rommenben empfangen und bas verlette Chraefuhl ber Nation an bem Be= leibiger rachen. Denn ein Bolt, bas feine Chre nicht mabrnimmt in allen Sallen, die feinem Urtheil unterliegen, hat feinen Abel ber Befinnung; und wer Rnechtesfinn begt, und fich alles gefallen läßt, barf fich nicht beklagen, wenn er als Rnecht behanbelt und ihm alles geboten wird. Wie biefe Ehre aber hier gehandhabt worden, bavon find wir Augenzeugen gewesen; ein allgemeines Fan= fare ber Journale und Zeitungen mit Bauten und Trompeten bat Bog, ben murbigen, freimuthigen, fraftigen Bertheibiger von Bahr= beit, Freiheit und Recht gegen Pfaffentrug und Sinfterniß bewill= tommt, und bagegen eine verhältnigmäßige Aluth von Läfterworten bem Berewigten angehaucht. Rur eine Stimme ift uns zu Ohren gefommen, die ihren Unwillen über ben Unfug ausgebrudt, aber ihr Eigener ware mit Freuden gesteinigt worden, hatten fie fonft an ihn gekonnt. Diesen frommen Grafen muffe bas Bewußtsein fcwerer Schulb nie verlaffen haben, bag er auf feinem Sterbe= bette folche Reumuthigkeit bezeugt, meinte ein Bharifder in ber Renaer Literaturgeitung; gerade wie bei Werner's Tobe in einem vielgelesenen Blatte ein anberer bes Mannes Berknirschung, ben Bahnfinn feiner Mutter und feinen vierundzwanzigsten Rebruar nebeneinanderstellend, nicht undeutlich infinuirte, es moge wohl einiger Rerus zwischen allen breien bestehen. Gine fo fcheufliche Lieblofigteit muß jeben, ben nicht bie gleiche Sectenwuth verblenbet, zugleich aufs tieffte betrüben und emporen. Das ift bas mahrhaftige Reich bes Teufels, ben fie mit bem Munbe verläugnen, mabrend fie ihm im Bergen bienen; bas find bie

Pforten ber Bolle, von benen gesagt ift, bag fie bas Reich ber Bahrheit nie überwältigen follen. Darum ftebt bie teutiche tatholische Rirche in all ihrer Armuth und Berlaffenbeit in ehr= furchtgebietender Stellung und entschiebener Ueberlegenheit bie= fem Unfug gegenüber. Denn was fonft ba und bort in menfch= licher Schwachheit entschlüpft sein mag, folden Scandal hat teiner aus ihrer Mitte noch feither gegeben, und wer es thate, batte eben baburch fich von ihrem innersten und eigenften Geifte losgesagt. Das aber ift gewiß und wahrhaftig, follte Luther in biefen Tagen wiebertehren, follte er Beuge bes Frevels fein, ben fie mit ihrer Kritit und Eregese getrieben, follte er bas Dobngeschrei vernehmen, womit fie jeben begleiten, ben bie innere Ueberzeugung zur Wiedervereinigung treibt, wie fie ben Reformator zur Trennung geführt, follte er gewahren, wie biefe Bosheit bas zweischneibige Schwert, bas mit ber Blaubenstrennung amischen alle Berbaltniffe ber Ration bineingefahren, nachbem fie emfig und unablaffig es mit Gift zu tranten fich bemüht, in ihrem Gergen umkehren: heftig, wie er war, und ein warmer Eiferer für Religion und Offenbarung, wurde er fich losfagen von feinem eigenen Werke, und begleitet von ben= felben Segenswunfchen jener Beloten, wie fie ben anderen nach= gefahren, fich wieber zur alten Rirche wenden und Bufe thun, bağ er folche Brut gebrutet, bie bem beffern Protestantismus eben fo fehr wie seinem beffern Selbft im meiften fremb geworben.

Alber die Warte des heiligen Jugustin: "Evangelio non crederem etc."

Der Pfarrer Binterim hat fich in bem Streite über obige Borte wie ein guter Taktifer gehalten \*), und ben golbenen

<sup>\*)</sup> Ratholik Bb. 13, S. 50.

Sporn fich ehrlich und ritterlich verbient. Sein Begner ift in allem Gamaschendienft ber Bolemit ihm überlegen; er weiß seine Worte und Reben etwas zierlicher zu ftellen, fie schwenken fich und bewegen fich geläufiger und gewandter, und alles hat bei ibm die Glatte und Appretur, wie fie die Liebhaberei ber Beit verlangt. Aber bas haben wir zu unfrem Schaben ichon oft genug erlebt: in Schlachten, bie wir nach allen Regeln ber Compendien abgebrechselt, find wir grausamlich aufs haupt ge= schlagen worden. Der Reind hat uns nachgerühmt, daß wir alles wie auf bem Grercierplate nett ausgeführt; aber wie viel mehr als biefe Schnurrpfeifereien Beift und Benie im Rriege gelten, bat er uns nichtsbestoweniger mit blutiger Schrift auf ben Ruden eingekerbt. So ift es auch bier ergangen. Wer ben alten Rriege= tang am zierlichsten zu tangen weiß, ift barum noch fein guter Relbberr; Diefer lant feine Runfte auf ihrem Berthe beruben. weiß aber, bag ber Erfolg an gang anbern Dingen hangt. Das bat ber bier feiner Rirche Borftreitenbe wohl bedacht, und fo bat er, gegen alle Regeln ber Ralligraphie, feinen Gegner, ben Dr. Lude aus bem Felbe gefchlagen. Er verbantt biefen Siea ber vertrauten Bekanntschaft bes Terrains, auf bem er ftreiten muß, feiner flaren und lichten Anschauung ber Daffen und Berbaltniffe, ber Rlugheit, mit ber er feine Baffenarten gu brauchen und feine Streitfrafte zu concentriren weiß, endlich ber geordneten Sicherheit seiner Bewegungen: vor diesem allen jedoch ift es bie Gute ber Sache, bie er vertheibigt hat, bie ihm ben Sieg verschafft. Der Protestantismus bat überall ein übles Spiel, wo eine Sache mit Grunden burchgeftritten werben foll und nicht burch Acclamation in hertommlichen Gemeinpläten niedergeschrieen werden kann. Ueberall wo es nicht genügt, irgend ein felbstaeschaffenes Gespenft mitten unter auten Rreunden und Ginverftanbenen mit triumpbirenber Leichtigfeit nieberzuwerfen. fonbern wo nun ber Gegner mit Aleisch und Bein und einigem wenigen Talente felbft in eigener Berfon auf bem Rampfplate fich ftellt und die Herausforderung annimmt, da pflegen die vorgefaßten Meinungen nicht Stich au balten: bie Unterlagen, bie bloß auf gemeinsamer Berabrebung Gleichgefinnter ruben, weichen fogleich im locern Grunde, und bas Syftem, fcblecht baffrt und ohne innerlich ftrenge Confequeng burchgeführt, tann feine Bloken nicht bebeden. Denn es gibt in Wahrheit in allen religiösen Angelegenheiten nur zwei Spfteme, wovon bas eine, bas ber katholischen Rirche, burch seine unbedingte Bejahung auf burchgängige innere Confequenz Anspruch machen barf; währenb bas anbere, bas bes Rationalismus, in ber gleich unbebingten Berneinung feine folgerechte Gefchloffenheit gefunden. Die Rirche lehrt: Bottes Bort ift in unferer Mitte Menfch geworben, und hat une feine Dhifterien anvertraut; feine Lebren baben wir vernommen, feinen Beift haben wir empfangen, und in ihm pflangt biefe Lehre fich unverfälfcht von Geschlecht zu Geschlecht fort; altersgrau und boch ewig jung geht bie Beit an ihr vorüber, ohne fie zu berühren, und boch hoch wie fie über aller Beisheit ber Menschen fteht, zeigt fie fich in ihrer Beharrlichkeit als ein würdiges Abbild jener ewigen Wahrheit, por der alle Zeit und aller Bebankenwechsel wie eine ftebenbe gleichartige Begenwart erscheint. Der Rationalismus hinwieberum fagt: es gibt teine Menschwerbung bes Wortes als jene, bie in ber zeitlichen Beburt bes Menfchen erfolgt; es gibt feine Offenbarung, als bie, welche Gott bem menschlichen Berftande eingepflanzt, und die zu entwickeln ber Beruf ber Geschichte ift. Bas ihr eure beiligen Bucher nennt, bezeichnet einen Moment biefer Entwicklung; aber weil fie Menschenwert find, unterliegen fie menschlicher Brufung, und weil fie im Fortschritte ber Zeiten an eine frühere und barum beschräntte Entwicklungestufe geheftet waren, tonnen fie burch eine spätere berichtigt und verbeffert werben. Da diese Anficht ben Glauben, fo viel bieß thunlich ift, gang verneint,

tann fie, fo welt biefe Berneinung reicht, aus bem Stanbpuntte bes Glaubens, nicht bestritten werben, fo wie hinwiederum ber Ratholicismus gegen alle Angriffe bes Wiffens völlig gefichert ift. Der Brotestantismus aber, und zwar eben ber altere, echte, bat fich in eine unfichere Schwebe und eine unbaltbare Ditte zwifchen beibe Sufteme bineingefest. Wie er namlich organisch in seinen kirchlichen Formen nichts als ein facularifirter und mebiatifirter Ratholicismus ift, wie er prattifch bie alte ftrenge Disciplin menschlicher Gemächlichkeit anbequemt, fo bat er in ber Doctrin die alten Dogmen der Kirche in aller Weise zu ratio= nalifiren gesucht, und gerade baburch fich in unauflösliche Biberfpruche verwickelt. Gine Offenbarung nimmt er an und erkennt die Schrift als Gottes Wort, behalt fich aber bas Recht por, bieg Wort zu meiftern, indem er bie Schrift einer fteten Cenfur und Recensur, und ins Unenbliche bin einer unaufborlich fich wiederholenden und erweiternden Rritit unterwirft. Er erfennt bie Dogmen ale von Gott gelehrt und bie Sacramente als von ihm eingesett an, nimmt fich aber beraus, von bem Belehrten und Bespendeten zu nehmen, wie es eben ihm wohlbebuntt, und nun bieß, nun jenes zu beseitigen, wieber aufzunehmen, abermals zu verwerfen und wieber in Gnaben fich gefallen ju laffen. Indem er bas Offenbarte als Ausflug ber ewigen Weisheit anerfennt, fann er fich nicht verbergen, baß jebes menfchliche Wiffen zu biefem göttlichen in bemfelben Berbaltniffe wie bas Enbliche jum Ewigen fleht, und boch erhebt er bieß burftige beschräntte Wiffen über jenes ichrantenlofe, wenn er ben Aweifel als bas Erfte und ben Anfang bes Glaubens fest. So ift also jeber Bejahung eine Berneinung beigegeben; unverträgliche Glemente ftreiten unaufhörlich und ftreben fich anszugleichen, mogen aber nie bazu gelangen, weil, was fich wechselseitig ausschließt, fich nicht vermitteln läßt; und also fpinnt ein troftlofer Streit fich ohne mögliche Berfohnung fort,

ber nicht wie eine tüchtige Gymnastit bas Leben ftartt und fraftigt, sondern wie eine unheilbare Sucht es ftets unterhöhlt und gerrüttet. 3wischen Simmel und Erbe aufgehangt, wie bie alte Bere als ihr Zeus gezürnt, so schwankt bie Lehre in ftarkem Mechfelfieber awischen bem Erbenwinter und bem Sommersonnenbrande, und gelangt nie zu ber geficherten Rube einer wohl= verftanbigten, unerschütterlich befestigten Ueberzeugung. folche ift aber ber Rirche zu Theil geworben, die ftets jene Rrantheitsfermente von fich abzuhalten und auszuscheiben ge= wußt, ohne barum jenen Gegensat und jene Wechselwirtung entgegengefetter Rrafte auszuschliegen, beren freies Spiel eben bie Aeußerung und Bedingung jeglichen Lebens ift. Sie fpricht zu ben Ihrigen: Bas wir euch überliefern ift nicht von uns, noch von ben Batern hergekommen, es ift ihnen eröffnet worben und aus bem Brunnen ewiger Weisbeit ihnen zugefloffen. Che bie Menschenweisheit gemacht war, ift biese Quelle aus ben Tie= fen ber Gottheit hervor bem Meere ber Unermeglichkeit auge= ftromt, und ebe eine Creatur aus ihr getrunken, bat fie im ewigen Rreislauf ber Selbstbetrachtung die Ginfamkeit bes gottlichen Wefens erfüllt und belebt. Als aber ber Denich im Anbeginne erschaffen war, ba ift ein Tropfen jenes Baffers, bas über ber Befte bes himmels geht, ju ihm herabgeregnet, und ein Strahl jenes Lichtes, rein, wie es bort oben leuchtet, in ibn hineingefahren. Wie ber Menfc aber bem Zweifel Raum gegeben, ber vom Satanas ift, ba hat feine Schulb bas Licht getrübt und ben Arpftall jenes Baffer unburchfichtig gemacht, und so ift bas ewige Wiffen in ihm zu blober Menschenweisheit berabgefunken, die burch Jahrtaufende in ben gabllofen Rammern ihrer Labyrinthe fich verirrt, bis die Offenbarung aufs neue bie Sadel an jenem Urlichte angezundet, auf bag bie in ihrem Duntel Berlorenen fich wieber gurechtfinden möchten. Darum, wie Gott eher war, benn ihr gewesen seib, und wie feine Stimme

bie in eurem Gewiffen fpricht, bober ift, benn bie eure, bie ver= nimmt und antwortet: fo foll euch auch feine Lehre hober ge= achtet fein, benn alle Menschenlehre, und ihr follt fie, wie Gott eures gangen Befens Grund und Burgel und Urfprung ift, fo auch gur innerften Grundvefte eures Thund und Denfens machen. Und habt ihr im Glauben also bas Wort als bas Erfte und Ursprungliche, jebes andere aber als bas Abgeleitete gefest, bann fei euch unverwehrt, ja ihr feid aufgeforbert, fo ihr Beruf und Ginficht habt, bie gange Scharfe eures Berftanbes ibm forschend und prufend zuzuwenden. Denn auch ben Berfand bat Gott bem Menichen eingepflanzt, und es ift lafterlich frevelhafte Furcht, bie ba zagend wähnt, die Wahrheit babe fein Licht zu icheuen und muffe allzuscharfer Brufung entzogen werben. Die Lehre ift bas Licht von oben, bas zu euch nieberleuchtet; ber Glaube bas Auge, bas fich biefem Lichte öffnet; die Ber= nunft, die bas Gebotene vernimmt, wie die Liebe bas Band, bas ben Gott in euch und in ber Geschichte mit ber innerften Gin= beit eures Wefens ausammenknüpft. Run ift allerbings auch euch ein eigenes Licht geftattet: aber fo gewiß bieß felbft nur ein Abglang jenes bobern Lichtes ift, fo gewiß muffen bie Befete beiber Lichter in ber Wurzel biefelben fein, und es fann, wo fie in ungetrübter Lauterfeit ineinanberftrahlen, tein Wiberfpruch awischen ihnen bestehen. Ihr moget also eurem Glauben immerbin die Ueberzeugung bes Berftandes hinzugewinnen. Wenn ihr aber forscht, bann wollet tief und grundlich forschen: benn nur ber finnige Ernft barf fich ber Wahrheit naben, alles Seichte und Oberflächliche führt ab von ihr. Forschet ferner aufrichtigen Bergens wie folche, bie ba finden wollen und fich bes glucklich Befundenen freuen: nicht ben Sophisten gleich, die bas von Gott Bejahte zum poraus verneinen und von fich weisen, und nun bie Grunde gur Beschönigung biefer Berneinung fuchen, fonbern gleich folden, die vorab in ihrem innern Sinne bejaht, und nun diese Bejahung auch vor dem Berftande rechtfertigen mochten. So ihr aber vorzieht, lieber vom Zweifel auszugeben, fo läßt fich bas euch in feinerlei Beife wehren, benn Gott hat ben Menfchen frei erschaffen; er hat ihn auch bem Erftgeborenen bes Geschlechtes nicht gewehrt, und er kann, so er will, auch auf diesem Wege gur Wahrheit führen. Aber bie Wurzel bes Zweifels geht in bie Selbstheit jurud; feine Bewegung ift bas Ansteigen bes felbstigen Brincips: hat bieg einmal in feinem bunkeln Grunde fich gerührt, bann überhebt es fich feines Selbstgefühles leicht. Den hochmuth aber haßt Gott; die Engel find vor ihm ge= fallen, als fie in ibm angestiegen, und er ift berabgefahren, als Die Menschen in gleicher Beise fich vergangen, und hat ihre Sprache verwirrt. - So fpricht bie Rirche, ermunternb zugleich und warnend. Die Ermunterung haben viele Berfinfterer über= bort, die unter dem Borwande des Glaubens ihren Bortheil gesucht, ober ihre Errthumer ber Religion aufgeburbet; bie Warnung bat ber Brotestantismus nicht geachtet, und so ist es geschehen, bag bie britte Sacularfeier ihn im Buftanbe ber furchtbarften innern Auflösung und ber wilbesten Anarchie ber Meinungen betroffen bat.

Was hier im Allgemeinen vom jetigen Zustande des Protestantismus ausgesagt worden, hat sich denn auch in der vorliegenden Streitfrage bewährt. Der heilige Augustinus hat gesagt: "Ich würde dem Evangelium nicht glauben, wenn die Autorität der Kirche mich nicht dazu bestimmte." Dieser Aussspruch drückt in der That in der Form einer subjectiven Maxime den Grundsat des Katholicismus in gedrängter Kürze aus, und darum haben alle katholischen Theologen ihm beigepslichtet. Der Protestantismus kann dieß in keiner Weise, weil er von der Einheit der Kirche sich getrennt; er mußte sich daher nach einem andern Principe umthun, und hat dieses ins geschriedene Wort hineingelegt. Da heißt es denn bei dem neuesten Versechter

14

V.

biefer Lebre: "In Erwägung menfchlicher Schwäche und ber getrubten Reinheit jeber außern Rirche, tonne allein bem Worte Gottes, und inwiefern es als foldes flar und gewiß ift, un= bebingter Blauben geschenkt werben, und ber beiligen Schrift, obgleich fie erweislich fpater als bie Ausgiegung bes beiligen Beiftes in Jerusalem und die gange Ginrichtung ber Rirche fei, könne allein in ihr die bochfte normative Auctorität in bem Dage zukommen, bag biefe aus eigener Rraft berfelben angeboren, und nicht etwa von außen übertragen, jebe andere Erfenntnigquelle bes Christenthums, so wie jede constitutive Macht und Gewalt in ber Rirche unbedingt fich unterordne." Damit aber ift ber tatholischen Rirche nur leichter und furger Streit bereitet. Sie erwiedert in ihrem Bortführer in jenem Auffate: Bar, wie ihr einraumt, die Rirche ichon vorhanden, ale mit ber Berab= funft bes beiligen Beiftes bie Offenbarung völlig geschloffen, aber bie Bibel noch nicht geschrieben war, bann war nothwendig ber Beift ber ungeschriebenen Schrift lebenbig in ber Rirche, wie es Gott, nach Aussage biefer Schrift, welcher Glauben beigumeffen ihr euch verpflichtet, ihr jugefagt; und biefer Beift ift nicht von ihr gewichen, um fich im tobten Buchftaben zu begraben, als biefer burch Genoffen ber Rirche auf bem Berga= mente befestigt war. Sober ale ber Buchftabe ift bas lebenbige Wort, höher benn bas Wort ift ber Bebante, ber fich in ibm verforpert, hober benn ber Bebante ift ber Beift, ber ihn gebacht, und bober als aller Menfchengeift ift jener beilige, ber uns verbeißen ift, bag er unfichtbar, wie die magnetische Rraft bie Rabel, fo unfere Gemeinschaft gur Bahrheit lente. Darum, ihr, die ihr euch im Befite einer höhern geistigern Korm bes Christenthums wahnt, febet au, ob ibr nicht in grobem Selbftbetruge euch an die außere materielle Ericheinung gehangen, und, Göttliches mit Profanem mifchend, nachdem ihr bem einwohnenben bobern Beifte euch verschloffen, ihn mit einem Surrogate

bes Menschenwiges fummerlich erfett, und nun vor felbft= geschaffenen Bogen fniet, bie, nachbem bas mahre organische Leben, das von oben kommt, von ihnen entwichen, ein blok mechanisches Scheinleben führen! Das Wort, bas im Anbeginne bie Welt hervorgebracht, ift auch in Sternenschrift an ben himmel, in Blumenschrift an bie Erbe angeschrieben: aber ihr kniet nicht nieber nach ber Beiben Art auf die Erbe unter euch. um ben himmel über euch anzubeten; ihr habt gelernt, euch por bem Urheber biefes Evangeliums zu beugen, ber ba war, ebe ihr ihn gutgeheißen, und beffen Rame in jeber Berbinbung biefer Schriftzeichen jedem leferlich erscheint, auch ebe ihr eure philologische und höhere Kritit auf die einzelnen Rebeformen angewendet. Auch Chriftus bat nichts geschrieben, die Zeichen etwa ausgenommen, bie er in ben Sand gezogen, als bie Schrift= gelehrten und Phariffier bie Chebrecherin vor ihn gebracht, und bie hat alle, zum großen Leibwesen ber Kritifer, ber Wind ver= weht. Er hat wohl gewußt wie viel höher, erregender, begei= ftigender bas lebenbige Wort vor bem tobten Belchen ben Ber= tehr ber Beifterwelt vermittle, und wie fein Runte bligend, folagend, gunbend von Seele ju Seele bin = und berüberfahrt und mit unfichtbarem Rete fie zusammenhalt. Darum bat er seine Lehre nicht ber burren Rinde ber Bapprusstaube anvertraut; er hat fie wie ein geiftiges Saattorn in bie Seele seiner Runger bineinverpflangt, und fie angewiesen, die Saat, die ihnen gereift, wieber in die Gemuther ber Borer einzustreuen, und tei= nem ju wehren, ber ba tomme, feine Lampe an ihrem Lichte anzugunden. Damit aber bie Lehre alfo, von Gefchlecht ju Beschlecht überliefert, burch menschliche Buthat fich nicht verfälsche, bat er ber Rirche seinen Beift jum Suter gegeben, bag er beute und erklare, schirme und bewahre, und alfo, was im Beginne von oben herabgekommen wie bas Leben, auch im Berlaufe von oben erhalten werbe und in emiger Rugend gefichert bleibe. Ihr

aber gebt awar bem Schöpfer bes Bertes, bem Sohne, bie Chre, ben Erhalter aber, ben Beift, wollt ihr nicht anerkennen; ben göttlichen Ursprung habt ihr eingeftanben, ben Beftanb aber will eure Beisheit auf fich nehmen, und ba biefe Beisheit von heute und gestern ift, so wollt ihr die Jahrhunderte, die vor der Ge= burt ber Spatgeborenen verlaufen finb, mit Bewalt aus bem Buche ber Geschichte Gottes reißen. Darum möchtet ihr ber Briefterschaft die Bewahrung des lebendigen Wortes entziehen, und babt bafur bas Buch, in bas es subsibiarifc niebergelegt worben, ber Schule hingegeben, bag fie im Doppelfinne bes ftarren Buchftabens ben mabren Sinn ausbeute. Ru biefem Behufe habt ihr benn jene bobere Rritit euch geschaffen, bamit fie euch ben bobern Beift entbehrlich mache; eine fogenannte Wiffenschaft, aber nicht einmal wie die Mathematit auf die Anschauungeformen, ober wie bie Logit auf bie Dentformen bes Gei= ftes mit innerer Nothwendigkeit gegrundet, sondern nur aus einer immer ungureichenden Erfahrung abgezogen, barum ftete lofe schwebend, wandelbar wechselnd und mit fich felbft im Biberspruch, und wo fie noch am grundlichsten fich zeigt, auf jenem angeborenen historischen Tacte rubend, ben aber bie, welche vor euch gewesen, eben fo gut als ihr, ja noch beffer als ihr, weil unbefangener, geubt. Rein Wunder alfo, daß, ba bie Grunbfate, die ihr dem gangen Thun unterlegt, eben fo schwankend und ungewiß find, wie bie Maximen, nach benen ihr fie praktisch ins Leben führt, bie furcht= barfte Berwirrung eingetreten, und bag, ale ber Beift, ben ibr als entbehrlich ausgeschloffen, eurem Treiben fich entzogen, bas alte Chaos gurudgefehrt ift, bas er ichwebend über ben Baffern geordnet batte.

Die Evidenz liegt biefer Erörterung allzu nahe, als daß sich viel Triftiges darauf erwidern ließe, und das Gerathenste möchte sein, wie üblich und hertommlich ist in solchen Fällen, die Sache schweigend auf sich beruhen zu lassen, und den Angriff an einem

anbern Buntte zu versuchen, wo besterer Erfola zu hoffen ift. In der That hat es fich feit der Sacularfeier, wo der Proteftantismus voreilig Triumph über bie katholische Rirche ausgerufen, in Teutschland auf eine fehr bebenkliche Weise mit ihm gewendet. Zwar hat berfelbe im alten Reich beinahe alle poli= tifche Gewalt an fich gezogen, und herrscht nun überall mit ber gangen Dacht bes mobernen Regierungsmechanismus, mabrend bie Rirche in ihren ebelften Organen, theils burch die Ungunft ber Zeiten, theils absichtlich, noch fortbauernb gelahmt, bei jebem Schritte bewacht, gehindert und geirrt und bazu arm und bis gur Ractbeit ausgeblundert, in Unterwürfigfeit bienen foll. Und boch will es bei jenem zu feinem Befühl von Sicherheit gebeihen, während diefe, hoberer Fugung hingegeben, innerlich rubig, wenn auch nach außen nothgebrungen ftreitenb, ihren ftillen Bang fortidreitet, und mas fie außerlich burch ichnobe Bewalt ver= loren, flebenfach in' ben Bergen wiedergewonnen hat. 3war hat bie ihr entgegengesette Doctrin fich beinahe ber gangen Literatur bemeistert; fast ber gange Apparat von Sulfsmitteln, womit die Meinung gehandhabt wird, ift in ihren Sanden; auf taufend und taufend Wegen verbreitet bie Preffe mas ihr bient und gu= fagt; auch fehlt es feineswegs an Thatigkeit und emfiger Inbuftrie, von biesen Mitteln Gebrauch zu machen. Und boch fteht einerseits ber Erfolg in teinem Berhaltniffe au ber auf= gewendeten Anftrengung, und anbererfeits will ein unheimliches Migbehagen und bas Bewußtsein eines Mangels an innerm Salte fich nicht abweifen laffen, und thut in einem unaufhörlichen Betergefdrei über bie Gefahren, womit ber Protestantismus bebrobt fei, fich tunb. Jebe neue Erörterung bedt eine neue Bloge unb Inconfequeng bes angenommenen Syftems auf, bas felber ftets wechselt wie ber Mond in seinen Phasen, und in bem jeber, bem es beliebt, fich neue Pfabe tritt, die alle unter bem Fuß= tritte wiberhallen, weil ber Rationalismus den gangen Boben

But I M

unterhöhlt. 3mar ermuntern fich bie Bertheibiger burch wechsel= feitigen Buruf, indem fle fich ungetheilten Beifall fpenben, von ben Beiftesgaben ber Begner verächtlich reben und von bem gan= gen Streite wie von einem alten Processe, ben fie langft ben Beloten abgewonnen. Aber wie ber Moniteur Bonaparte's, wenn er lugenhaft Rieberlagen in Spanien als halbe Siege berausgestrichen, boch seiner Ruge nicht also Meister war, bag ben Geubten in ber Bergerrung bes hippofratischen Gefichts bie Bahrheit fich verborgen hatte; so dedt auch hier die innere Berlegenheit fich folecht binter ber angenommenen Diene rubiger. felbstbewußter Ueberlegenheit. Denn nur allgu übel ftimmt zu biefer Grimaffe bas feighochmuthige Ignoriren alles beffen, was icharf einschneibend antritt gegen biefen Dunkel; bas Bertuschen alles beffen, was allzu gefährlich erscheint, wo es irgend thunlich ift, bas theilweise ober gange Unterbrucken burch Gensur und sonftige Magregeln: ja jum Berbieten und zu wievfel andern fcblechten Mitteln haben wir uns berabgelaffen, in hoffnung ben andrin= genden Aluthen einen Damm zu feten; und wir wurden bie schnöbeste Bewalt nicht scheuen, wenn fie anwendbar mare, und eine unfichtbare Dacht ben ausgestreckten Arm nicht immer feffelte. In biefem allen gibt fich ein tiefes Befühl von Schwäche fund, bas öfter weggerebet, immer wieberfehrt; weil es in ber ftets fortichreitenden Wirksamkeit untergrabender und auflösender Thatigfeiten ftete neue Nahrung findet. Ueberbem, mahrend bie Seichten ted gur abgeschmadten Lehre fich betennen: ein welt= licher Rurft konne wohl Briefter fein, ein Briefter aber nie welt= liche Berrichaft üben, überzeugen fich bie einfichtigeren Broteftanten täglich mehr, welch' ein gefährlich Spiel bie Reformatoren gespielt, als fie die Lenkung ihrer Rirche profanen Sanben anvertraut. Heinrich VIII. von England steht als ein warnenbes Beichen für alle Zeiten ba, und wenn man Gregor VII. ihm entgegenfest, fo bat man in bochft ungeschickter Beife bas

Licht, bas man burch ben beigefügten Schatten zu trüben ge= glaubt, nur burch ben grellen Begenfat gehoben. Beiftliche Berren haben burchgangig wenig Anlage ju gewaltthatigem Durchgreifen; wo je einen bie Laune angewandelt ober eine brennende Natur früherer Bahmung fich entzogen, wird fie balb burch die Macht ber Berbaltniffe bedeutet, und baffelbe Ber= tommen, bas jebe Reuerung ju größerer Ungebunbenheit abwehrt, erschwert auch, wie politisch in England, jeden Fortfdritt ber Billfur. Wer aber von Jugend auf nichts als Subordination gesehen und gebulbet, ber ift wenig geneigt, auch in geiftlichen Angelegenheiten, einen Ginfpruch zu geftatten. Darum, wo in ber katholischen Rirche irgend etwas von einem stebenben Despotismus vorgetommen, ift es gerabe burch bie Einwirtung ber weltlichen Macht hervorgegangen. So hat die Inquisition burch eine solche Einwirtung in Spanien ihren gangen gewaltthatigen Charafter angenommen, und daß ber rudfichtelosen Billtur, im Ralle fie bieg fur gut gefunden, bie Rirche ent= behrlich gewesen ware, zeigen, wenn es wahr ift, was ihnen nachgesagt wird, die früheren Behmgerichte, die gang aus glei= dem Grunde, um ein unterworfenes, befiegtes Bolt unter bem Auße zu halten, ohne Mitwirfung ber Kirche eingerichtet worben. So fieht ber Protestantismus von zwei Seiten zugleich fich be= brobt: von oben burch die Willfür in der einen Richtung, die bie Reit genommen, und von unten burch bie Anarchie in ber anbern Strömung, bie bie Beifter hingeriffen, und er hat tein Mittel, fich biefer zwiefachen Berftorung zu erwehren, ba ihn bort bie Unterthanenpflicht bindet, hier die völlige, ungebundene Freibeit, die berfelbe feinen Genoffen zugeftanben, ibn bemmt. Es ift traurig, bag es babin gefommen, aber es konnte nicht anders ergeben, ba jenes Zwillingspaar gerftorenber Rrafte: bas beipotische und bas bemotratische Element, immer gepaart als rachenbe Macht aus jeber gewaltsamen Bertrummerung bes einzig rich=

tigen Sbenmaßes bervorfteigt und fogleich fein Umt beginnt. In Wahrheit, es war eine große und eble Bewegung im teutfchen Bolle, die die Reformation herbeigeführt. Dogen die lateinischen Bolfer fie unbebinat verwerfen; wir Teutsche konnen es nicht und burfen es nicht, weil fie aus bem innerften Beifte unseres Stammes hervorgegangen, und fich auch nabe so weit wie er verbreitet hat. Dieser Beift ift jener eble ethische Unwille über jeben Frevel am Beiligen; jener Abichen vor jeber moralischen Raulnig, bie fich irgendwo offenbart; jene Entruftung, die fich gegen jeben Digbrauch fonell erhebt; jene unzerftorbare Freiheits= liebe, die jedes Joch, das treulose Gewalt ihr aufzulegen sucht, frub ober fpat immer abzuschütteln weiß: furz die gange Daffe antiseptischer Gigenschaften, die Gott in biese Nation gelegt, um bie Kaulnif, wozu fich besonders ber warmere Guben so gerne neigt, so oft es Noth thut, abzuwenden. Man müßte ben elen= ben Sophismen ber Zeit beivflichten, die ichamlos die unbedinate Willfur als die einzige Regierungsweise in einer Beriobe uns empfehlen, wo überall bie Scandale uns umgeben, die fie feit Menschengebenken angerichtet, und bie Erummer, womit fie, in Berbindung mit einem entgegengesetten Wahnfinne, Rirche, Staat, Recht und Gerechtigkeit, Sitte und felbft die Chre ger= ftorenb, Europa angefüllt, über unfern Sauptern bangen, wollte man bas läugnen und Gottes Fügung meiftern, ber ihre Befestigung zugelaffen. Aber es ift eben fo gewiß, daß auch schon in ihrem Ursprung Satanas in ihr zu niften gewußt; bag bie habsucht ber Machtigen, ber hochmuth ber Schriftgelehrten, bie Bantsucht ber Theologen und bie frevelnbe Unbandigfeit ber be= wegten Maffen fie in ihrer Quelle vergiftet, und bag baber bie Migbrauche, die fie vorne bekampft, in anderer Form binter ibr schnell wieder nachgewachsen. Wie überall die Freiheitsliebe der Teutschen gern und leicht in Barticularismus ausgeartet: wie ber Ungeftum, mit bem fie ber Schlechtigkeit fich entgegenseten, gern in Plumpheit übergeht, und bie fcblichte Gerabheit bes Berftanbes, mit ber fie bie hinterlift ju Schanben machen, leicht gu einem ftumpffinnigen Bertennen boberer und garterer Beziehungen führt: fo ift es ihnen auch hier gegangen. Die Reformatoren in ihrer heftigkeit vom Ginbrucke bes Augenblickes binge= riffen, jum Theil auch wiber ihren Willen von ber Bewegung fort= gebrangt, die fie veranlagt hatten, fuchten ohne alle Rudficht auf ben höhern Busammenhang nur bes nächften loszuwerben, was fie brudte und ärgerte, und fo fclugen fie blind um fich, riffen fogleich von Grund aus nieber, mas ihnen baufällig ichien, schnitten ab, was fie angestedt glaubten und verbrannten mit Feuersgewalt, was ihnen gerrüttet und vermobert bunfte, was aber oft nur burch bie Lange ber Beit unscheinbar geworben, ihrem haftigen hingleitenben Blick seine innere Trefflichkeit verbarg. Alfo fuhn von Stufe ju Stufe voranschreitenb, und bei jebem Schritte fich mehr erhitend und ereifernb, verfuhren fie wie bie Lütticher in ihrem letten Aufftanbe, bie ihrem Bifchofe jum Trope, fich aber ju Schimpf und Schande, ihr icones gothifches Munfter abgetragen. Und fo endete ber Sturm, ber urfprunglich, wie recht ift, gegen bie Menfchen und ihr Berberbniß gerichtet war, mit ber theilweisen Berftorung ber Lehre, bie fie retten und bewahren wollten. Und es begab fich, baß fie, die anfangs die alte Rirche angeflagt, wie fie die überliefer= ten Dogmen burch menschliche Ruthat verfalfct, julest biefe Berfälschung und Legirung jum Princip erhoben, indem fie jedem Dogma feine Bultigkeit weigerten, bas nicht zuvor bei ihrem Berftande fich ausgewiesen und eine Burgertarte bei ihm geloft. In bie Berantwortung theilen fich jene, bie ben Digbrauch an= gerichtet und bie, fo unter bem Bormanbe bes Digbrauchs, guten Brauch gerftort. Bang benfelben Bang hat in unferen Tagen bie politische Revolution genommen, und wir mußten bieg große Greigniß por unfern Augen fich begeben feben, um an ihm gu

lernen, wie bie Reformation qualeich mit Billiateit und mit Strenge. b. i. mit ernfter Gerechtigkeit, zu beurtheilen fei. Wie aber jene ibre schwere Gerichte über Krankreich gebracht, so bat biese nothwendig auch bas gleiche über Teutschland herbeiführen muffen. Dieselbe Sabsucht, die die ebelften Formen zerschlagen, um das burftige Material wegstehlen zu konnen, berfelbe Dantel, ber jeber billigen Unterordnung fich entzogen, um im engeren Rreise mit unbebingter Willfur schalten und walten zu konnen, dieselbe Gigensucht in allen Dingen, die alles nur auf fich selbft bezieht, und unter bem Bormand von Freiheit alles Sobere gertrummert, bamit ihrem Desvotismus fein hemmnif von oben entgegenwirft. biefelbe Blumpheit blinder Leibenschaft, die ohne alle Rudficht nieberschlägt und unter bie Ruße tritt, was ihr nicht unbedingt fich fügt: bas alles hat nun, nachbem es mit ber Rirche gu Rand gekommen, gegen bas gemeine Wefen fich gerichtet, und ba hier wie bort gleiche Inboleng und Schlaffheit ber Daffe, bie fich hat alles bieten laffen, fo ift gefchehen, mas wir gefeben und täglich noch erblicken. In religiofen Dingen wird bas mab= nende Gewissen mit Sohn abgewiesen, in politischen aber find bie Folgen handgreiflich und nicht abzustreiten. Dag man fic wenden und ftrauben und die Bahrheit fich wegbisputiren, eine mächtige ftarte Sand hat uns gefaßt; wozu wir überall im Gu= ten und nicht verftanben, bagu wird fie und burch bie Roth binführen, und fie wird nicht ablaffen bis ihre Gerichte vollenbet find: benn bie Lugen, die geschminften Beucheleien und Rebend= arten, womit wir uns untereinander hinhalten, reichen nicht bis binauf zu Dem, ber unfichtbar zugegen ift, wenn wir im Bergen falichen Rath beschließen.

## Die Bischofswahl im Grossherzogthume Buden.

Es ift biefes ein grundlich ernftes Wort über ben vor= liegenden Gegenstand \*); aber man fieht es bem Rebenben an, baß er lange unter bem Drucke gelebt, wodurch er fich angewöhnt, obgleich er nichts Nothwendiges verschweigt, boch seine Gebanken mehr burch Mienen als in bestimmt artikulirter Rebe auszudrücken. Wir haben nun alle miteinander länger als ein ganges Menschenalter auf allen Schulbanten ber Geschichte berumgerutscht, wir sollten boch endlich, wie wir noch übrig find, alt und jung, groß und flein, machtig ober unterthan, begriffen haben, bag Ordnung, Recht, Gerechtigfeit und Billigfeit teine leeren Schulgespinnfte find, fondern daß wirklich ohne fie auf die Dauer in ber Welt fein Fortfommen ift. Es ift erstaunlich, baß Regierungen, an beren Wohlwollen man nicht zweifeln barf, ba man fie ja fonft bes Selbstmorbes verbachtigen mußte, auch nur für ben Augenblick folden Rabuliften Gebor zu ichenten fich entschließen, bie, indem fie überall zu gewaltthätigem bin= aussehen über alle Kormen, Orbnungen, Rechte und Befetlich= keiten, auf benen allein ihr Beftand beruht, verleiten, bas ficherfte Mittel gefunden, fie burch fich felber zu verberben. Und fo fehr icheint bieg berrifche Ueberfahren gur andern Ratur geworben, baß es ganz bewußtlos vor fich geht: weil man auf keine andere Beise begreifen tann, bag moblgefinnte Manner, benen man unmöglich bofe Abficht unterlegen fann, boch ohne Bebenten Ramen und Autorität zu folchem flunkernben, unlautern, form= lofen Treiben berzugeben fich entschließen. Man mußte fehr ftupib und beifichtig fein, wenn man ben Blan, ber von Seiten ber Urbeber bem gangen Geschäfte zu Grunde liegt, nicht ju burchschauen im Stanbe mare. Und ware man achtlos baran

<sup>\*)</sup> Ratholit Bb. 13, G. 79.

vorübergegangen, bann konnten mancherlei Borgange, bie allzu voreilig ausgekommen, leicht auf bie rechte Spur hinführen. Es ift, um bie Sache in wenig Worten auszubruden, ein bort wie anderwarts beabsichtigtes Berquirlen aller Confessionen, wobei ber Rationalismus bie Stelle bes Aneignungsmittels ver-Giner folden Berquidung aber fest unter allen bie katholische Rirche am sprobesten fich entgegen, benn fie hat ein= mal zu bem Aneignungsmittel nicht bie minbeste Bahlverwandt= schaft, und scheibet es, ale ihrem Wesen ganglich zuwiber, wo es irgend eingebrungen, fogleich aus. Dem Brotestantismus gegen= über muß die Kirche zwar allerbings beffen Ruckfehr zu ihr wunschen, aber fie tann ibm nicht entgegengeben : benn in ihrem Lebraebaube ift jeber Stein ein Schlufftein bes Gewolbes, und fie barf nicht geftatten, bag einer aus ber Stelle rude. bas Oppositionsprincip einmal aus ihr herausgetreten und fich von ihr losgeriffen, so bedauert fie die Trennung; aber weil Beschehenes nicht zu anbern ift, halt fie es fur rathsamer, bag biefe alfo fortbeftebe, und außerlich ein in mancherlei hinficht ersprieglicher Gegenfat anhalte, als bag fie eine tauschenbe Rube burch Singabe bes ihr anvertrauten Pfanbes und mit ber Berftorung ihres innerften Befens ertaufe. Da bie Bereinigung auf ihre Bebingung nicht thunlich ift, fo hat fie zu aller Zeit auch ben fernften Gebanten ber Bereinigung auf Bedingung ber andern abgewiesen; weil bann natürlich bie Opposition in ihr berrichend wurde, und nun eine Cortesconftitution bie Rolge ware, wo die Maffe gebietet, und die Ginheit gehorcht, was schnell gur Anarchie binführt. Da es nun also ift und also ferner bleiben wirb, unb, obgleich in aller Beise gur Gintracht wirtend, die Rirche als bas ftartfte hindernig jener Ginigung entgegensteht, fo wendet fich benn auch gegen fie bie emfigste Beschäftigkeit berjenigen, bie fie burchauseben fich vorgenommen. Und fo wird benn bie Gelegenheit benütt, ihre neue Geftaltung

und Begründung, die sich zulest nicht mehr abweisen ließ, so lange als möglich aufzuhalten, um Zeit zu gewinnen, durch Ginsschiedung von Fermenten aller Art Gährung in sie zu bringen, und wo möglich in größter Geschwindigkeit ihre wichtigsten Lebenssorgane mit ihnen zu insiciren, und die Regierung auch wider ihren Willen in allem diesem zum Werkzeug der Ausführung zu machen. Der Plan wäre klüglich ausgebacht, wenn nicht ein Gott noch immer lebte, der alle Ränke, die ein Greuel vor seisnen Augen sind, leicht zu Schanden macht.

Aeber die Bung'sche Behanptung einer gesetzlichen Sandenanbesehlung unter den Jesuiten.

Das Anbenten ber Jefuiten war feit ihrer Aufbebung in Ehren gehalten wie bas Grabmal jenes Ungethums, an bem fein reisenber Sandwerksburiche vorübergeben burfte, ohne einen Stein barauf geworfen zu haben. Es gehörte noch weniger Duth bazu, als vor einigen Jahren bei bem Jubentumulte aufgewendet wurde; obgleich die Helben bier ziemliche Gewißheit hatten, es sei von ber auffahrenden Site ber Digbandelten nichts zu befahren, fo konnte man boch immer nicht wiffen, ob unter so vielen nicht unversebens ein Maccabaer fich wieder fande. Aber bei einer aufgehobenen, in alle Welt gerftreuten, von den Mächtigen verfolgten, ganglich wehrlos gemachten und beinahe infam erklarten Befellichaft waren Ruden, Flante, Fronte und alle zwischen= liegenben Bunfte aufs vollfommenfte gefichert und gebect, und ein tabferes Berg hatte allen möglichen Spielraum, seine Kurcht= lofigfeit und feine ebelmuthige Berachtung aller Gefahr aufs glanzenbste zu bewähren. Darum haben benn auch unsere ge= feiertsten Beroen, Belbenlaufer auf ber Sonnenbahn, an biefem Drachen fich versucht und ba er felbst nicht mehr zur Stelle

war, mit bem größten Gefolge feinen abgefchiebenen Getft be= fambft, und mehr als eine Lorbeerfrone ift augleich mit ben Saar= locien ber Sieger im Tempel bes Rachruhms aufgebangt. Neuer= bings ift auch ber Ritter v. Lang in biefe Zafelrunde eingetreten; aber er hat boch wenigstens bie Sache auf bem hiftorischen Bege verfucht, und nicht wie bie anbern Teufelsbanner gur Mitter= nacht an ben Rreuzwegen vorbeipaffirenben Gefvenftern aufge= lauert. Das ware schon recht, und sein Buch mag manche gute Babrheit in fich enthalten: benn all unfere teutschen Inftitutionen waren im vorigen Jahrhunderte vom Schimmel beinahe aufgefreffen. Aber ba mußte er gleich voran bie grundlichsten Beweise führen, daß er weder Billigkeit noch historischen Tact befite, um fein Buch bei allen Besonnenen um Glauben und alles Bertrauen zu bringen. Er batte bem bochft einfältigen Be= banten Raum gegeben, wenn er bie Conftitutionen bes Stifters ber Gesellschaft recht aufmerksam und wiederholt von vorne bis hinten lefe, werbe er noch irgend etwas Grundschlechtes auf= treiben, was der fpurenden Bosheit so vieler Tobfeinde berfelben feit Rahrbunderten entgangen mare. Da fließ er benn auf ben befannten Sat: "Visum est etc.", und bie tofilichte aller Entbedungen war bem Forschenben geworben: ber General hat Macht, ben Orben, falls es ihn gelüftete, ohne Biberfpruch bem Teufel gur weitern Beforberung abguliefern, indem er jebem Mitglied Stud vor Stud eine fleine Tobfunde anbefahl. Satte einige Erfahrung im Betriebe biftorifder Forfchungen bem Entbeder beigewohnt, bann batte bie Leichtigfeit, mit ber biefe Entbedung fich ibm bot, ibn icon mistraulich gemacht, und er håtte nochmal schärfer zugesehen. Hätte er jenen historischen Zact befessen, ben wir ihm eben abgesprochen, bann ware biefer fogleich in ihm gegen die Boraussetung aufgestanden, bag eine religioje Befellichaft von frommen Mannern aur größern Berbreitung ber Chre Gottes abgeschloffen, in einer befondern Clausel zugleich auch einen Pact mit bem Teufel errichte, und vor aller Belt Augen gleich binter ben Altar ber Rirche seine Capelle fete. Batte er jene Befonnenheit gehabt, die ben Gefchichts= schreiber nie verlaffen barf, bann hatte er bie ihm zweibeutige Stelle aus bem Beifte ber gangen Urfunde und biefe wieber ans bem Beifte ihres Urhebers fich gebeutet, bamit er nicht in Gefahr gerathe, argwillig nur bas Bofe herauszulefen, was er felbft guvor hineingelegt. Satte er bann etwa noch bei anderen, ber Sache Rundigen Umfrage gehalten, die ruhiger die ihm buntle Stelle angesehen, weil fie am Funde bes Schapes tein Intereffe hatten, bann wurde vielleicht einer fich gefunden haben, ber aus ber Lausiaca, cap. 12, nachgewiesen, bag bie Sache gar nichts fo unerhort neues gewesen, sonbern bag bie Einfiebler in ber Thebais, bie wenigstens bie Belt nicht betrugen wollten, ba fie mit ihr in teinem Berkehre ftanben, schon ben Grundfat hatten, baß, wenn einer zu einem geiftlichen Bater ein gutes Bertrauen gefaßt und fich bemfelben in Behorsam unterworfen, er nicht fo fehr auf die Gebote Gottes Acht zu haben brauche, sondern bem geift= lichen Borfteber feinen Willen ganglich anheimstellen burfe, inbem berjenige, ber einem folden Wohlgeprüften burchaus und in allem gehorsam sei, fich niemals verfundigen konne. Solche Umficht ift ingwischen nicht bagu geeignet, in gegenwartiger Beit Beschichte mit Effect ju fchreiben; irgend eine neue handgreifliche Berleumbung einer ehemals geehrten Institution macht schnelleres Blud als die Wahrheit, die ber Sectenwuth ein unschmachaft Rutter ift: ber Beifall ift gewiß, bie Beschämung aber febr aweifelhaft, da die Welt in allen biefen Dingen es nicht so genau ju nehmen pflegt. Inzwischen tann biefe Rechnung boch bisweilen zu Schaben führen, wie es benn im gegenwärtigen Ralle ergangen, wo fich ein Anberer \*) gefunden, ber bas alles hintens

<sup>\*)</sup> Ratholif Bb. 13, S. 107.

nach gethan, was jener unterlaffen, und nun fehr unbarmherzig mit Höllenstein bas faule Rleifch betupft, bas er gefunden, und felbft bes gefunden taum verschont. Dit großem Ernft hat er fein Beschäft ausgeführt; mit Nachbruck bat er fich gegen bie Berleumbung aufgelehnt, und fie in ihrer gangen Richtigfeit bargeftellt. Man fiebt es feinem Gifer an, bag bie Entruftung, bie aus ihm fpricht, nicht einem jener Chrienmacher angehört, bie uns jest fo oft beimfuchen, und, inbem fie nach Belieben für ober gegen eine Sache fich begeiftern, aus bemfelben Raffe rechts rothen, links weißen Wein prafentiren. Ohne Bebenten spricht er Dinge aus, von benen man bochft ungerne rebet; nenut vieles berb turg beim rechten Ramen, was man jest ge= meiniglich mit einer poetischen Umschreibung zu geben pflegt, und man muß ben Muth höchlich loben, womit er einer mach= tigen Cabale entgegentritt. Denn obgleich er anonym geschrieben, tann er nicht barauf rechnen, baß fein wahrer Rame ben Spabein entgehen werbe. Doch barf man nicht verhehlen, bag auch er feinerseits ber Sache zu viel gethan. Unferen werthgeschatten Brubern und Freunden in Rorbteutschland ift, wenn fie einmal in Darnifc bineingerathen, felten bie Gabe verlieben . Daß qu halten, und fie begreifen schwer, bag bie Milbe ber Rraft nie Gintrag thut. Gin Bang, immer ftraff in geraber Linie ausfahrend, ohne rechts und links umzusehen, bann ploglich im scharfen Wintel fich umwerfend und wiber die Gegenstände rennend, die er mit in die frubere Bewegung hineingezogen; ein hinftarren aller Sinne in einer bestimmten Richtung, fo bag alles Rebenliegende wie nicht vorhanden, und die ganze weite tuaelrunde Belt nur in einem einzigen Durchschnitt ergriffen wird; ein ftubirter Gifer, bem es nicht im rechten Augenblice wie Glodenklang klingt in ber Bruft, bag er gerade bas Rich= tige erfaßt, sonbern ber hintennach überlegt und mißt und rech= net, um am Ende au fura ober au lang au kommen; eine flie= genbe Begeisterung, bie ftete fich felber überbietend von Sproffe ju Sproffe in ber Leiter ju immer höherer Betonung fteigt, bis bas Organ unvermögend endlich in ein mißfälliges Rreischen frampfhaft fich ergießt: bas wie manches andere will mit dem schönen Cbenmaße, wie im Sandeln fo im Reben, fich nicht vertragen. Am meiften muß bie arme Sprache biefe innere Ber= riffenheit entgelten, und gebulbig und fügsam, wie fie ift, gleich bem Bolfe, bas fie rebet, wird fie eben barum von ben Epran= nen auf bem Marterholze alfo ausgeredt, bag ihr Gebein taum mehr zusammenhängt. Unfer Berfaffer sucht hier mit einem leicht ju entschuldigenden Selbstgefühl feines Bleichen. Da bie ein= fachen Beiwörter ihm wie Bogelbunft zu leichten Galibers fur fein Beschüt bebunten, hat er wie ein Cytlope mehrere ber tornigften gufammengeschmiebet, und fucht nun mit Rettenfugeln gegen alles Rriegsrecht, Breichen in bie Maffen feiner Begner hineinzuschießen. Die find benn freilich über bas ungewöhnliche Pfeifen, Bifchen und bas fonberbare Wortgestrubel und Gebrubel einen Augenblick betreten; wenn fie aber feben, bag boch feiner in ben Bliebern fällt, faffen fie balb wieber Duth, fchicken bie Bigbolbe vor, die ben eifrigen Mann ins Lacherliche gieben, und fo ift bie gange Abficht verfehlt, und die Sache bleibt beim Alten.

Das Interessanteste im Buche ist die Darstellung, wie in Rordteutschland vieler Orten die Jugend zur Liebe gegen die Katholischen erzogen wird; das wird ihm auch als eine Sunde angerechnet werben, die keine Bergebung zu hossen hat. Im westlichen Teutschland, wo die Confessionen seit Jahrhunderten nebeneinander wohnen, hat sich das alles etwas glimpslicher und billiger gestellt, und es wird eines der Resultate des gegenwärtigen Streites sein, daß dieses auch künftig ins Große hin geschieht.

## Von geheimen Gesellschaften.

Der erfte Theil bes Auffates \*), ber aus einer frangofischen Beitschrift entnommen ift, bat ben Sprecher biefes, wie er nicht bergen fann, feineswegs absonberlich erbaut. Er fieht es un= gemein gern, wenn in öffentlichen Erörterungen ber Bortrag in großen, bestimmt umschriebenen Daffen gegliebert ift, bie bann wieder ins Ginzelne bin in lichten wohlbegranzten Begriffen fich absondern, mahrend nach aufwarts ihre Berbindung burch ein allgemein umfaffenbes Band also vermittelt ift, bag alles wohl ausammengreift und fich geschmeibig ineinanderfügt. Das ift aber bier nun feineswegs ber Fall: bie Grundbegriffe ichweben meift nebulirend im Unbestimmten, die Berbindungen find unvermit= telt, und die Behauptungen fteben abgeriffen ba ohne Saltung und Sicherheit. Bor allem aber fieht man fich umfonft nach Thatsachen um, die die Anklagen erweisen follen. Der Auffat beginnt bamit, fo lange es Menfchen gebe, bestehe ber Rampf zwischen bem Irrthum und ber Wahrheit, ober bem Buten und Bofen, um die herrschaft. Wie eigentlich im Menschen zwei einander befampfende Befen, ein gutes und ein bofes, porhanden seien, so habe auch bie menschliche Befellschaft zwei solche Brincipien, und befite nun eines berfelben ausschließlich in ber öffentlichen Gesellschaft bie herrschaft, so ziehe bas andere fich jurud, fuche burch Bleichgefinnte fich zu verftarten und ine Bebeim bie Mittel zu bereiten, burch bie es fich wieber ber Berrschaft bemächtigen zu tonnen glaube. Aus biefem Biberftreite fei nun auch die Freimaurerei hervorgegangen, und wenn fie lacherlich fich felbft an ben Salomonischen Tempelbau antnupfe, fo fei es bagegen, befonbere nach Condorcets Beständniß, ausgemacht, daß fie in Wahrheit aus ber alteften und gefährlichften

<sup>\*)</sup> Ratholif Bb. 13, S. 129.

aller Regereien, bem Manichaismus, hervorgegangen. Es brangt fich aber jedem Unbefangenen auf, daß zwischen ben Grundfaten bes Manichaismus und benen ber Maurerei, gerabe wie fie berfelbe Auffat in feinem anderen Theile auseinanderfett, eine eben fo große Kluft in ber Mitte liegt wie zwischen ihr und hermes Trismegiftus ober bem Baumeifter aus Phonicien und ber Loge vom großen Orient, eine Kluft über bie bier so wenig wie bort eine Brude führt. Der Manichaismus fest bekanntlich zwei gleich ewige Principien aller Dinge: Gott und ben Teufel, bie im ewigen Streite habern. Jeber ber Rampfenben hat feine Deeresmacht; bas quie Befen beberricht reine Lichtaeister, bie ihm bienen, bas boje eben fo bie Beifter ber Rinfterniß; und burch alles Dasein geht nun ber große Zwiespalt: also, bag im Menschen zwei Seelen, eine gottliche und eine fatanische, aneinandergekoppelt wie Jatob und Cfau im Mutterleibe fich unermubet miteinanber fchlagen. Sieht man biefer Lehre etwas scharf unter bie Augen, bann erblickt man nicht ohne Ueber= raschung einen alten Bekannten, ber wie ber emige Jube in allen Beiten zu Sause ift, und vorzuglich jest auf allen Wegen und Stegen bem Manbersmann begegnet. Wir feben um uns ber bie Welt in ihrem Treiben in zwei große Beerhaufen getheilt: Grund= fate, Meinungen, Denkungeart, Sanblungsweise, alles ift bis in bie innerfte Burgel geschieben; jeber behauptet für feinen Theil, bağ er auf bas ewig Bute, Bahre und Rechte gegrundet sei, ber gegnerische Bart aber im Argen fite und beim bosen Reinde gu Leben gebe. Fragt ihr ben einen, worauf fich benn biefe feine Meinung grunde, fo erfolgt die Erwiederung: er fei beffen völlig . überzeugt und wiffe es gewiß, und es tonne fein Zweifel baran bestehen, und ber Augenschein muffe es ja bem Berblenbetften auf= bringen und die Erfahrung ihn belehren, wie nichts als Berberben, Umwälzungen, Unbeil, Elend und Berrüttung aus ber Satansschule gegenüber berporgegangen. Fragt ihr binwieberum

biefe, was benn fie zu ienem Urtheil über ihre Begner berech= tige, bann verweisen fie ben Fragenben höhnisch auf bie Geschichte, bie burch ihre Schulb nichts als eine aneinanderhangende Rette von Bosheit, Treulofigfeit, Berrath, Raub, Gewalt, Mord und Tobichlag fei, bis endlich ber beffere Beift, mube folch gehauf= ten Frevels, erft ein Sauflein und bann einen Saufen fich ge= fammelt, ben nun bie Bolle aus allen ihren Schlunden mit gif= tiger Lobe anblafe. So fteben fie feinbselig fich gegenüber, wech= felweise fich verneinend, und weisen jebe Bermittlung burch eine bobere Billigkeit hartnäckig ab. Nun weiß aber jeber, ber einiger= maßen bibelfeft ift, mas von ber gangen Sache zu halten fei. Da steht geschrieben, ber Mensch sei anfangs nach Gottes Eben= bilb geschaffen, und Gott habe gesehen, bag bie Creatur gut gewefen u. f. w. Darauf habe ber Menfch am Baume Gunbe und Tod in fich hineingegeffen, und fet bafur aus bem Baterhause in die weite Welt hinausgejagt u. f. w. Seither habe alles nun auf beiben Rugen gebinkt, und ber Leibesschaben sei immer bebenklicher geworden, bis die Erlösung eingetreten, die aber nicht bas schabhaft geworbene Geschlecht gleich vom Mund auf in ben himmel eingeführt, sonbern bie Auffahrt an bie eigene Beiligung geknüpft. Daburch babe Gott zwar bas feinige und mehr als bas gethan, bie Menschen aber burchbin keineswegs bas ihrige, und nun, fo fahrt bie Beschichte einfallend fort, sei es seither zwar etwas beffer gegangen, im Bangen aber boch fcblecht genug. Was zur Befferung, Erhebung und heiligung von der erbarmenden Gottheit gewährt und bestimmt gewesen, habe Schlech= tiakeit, Beuchelei und Riebertracht oft aufe Schanblichfte mißbraucht, ober auch eine frevelnbe Berwegenheit hohnifc und lästernd von sich gestoßen, und so habe ber alte Aluch in ber sich immer wiebergebarenben Sunbe, wie bie Rlamme am Brennftoff, fortgebrannt. So lautet in furgen Borten, mas bie Bater uns aufgeschrieben, und was wir als Augenzeugen erlebt, läuft un=

gefähr auf basselbe hinaus. Wir sehen und erkennen und wiffen es gewißlich, bag es eine Lehre gibt und eine Bahrheit und ein Recht und eine Gerechtigkeit, die von Gott berkommen, und eine Luge und eine Bosbeit und ein nichtswurdig Thun, bas pom Teufel ift. Aber fällt ber Strahl jener Wahrheit ober ber Autrieb ber ihr verbundenen Berechtigkeit in bie ichwal aufqual= menbe, bunfterfüllte menschliche Ratur, fogleich wird ber Menfc von seinem natürlichen geraben Wege abgelenkt, mit ber Nacht ber tiefern Region tingirt, mit Jrrthumern verfinftert und mit Leibenschaften beflect. Dagegen aber auch umgekehrt, fo bie Luge und die Bosbeit, die von unten ansteigen, wie anstedenbe Rrantheitegifte in fie eingebrungen, erwehrt fich ihrer fchnell bie Lebensfraft; fie werben burch bie naturliche Gutmuthigkeit ber menfclichen Anlage immer wenigstens jum Theil gebunben und verfüßt, und in ben Bewegungen, bie fie hervorbringen, treten fie nur als eine ber veranlaffenben Urfachlichkeiten ein. Wie alfo bas Beffere mit ber Berborbenheit ber Selbstigkeit fich trankt, und bem besten Borhaben leicht Zrrthumer, Leibenschaften und Schlechtigkeiten fich beigefellen, fo fann auch hinwieberum bas Schlechte bem Ginbringen und ber Beimischung bes Guten fich nicht entziehen, und bie ichlechtefte Sache findet aufrichtige Bertheibiger, bie fich an bas Gute hangen, und bas entgegenstehenbe Bofe in ihm bestreiten. Go bilben fich Daffen und Parteien, unter die Recht und Unrecht fich vertheilt, und beren jebe fich boch im alleinigen Befite ber Lauterkeit und ber guten Sache rühmt. Und es begibt fich wohl zuweilen, bag Schlecht und Recht in völlig gleicher Theilung unter fie gerathen, bann ift ber gange Streit eine leere nichtige Spiegelfechterei, die burch lange Beit= raume hindurch die Welt verwuftet, ohne zu einem fruchtbaren Ergebniß zu führen. Denn bie Bage ber Gerechtigfeit fteht schwebend im Gleichgewichte zwischen ben ftreitenben Parteien und weiß nicht wohin fie neigen foll; erft wenn es ber einen

gelingt, größeren Rechtes Deifter fich zu machen, ober bie andere frevelnd größeres Unrecht häuft, erfolgt ber Ausschlag, und ber Sieg neigt bann erft auf bie beffere ober minber fchlechte Seite : benn Gott ift gerecht und allein ber herr, ber Teufel aber ift eine Creatur, und wird nothwendig barum gulett beflegt. Da bas nun alfo ber Lauf ber Reiten ift und mehr wie je ber unfri= gen, ber Berfaffer bes Auffates auch im Gingang zu jener Lehre fich bekennt, so wird er uns es nicht übel beuten, wenn wir auch bie unfrige auf biefen Begenftand anwenben, und wie wir ben anbern nicht glauben, bag bie Cabinete allen jetigen Spektakel angerichtet, fo auch ihm, fo lange bis bie versprochenen Beweise folgen, ben Blauben weigern, wenn er behauptet, aus ben Logen ber Frei= maurer feien alle jetigen Ummalzungen ausgegangen. Da bie Logen, wie man täglich fieht, nur im figurlichen Sinne mauern, etwa wie man von ben Raten fagt, fie fvannen, wenn fie im Winkel fitend schnurren, so ift es mehr als ungerecht, ihnen ein Rieberreißen gugutrauen; auch find fie in ihrer harmlofigfeit von biefer Seite in Teutschland bieber allem Berbacht entgangen, und auch in Kranfreich scheint eine achtsam fluge Regierung fie nicht in anberm Lichte zu betrachten.

Größere Aufmerksamkeit verdient der zweite Theil des Aufsates, der richtig unterscheibend zwischen den politischen geheimen Berbindungen und den maurerischen, und den lettern die speculative Richtung zutheilend, mit Ausmittelung des eigentlichen Wesens und des Inhaltes dieser Speculationen sich beschäftigt. Dier verläuft der Bortrag nicht in ein allgemeines Gerede und Berdächtigen, er stütt sich auf bestimmt vorliegende Thatsachen und Actenstücke. Es sind dieß geheime Papiere, die in Italien bei Gelegenheit der Nachforschung über die politischen Verdinsdungen gefunden wurden, und die sonst sorgfältig verdorgen, durch biese Veranlassung an den Tag gekommen. Es sind ferner Stellen aus Reden, die in den Pariser Gentrallogen gehalten wurden,

und die, wie fie vorliegen, aus ihrem Rusammenbang geriffen nicht als Beweismittel gelten konnen, aber fubfibiarifch mit jenen Papieren verbunden, gar wohl als erläuternbe Roten bienen mogen. Bergleicht und combinirt man alles in biefen Papieren Berftreute, fo ergeben fich ungefähr folgenbe Resultate: bie Religion bes wahren Maurers ift bie Weisheit, er war blind ehe biefe Ginficht ibm geworben, bie Binbe bes grrthums, ber feinen Berftand verwirrt, bemmte feiner Augen Licht, mit ber Beibe find fie ihm aufgethan; er ift ber Unschulb, ber Ginfachheit und ber Bernunft gurudgegeben, und hat bie Bflicht auf fich genommen, mit Alugheit, Festigkeit und Dag die Sophismen ber Dummbeit und Täuschung zu befämpfen, ber er fruber felbft angehangen, und burch einen reinen Wandel die Religion lieben au machen, beren Borfchriften er fortan au befolgen fich anbei= fchig gemacht. Aller Beisheit Grund und Inhalt aber ift Gott und Eugend, und weil fie nur Licht ift und Berftand, findet tein Gebeimnig noch irgend ein Uebernatürliches bei ihr feine Statte. Denn alle Theorie ift grau, grun nur ift bes Lebens ewig junger Baum. Nichts ift gewiß, was nicht augenscheinlich als mahr bewiesen ift; bas Wahrscheinliche gebort zum Reich ber gabeln, und bas Forschen nach ben Grundursachen, nach ben innerlich ben Sinnen verborgenen Rraften und ber Beseelung aller Ericeinung ift bie Schlange ber Wiffenschaft, und nur bie Auffindung bes Gefetes ihr Gegenstand. Db baber Gott von ber Ratur getrennt, ob er fie felber fei; ob ber himmel Gottes Tempel ober seine fichtbare Gegenwart; ob Spiritualismus ober Bantheis= mus ber Grund ber Lehre fei: bas find eitel mußige Fragen, weil es für fie teine Antwort gibt. Db die Seele unfterblich ift, ob fie mit bem Leib in die Glementenwelt gerrinne, bleibt unausgemacht; ber Maurer macht mit Muth auf beibes fich gefaßt. Er liebt bie Tugend und haßt bas Lafter, weil er zu aufgeklart ift jum Begentheil; er übt die eine nicht in ber hoffnung fünftiger Belohnung, noch melbet er die andere aus Furcht vor Strafe, fo grobe Beweggrunde wurden ihn schamroth machen. Er befolgt auch keineswegs bas Gefet, weil es ein höheres Wefen ihm alfo positiv vorgeschrieben, er leiftet vielmehr bloß aus Grundfat ibm Geborfam, weil er es felbst aus feiner eignen moralischen Ratur entwickelt, und bazu keiner außern Mittheilung noch einer über= finnlichen Sanction bebarf. Die fichtbare und begreifliche Welt ift der Rreis seiner Wirksamkeit, auf biese allein ift er angewiesen, in ihr sucht er feine Motive; alles Uebergreifende mag für fich felber fein, für die mahre Weisheit ift es wie nicht vorhanden, weil bas Organ, es zu vernehmen, fehlt. Rein anberes Mysterium tann also in ber Maurerei gebulbet werben als bas Licht, bas, indem es geheimnigvoll die Welt zur Sichtbarkeit bringt, jegliches Beheimniß in ihr enthüllt, und in feinem Dienfte bie Vernunft, die als bas einzig höhere Organ diesem alles durch= quellenden und öffnenden Stoffe fich erfchließt. In dem großen lichtburchftrömten Tempel bes Alls ift baber fie, bie Bernunft, bie Briefterin. Gin flammenber Strahlenfrang über bem Biereck ber Elementenwelt und bem Planetenspftem, bas gange Firma= ment erleuchtenb, ift ihr jugleich Symbol Gottes, ber Welt und ber Menschheit, Tempel und Altar. Aufflarung ift ihr Gottesbienst; Liebe und Menschlichkeit ihr Gefet; Tugendmenfchen find ihre Propheten, und wie im Laufe ber Planeten im Weltsuftem Schweigen und Gehorsam ihre Dogmen. Go enthält fie Brund und Rern und innerftes Beheimnig aller pofitiven Glaubens= lehren, und indem fie alles als Luge abscheidet, was nicht ver= nunftmäßig bem gefunden Menschenverstande und ben unverander= lichen Raturgesetzen wiberspricht, ift fie die Bewahrerin geworben jener einzig mahrhaften Offenbarung, die an alle Menichen obne Unterschied von je geschehen und noch geschieht. Darum eben, wie fie alle politischen Formen achtet, obgleich fie die bemofra= tische als die vollkommenste erkennen muß, weil sie auf benselben Kundamenten, wie biefe ihre Rirche rubt, achtet fie auch die verichiebenen religiösen Glaubenssusteme als bie eroterischen Uebungsschulen für die höhere esoterische Weihe, und fie erkennt gern und willig in ben positiven Dogmen heilsame Rrucken ber Un= mundigen, ber Schwachen und ber Weiber, bie fruh ober fpat am Altar jenes flammenben Lichtes aufgebangt als Denkmale von ber Gebrechlichkeit ber menschlichen Ratur ber Rufunft ein rebend Zeugniß ablegen werben. Sie felber aber, unbefummert um jeben zeitlichen Aberglauben, schreitet über die Sahrhunderte einher und knupft ben Faben ba wieber an, wo er ben Weisen des Alterthums abgeriffen, als die Menscheit durch einen plot= lichen Rudgang in bie Rindheit gurudgefunten. - Das ift's, was einfach und ungezwungen und ohne alle böslich und leiben= schaftlich hineingelegte Deutung aus ben vorliegenben Aftenftucken fich ergibt, und fur uns biefelbe Authenticität wie biefe Bapiere felber haben muß. Betrachtet man biefe Lehre, ju ber fich bie Rirche bes Großfirmaments und bes Großorients bekennt, mit einiger Aufmerksamkeit, fo fieht man auf ben erften Blid, bag fie nichts als ein auf die locifch=condillacifche Senfualphilosophie und ben Materialismus ber Encyclopabiften bafirter Raturalis= mus ift, ber feine beiben Berzwurzeln einerseits in die Ratur= wiffenschaften, wie die neufrangofische Schule fie behandelt, anbererseits in die gesellschaftlichen Berhaltniffe, in der Beise wie fie die Revolution genommen, getrieben hat, und nun hier auf ber höchften Sobe ber Speculation, beren er fabig ift, allen pofi= gegebenen Religionen mit einem eigenen felbstgefertigten Dach= werke und ber Gottheit mit einer natura naturans ober naturata entgegentritt. Da wir nun sehen, daß in Frankreich alle gleich= artigen Elemente zu einer folden Berftanbigung und Confequenz gelangt, fo tann es vorläufig nicht als eine Uebereilung gelten, für Teutschland auf eine abnliche burchgreifende Bereinigung ber speculativen Richtungen ber Beit fortichliegenb, auch bie bortigen

Freimaurer als bas gemeinsame Band mannigfaltig verzweigter Bestrebungen in biesem Gebiete fich vorzustellen. Wie alfo bort bie frangofische empirisch=atomistische Weltanschauung ein Sanctuarium fich aufgemauert, so wurde hier bie fichtbare Rirche bes teutschen Rationalismus stehen, beren Fundamente auf ber fteptisch= fritischen Anschauung ber Weltverbaltniffe ruben, und die ibre Strebepfeiler einerseits auf bem Boben bes Protestantismus auf= gerichtet, andererseits aber in ber Behandlung ber philosophischen und bistorischen Wiffenschaften in allen Richtungen fich ausgebreitet, und nun im Allerheiligften einen Berftanbesgoben fic aufgestellt, über bem alle Banbe und Gewolbe nach obenhin un= burchfichtig fich jufammenfchließen, und ber barum feine Belench= tung von unten berauf erhalten muß. Das konnte alles fo genommen werden ohne mancherlei praktisch löblichen und wohlthatigen Wirfungen bes bort berrichenben Beiftes Gintrag qu thun: aber Gines ware bann feltfam, ja aufe bochfte lacherlich, baß eine Lehre, die von ben Dachern gepredigt wird, in gang nutlofer unmotivirter Befchamigfeit jurudtrate ins Dhofterium und bei verschloffenen Thuren bas Allerweltsgebeimnig per= banbelte. Auf jeben Fall ift es gut, bag bie Dinge ju bem Buntt gelangt, wo fie in folder Rurge fo flar, beutlich, beftimmt und unumwunden fich ausbruden laffen; es tann nun ein eben fo bestimmter, unumwundener Widerspruch erfolgen, wenn bie Sache anders jusammenhangt; ober wenn biefes ausbleibt. weiß jeber, sowohl von benen, die innen, ale bie außen find, woran und wozu er fich zu halten hat.

## Der Kurfürst Maximilian der Erste an den König Ludwig von Baiern, bei seiner Thronbesteigung. (Katholit 1825.)

Nee tibi quod liceat, sed quid fecisse decebit occurrat.

Claudianus.

Als ich nahe bem Ziele meiner Laufbahn auf Erben zum Unterrichte meines Sohnes und Nachfolgers die Regierungs=grunbsäte und Maximen, die sich mir in der Erfahrung eines langen vielbewegten Lebens als erprobt bewährt,, in ein Denks duch eingezeichnet: da war es das Wohl meines Volkes und das daran unzertrenndar geknüpfte Deil meines Hauses, was mich dazu bestimmt. Das Wohl des Baiernvolkes, das ich auch jenseits noch im Herzen trage und das damit eng verdundene Heil des Hauses der Wittelsbacher, in dem ich noch immer auf Erden mich lebendig fühle, hat mich bewogen, dir, dem späten Enkel, bei dieser seierlichen Gelegenheit zu nahen, und die guten Worte, die damals der Sohn mit willigem Sinne aufgenommen, auch dem fernen Abkömmling ins Gedächtniß zurückzurufen.

Das find tief bedeutsame, inhaltsschwere Augenblicke, die im Wechsel der Herrschaft vorübergehen: wenn dort ein Fürst, ermübet von der Bürde, die er ein langes Leben hindurch sorgensschwer getragen, sich in die Gruft zur Ruhe niederlegt, und seine Thaten ihm zum Gerichte folgen; hier ein anderer mit frischem Lebensmuthe und guten Vorsähen den Thron besteigt, der im Laufe der Zeiten schon viele Hossnungen und viele Täuschungen getragen. Dann erhebt sich um die Wetterscheide, in der zwei Zeiten einander gegenübertreten, ein großes Stretten und ein reges Getümmel aller Geister. Wie Freude und Trauer aufs

engste sich berühren, so forbert die werdende Zukunft im Rampfe mit der zerrissenen Gegenwart die fernste Bergangenheit sich zur Helferin heraus, und wenn das Bose zur Vertheibigung seines gewonnenen Gebietes sich in seinem tiefsten Grunde rührt, so erscheint dagegen auch das Gute von verjüngter Hoffnung angeregt zum Streite rüstig und frischen Muthes voll. Dem Volke aber sind diese bewegten Tage Merktage, die ihm die muthmaß= liche Witterung eines neuen Stufenjahres beuten.

Der Wechsel ber Dinge und die Wandelbarkeit aller menschlichen Angelegenheiten hat solche Tage über Baiern herausgeführt,
und du mein Enkel bist, ein anderer Janus, an den Eingang
des neuen Jahrs gestellt! So laß denn, wenn du nun von da
selbstvertrauend das eine Angesicht der Zukunft entgegenwendest,
die beschlossen noch in deinem Willen ruht, das andere auf die
alte Zeit gerichtet sein, die rathend, warnend, hülfreich in der Geschichte auf allen deinen Wegen dir stets nachgeht, und wenn
die Frivolität der Gegenwart durch tausend Rehlen lockend dich
anspricht, so neige auch einmal auf einige Augendlicke dem Ernste
der Bergangenheit dein Ohr, wenn sie durch das Organ des
Ahnen an dich gelangt, den die Zeitgenossen und die, so ihnen
nachgesolgt, nicht für den Geringsten und Unscheinbarsten deines
Geschlechts erklärt.

Mehr als zwei Jahrhunderte sind vorbeigegangen, als auch er die Stufen jenes Thrones zum erstenmal betreten, den du jett besteigst, und nahe einen vierten Theil dieser ganzen Zeit hat er dein Bolk beherrscht. Stürmisch waren seine Tage, denn schon längst hatte die große Bewegung der Geister in der Kirche angefangen, und indem thörichte Anmaßungen von oben nach unten, und von unten nach oben sich wechselseitig herausgeforsbert, war jener wüthende Kampf ausgebrochen, der die Welt umgekehrt, und das Baterland bis in seine tiessten Eingeweide zersteischt und zerrissen hat. Aehnliche Ursachen, wie sie in seinem

Jahrhunderte die Kirche erschüttert und verwüstet, haben in bem beinigen ben Staat gerrüttet: ein gleicher Sturm ist in ben Tagen beiner Jugend über Europa baher gefahren, und abermal hat er bas träge, versunkene Teutschland vor allen andern am hartesten heimgesucht.

Aber tiefbewegte Zeiten, wenn auch verberblich für die Zeitzgenossen, sind lehrreich für die kommenden Geschlechter. Wie die erbebende Erde bisweilen wohl den Meeresgrund entblößt, und ihre eigenen Eingeweide dem Blicke aufgeschlossen, so werzben in jenen geistigen Erschütterungen zwischendurch die Grundwesten der Gesellschaft aufgedeckt, die Gottes Hand in ihrer innersten Berdorgenheit gelegt, und die großen einfachen Formen und das lebendige Spiel der ihnen einwohnenden Kräfte treten dann erst recht an den Tag hervor, wenn die Bewegung allen Moder weggespült, und alle die Krusten zerrieben hat, womit der Menschen Willtur und ihre kleinliche Künstlichkeit in ruhigen Zeiten sie umzogen und eingehüllt.

Also in meinen Tagen wie in ben beinigen gute Lehre um theuern Preis erkauft. Aber die Weisheit, wenn auch in versichiebenen Schulen erstanden, widerspricht sich nicht, sie erhärtet und bewährt sich vielmehr wechselseitig, und ist wie Sat und Gegensat, die zur Einheit sich ergänzen. Obgleich die beiben Jahrhunderte in verschiedenen Gebieten sich versucht, haben sie boch ungefähr die nämliche Erfahrung davon getragen; das den Dingen eingepflanzte Gesetz der Mäßigung hat ihre Ungestümen mit gleichem Erfolge abgeschlagen, und das Schwert des Richters ist über beibe ungefähr in gleicher Höhe dahingefahren. Nur was die Menschen in ihrer Tugend und Kraft gebaut, war, nachdem es in ihren Sünden hinfällig worden, beibemal ihren wilden Leidenschaften zur Zerstörung dahingegeben; aber an das Göttliche, Ursprüngliche, an die innerste Lebenswurzel hat ihre blinde Wuth nie gereicht, und was sie auch von Künsten dagegen

aufgeboten, und wie tief fie es unter ben Schutthaufen, ben ihr Bahnfinn aufgethurmt, begraben, es bleibt unverwüstlich in seiner Beschlossenheit, und bringt, wenn die Stürme vorbeigetobt und ber verjüngte Frühling ruft, immer wieber von neuem grünend und sprossend burch bie hulle, sprengend alle hindernisse.

Es gibt also nur eine Wahrheit burch die Geschichte, ein Jahrhundert ruft sie dem andern zu, und eine Zeit verkündet sie der andern. Wenn daher die alte Zeit durch mein Organ ihrer Erfahrung Indegriff, wie dem Sohne, so dem späten Rachfolger auszusprechen unternimmt, so ist es nicht neue, unerhörte Weis-heit, die dadurch von außen an ihn gelangt: es ist nur seines Ledens eigenste Erfahrung; es ist nur die selbsterwordene Wahr=heit, gesammelt in schwer bedeutungsvoller Zeit, die in meinen Worten ihm scheindar äußerlich entgegentritt, so daß er, wie im Zwiegespräch mit sich begriffen, Hörer zugleich und Sprecher ist, und nur seines Ledens Inhalt gleichsam wie im Widerscheine an den Ergebnissen des Befreundeten erblickt.

Und wenn die Worte des Ahnherrn sich, von seinem vorherrschenden Gefühl belebt, in der Form von Erwartungen, Wünschen, Rathschlägen zusammenfügen, so soll damit weder deinem freien Entschlusse Eintrag geschehen, noch der Macht der Umstände Gewalt gethan werden: nein, hellsehend, wie die Geister sind, hat er alle seine Hossnungen als gute Vorsätze in deinem Herzen schon gelesen, und in dieser Votivtafel vereint sie neben dem Throne aufgehangen, dem Volke zum Troste und zur Erquickung, dir zum Denkzeichen der Erfüllung auf alle deine Lebenstage.

Diese beine Tage, unter einem glücklichen Gestirne find fie bir zugetheilt, glücklicher als jenes, bas beinem verewigten Bater bie seinigen getrübt. Damals ging ein wüster Geist um in allen Reichen; wo er ben Fuß hinsehte, zertrat er in einem Augen=blicke, woran mubsam bie Sabrbunderte gebaut; alte Baume,

bie burch wenige Generationen bis zum Ursprung der Dinge reichten, wurden burch bie Buth bes Sturmes entwurzelt, bem fie Trot geboten, schwächere nur burch fügsame Nachgiebigkeit bewahrt. Da war nichts gefichert im alten Schwerpunkt, benn bie Erbe bebte unter bem Schreitenden; ba fonnten bie manken= ben Pfeiler ihre Last nicht ferner tragen, und in Ruinen brach ber bestaefügte Bau aufammen. Da galt nur die Selbsterhaltung. Wie bas Schiff mit bem Untergang bebroht erft ben Ballaft auswirft, und bei fteigender Befahr felbft ber toftbarften Ladung nicht verschont, fo wurden auch hier die ebelften Buter ber Besellschaft hingeopfert, nur bamit ihr Dasein gefristet werbe. Und boch in allen biefen furchtbaren Reitläuften, wie hat ber Berewigte, umgeben von Gewalt und Freveln und wilben zugellofen Berftorungefraften, fich verfonlich in ber Achtung feines Bolfes rein erhalten. Wie hat er baburch, bag er fein Ansehen, feine Bewalt, felbft fein Blud burd Milbe ju mäßigen gewußt, fogar bie Wibersacher mit fich ausgesühnt; wie hat er burch herab= laffende Freundlichkeit, Gute und Naturlichkeit Aller Bergen fich gewonnen, bag fie jeglicher Drangfal vergeffent fein Unbenten boch in Ehren balten, und allgemeine unverstellte Trauer ibn in bie Gruft hinabbegleitet.

So tritt benn bu nun guten Muthes diese seine segensreiche Erbschaft an. Aber wenn bein Naturell sich gern und willig der Verpslichtung fügt, sie durch dieselben Mittel zu bewahren, durch die sie zuerst erworben worden, so legt die Vorsehung, die mit glücklicheren Zeiten dich begünstigt hat, dir dazu die Verbindslichkeit noch auf, sie zu mehren, indem du im befreiten Regismente dieselben Tugenden frei entwickelst, die er ins Leben hineingetragen. Du kannst nicht milber, wohlwollender, gerechter sein, als er es selbst als Mensch gewesen; aber wenn durch dich sein Wohlwollen, und seine Milbe und Gerechtigkeit im rechten Waß in allen jenen Regentenhandlungen sich offenbaren, die in

verworrene Zeitverhaltniffe verstrickt, ihrer fich bisher geweigert haben, wirft bu nicht blog ein Erhalter, sondern ein Wiederserbauer und ein Dehrer sein, und bu kannft freudig kunftiger Rechenschaft entgegengehen.

Was bu aber erbauen mögeft, baue es nicht auf die fließenben Wässer und ben Flugsand menschlicher Meinungen, sondern lasse es auf Gott, die Beste aller Haltbarkeit, gegründet sein. Ich habe schon dem Sohne zugerusen, und die Stimme in deinem Innern wird es bestätigen und bewähren: "Gott, so oft er will, löset er die Gürtel der Könige, und umgürtet ihre Lenden mit dem Stricke; alles durchschaut er, jeglichem wägt er sein Gewicht; über Hohe und Niedere geht er in gleicher Weise zu Gericht, ohne ihn hat Niemand gut geherrscht, und Keiner noch hat mit Glück regiert, der sich ihm zuvor nicht mit ganzer Seele unterworfen."

Eins und einig aber ist Gott in seiner Wesenheit, eins und einig ist das Wort, das von ihm ausgegangen, eins und einig der Geist, in dem beide wieder in Einheit sich verschlingen. Also sei von bie Lehre, zu der du dich mit dem größten Theile detenes Volkes bekennst. Ueberall sich selbst gleich wie die Gottheit, die sie verehrt, sei in ihr ein Glaube, wie eine Taufe, eine Gemeinschaft vom Haupte durch alle Glieder in Liebe und in Eintracht, zusammengehalten durch das gottgewirkte Band, das die unsichtbare Welt mit der sichtbaren zusammenknüpft; ein Gewächs, das gleich dem Rebstock wurzelnd in der Tiefe in zahle losen Zweigen das Laubdach schirmend um die Erde breitet.

Um biese Einheit, die alles trägt und halt und in sich besichließt, spielt nun die bunte Mannigfaltigkeit der Welt, die ber Geist nach dem Triebe, den ihm Gott eingepflanzt, gleichsfalls in der ihm eigenen Einheit zu vereinigen strebt. Da hebt sich nun vielfältig sein Dichten und Trachten, da waltet er selbst mit schöpferischen Kräften, da trennt er und verbindet, sammelt

und zerstreut, zeugt und zernichtet; ba versucht sich jeber im ansgebornen Talente, und jeber muß auf eigener Mitte ruhen; teine Röthigung gilt, die sich die Ueberzeugung nicht selbst aufsgelegt, und die gesuchte Einheit will in selbsteigener Anstrengung erworben und errungen sein, und wird keineswegs als eine Gabe mitgetheilt, ober durch ein Machtgebot dem Unwilligen aufsgedrungen.

Wenn baber ber Glaube, feiner Ratur nach innerlich frei und wefentlich befreiend, nach außen gebunden ift in der Rirche, bie in allen ihren Formen fich geeinigt, und bie Lehre, bem Un= bestande menschlicher Meinung entzogen, in ihrer Unwandelbarteit fich ftete befestigt halt: fo fei benn bagegen bas Biffen, eben weil es burch die Ueberzeugung binbet, und in innerer Röthigung die Beifter zwingt, nach außen freigegeben, und ber Bedankenverkehr in bem ihm eigenthumlichen Bebiete burch keine unnaturliche Schranke gehemmt und aufgehalten. Was Gott thut, ift gestern wie heute, und morgen wird es nicht anders fein, benn in ewiger Gegenwartigfeit fteben bie Dinge vor ibm ausgebreitet. Wie er bei menichlicher Beisheit nicht gur Schule geht, fo fann auch fein Wort ibrer Manbelbarteit nicht unterliegen; es wird in ber Rirche nicht erweitert und vermehrt, nur gebeutet und aufbewahrt. Der Menschen Thun und Treiben aber ift alles von ber Zeit umfaßt; was fich in ber Gegenwart be= gibt, knupft fich an bas, was früher bagewesen, und wie es feiner ftets bedürftig gur eigenen Ergangung ift, fo wird es felbft wieber ber Butunft zu Gulfe fommen, also bag nur in ber unenblichen Beit im ungehemmten Bufammenwirten aller freigebors nen Geifter ein Ganges aus bem Bangen fich erwirft.

Darum fei bu ein chriftlicher Fürft, Saule zugleich bem Glauben, und Schützer ber Geistesfreiheit, und bein Beispiel möge bie Zeloten von zweierlei Art verstummen machen, bie beibe mit einander unvereindar balten. Dulbe bort keine Reuerung,

V.

16

aber förbere hier Licht und Wahrheit, so weit bein überschauend Auge trägt. Sei ein Pfleger ber Wiffenschaft; so tief ber Geist einzudringen vermag in ber Dinge Wesenheit, so hoch er athmen kann auf ben Sipfeln ber Gebankenwelt: überall sei ihm freie Bahn von dir gestattet, und du sollst nicht erschrecken, wenn er keck auf seinem Borwärtsschreiten aus ben gewohnten Geleisen weicht. Nur das heiligthum des Glaubens und der Sitte soll er nicht mit entweihenden händen anzutasten wagen, denn sie bewahren ja der Einfalt schon Alles als freie Gottesgabe auf; was er mühsam auf allen seinen Wegen kaum zu erwerben die hoffnung hegt.

Sei auch ben Kunsten ein Nahrvater und Beförberer; sie mögen unter beiner Pflege nach ihrer irdischen Bestimmung fortsbauernd bas menschliche Leben verschönern und erheitern, und nach ihrer höheren die Urquelle aller Schönheit verherrlichen; aber lasse dich von ihrem Zauber nicht über die Gebühr befangen, noch weniger gib dich dem kindisch tändelnden Wahne der Zeit bahin, die leichtsinnig und phantastisch von ihnen alles heil der Welt erwartet. Ernsteren Zwecken ist deine Kraft geweiht, und zwar jenen zunächst, die der Staat dir angesinnt, in dem die Borsehung beinen Beruf dir angewiesen.

Es ist aber ber Staat seiner zweisachen Natur nach zwischen bie Gebundenheit ber Kirche und die Freiheit bes Gebankenreiches mitten inne gestellt. Denn gleichwie Gott ben einzelnen Mensichen aus Staub und Erbe zu seinem Ebenbild gestaltet, und mit seinem Geiste ihn begeistet; so hat er die Menschen in ihren endlichen, creatürlichen Willensträften burch ihre Instincte zu Staaten organisch auch verbunden, und den Gebilden den Athem bes höhern Lebens eingehaucht, in dem sie kerblich zwar gleich allem Irdischen, doch auch dem Unsterdlichen nahe gerückt, ein durch Jahrtausende verlängertes Dasein führen. Das göttliche Element im Staate wird also nur die Gutsaltung dieses seinem

Innersten eingepflanzten Lebenskeimes, die ins profane Leben hinausgetretene Religion selber sein, und als eine andere gegen das Irdische gerichtete Form des Glaubens mit ähnlicher Röthigung wie die höhere die Glieder unter sich und an ihre erste Einheit binden. Der irdische Theil des Staates aber, und alles was ihm aus dem geistigen Reiche zugewachsen, die Summe aller lebendigen Willenskräfte, die in jenem höhern Bande ihre Bereinigung, und damit ein gesteigertes Dasein zuerst gefunden, wird dieselbe Freiheit wie alles Geistige mit Recht in Anspruchnehmen, und in ihr dieselbe fortschreitende Verjüngung und Umgestaltung in steter Aneignung und im lebendigen Spiele aller Kräfte und Thätigkeiten erlangen.

Du selber bist die Einheit in beinem Bolke, dir hat Gott die Herrschaft anvertraut, auf dich hat er einen Theil seiner Oberherrlichkeit gelegt; so zeige dich denn als seinen würdigen Bertreter im Gediete, das er dir andesohlen. Halte straff die Zügel der Gewalt, die er dir in die Hand gegeben; dulbe nicht, daß irgend ein Frevel an deine geheiligten Rechte taste, noch daß aufrührerische Gesinnung die Grundvesten des Thrones untergrabe: denn die große Säule des Hauses, auf der alle Gewölde ruhen, und die alle Wände zusammenhält, darf nie auf wanskendem Grunde stehen, soll nicht das Ganze immer den Einsfturz drohen.

ı.

Aber wenn du in solcher Weise im Auftrage Gottes beine Regentenrechte übst, so wolle auch beinen Unterthanen nicht mehr abverlangen, als ihnen Gott, ber da ist aller Menschen Herr und Gebieter, im eigenen Regimente aufgelegt. Sieh, seine Macht kennt keine Schranken, und doch kehrt sie verzichtend auf alle zwingende Gewalt an den Gränzen der menschlichen Freiheit in sich selbst zurück! Seine Weisheit durchschaut die Abgründe der geistigen wie der natürlichen Welt, und doch läst sie lange müthig den Geist im Irdischen seinen selbsteigenen Gedanken

folgen! Nur die ledlose Natur muß auf gewiesenen Wegen sich bewegen, dem Menschen sind die seinigen auf eigene Gefahr hin freigegeben; Gott führt ihn, aber er treibt und zwingt ihn nicht. So hat er es vom Anfange her gehalten. Bom Ersten an durch alle folgenden Geschlechter sind sie, nach ihres Herzens Gelust, unter seiner milben Führung durch die Geschichte hingeschritten in ihrer Freiheit ungekränkt, weil er selbst zu seinen Gnaden die freie Selbstbestimmung erwartet, und in seinem Reiche zwar nicht zu Mitherrschern, wohl aber mit Kindesrecht in freiem Gehorsam zu ihrem Beile sie berufen.

Und ba nun Gott, ber bie Menschen nicht gefunden, fon= bern fie hervorgebracht, in aller Geschichte herablaffenb, gleichsam in ftanbifder Mitwirfung in feinem Regimente fie zugezogen, wie wolltest bu, ein Sterblicher, aus berselben Burgel mit ben andern Rinbern bes Staubes hervorgegangen, und einem Bolts= ftamme auf fleine Beit nur jum Ronige gefett, beinen Billen über ben Willen bes Sochsten feten, und in feinem Ramen eine absolute Gewalt ausüben, die er fich selber nicht gestattet! Bielmehr wie er selbst väterlich berricht, aber baneben Rindes= recht anerkennt, fo laffe neben bem gottlichen Element bes Staates, bas von bir herab bis zur tiefften Tiefe fich verbreitet, auch bas irbische bestehen, bas von unten auf fich erhebend, sogar bich felbst in ben Rreis feiner Wirtsamfeit binübergieht, und baburch eben ben Staat in feiner zweischlächtigen Ratur begrundet, in ber er wie jegliches Gewächs burch feine Wurzel von ber Erbe Mart fich nahrt, aber nur, wenn er im Lichte bes himmels fich fonnet, und von feinem Thau fich trantt, froblich gebeiben mag.

Wohl liegt in allem Besitze, wie bes Golbes so ber Macht, eine lockenbe Bersuchung, ihn ins Unbeschränkte und Gränzenlose hinaus zu mehren, und gerade die Kraft und das Talent fühlt sich am liebsten im Besitze ungehemmter Gewalt, um vom menschslichen Unverstande und Dunkel ungeirrt, belibringende Entwürfe

auszufähren. Aber mit gleichem Rechte möchte auch der Freiheitstrieb in den Untergebenen vom Bande der Gewalt losgesagt, über alle von oben gesehten Gränzen sich ergießen, damit gleich den Bäumen des Waldes jeder Einzelne sich ungehemmt entwickele in aller Kraft, die ihm Gott gegeben, und vor der Rangordnung der Natur und des Lebens alle kunstliche vergehe. Aber die Geschichte hat beide entgegengesetzte Ansprüche als gleich unaussährbar und nachtheilig abgewiesen, und die gemischte Form, wie sie da Gott gegründet, als die für den Menschen, wie er aus Kraft und Schwäche, Tugenden und Lastern gesmischt erscheint, paslichste erklärt.

Darum wolle benn auch bu die Erfahrung der Zeiten ehren, und beine Gewalt immerdar, heilfam bir selber, in beinem Bolke mit gesehlichen Schranken umhegt betrachten, und nie eigenwillig ihre Gränzsteine mißachten und versehen. "Denn das Bolk hat sich dem Fürsten nicht zur Dienstdarkeit, sondern zum Schutze übergeben, daß er nicht mit Gewalt über Sclaven, sondern mit Milbe, nicht bloß über Bürger, sondern für sie herrscht, also zwar, daß er mehr seines Bolkes wegen, als das Bolk seinetwegen da ist. Solches aber wird dem Fürsten nur dann gezlingen, wenn er nur will was er darf, und immer vor Augen hat nicht nur was er muß, sondern auch was ihm gestattet ist; wenn er mithin selber gut und weise sich immerdar bestrebt, auch in sittlicher Hinsicht der Erste zu sein, in einem guten Bolke ber Beste, was den Gehorsam leicht und die Rachahmung anzenehm macht."

Das haft bu Alles wohl erkannt und zum Boraus grünb= lich gut bebacht, und barum, ba du eine Berfassung in beinem Lande vorgefunden, wie recht und weise war, beinen Gib auf sie geschworen. Aus den allgemeinen Abstractionen der Zeit geschöpft, mag sie wie alles Menschliche, ihre Gebrechen haben: aber sie soll ja das Gebeihen nicht geben, nur es vorbereiten, und darin hat sie von vielen Seiten als nütlich sich bewiesen. So ehre benn in ihr bes Baters Werk und eine Hoffnung bes Bolkes; erziehe in ihr ben öffentlichen Geist, dem der Deutsche nur allzusehr abgestorben, damit, was durch die Unbill ber Zeiten burr geworden, durch neue Sprossen sich ersehe, und was außerlich verwachsen, sich allmälig löse, und also die innerliche Glieberung der Gesellschaft auch nach außen wieder ihre entsprechende Form gewinne.

Gebe daher Denen, die durch ein bewegtes öffentliches Leben in ihrer Bequemlichkeit gestört, sich stets nach der alten Ruhe sehnen, kein Gehör. Auf weichem Pflaume erziehen sich, wie dem Heere so dem Staate, nur Weichlinge, und wenn sie jest im Stillen, ohne Schaden des gemeinen Wesens, ihre Schule machen, so muß es theures Lehrgeld für sie bezahlen, wenn die Geschichte die Erziehung übernimmt. Auch die Wölker müssen wie die Wässer strömen, sollen sie nicht versumpfen und im Moder sich verlieren; das sitzende Leben gedeihet den Staaten so wenig wie einzelnen Menschen, und in schlasser Wohlbeleibtbeit aufgedunsen, schwinden ihnen Nerv und Muskel in träger Ruhe.

Sei wachsam gegen Bosheit, wo sie im Finstern schleicht; aber lasse dich seigem Argwohn schwacher Seelen nicht gewinnen, bie mit mißtrauischer Scheu jede freie Bewegung, die sich im Bolte regt, bewachen. Arglos, wie die Teutschen sind, verssehrt sie unverdienter Argwohn in ihrem innersten Gefühle; dem Argwöhnischen verschließt sich das offene Herz, und er erfährt nun mit allen Künsten des Forschens und Erspürens nichts, als daß die Liebe und das Bertrauen unwiederbringlich versloren sind.

Eine boje Secte ift vor mehr als einem Menschenalter in beinem Stammland hervorgegangen; ein talter, nüchterner Berftanbesfanatism hat in ihr fein haupt erhoben; mit ber Geschichte und mit Gott zerfallen, follte ber eigene Hochmuth ein= fteben fur bie Gine und ben Anbern. Jenes Licht, bas im Beginne von oben in die Rinfterniffe hinabgeschienen, wollte als ein Jerlicht fie bebunten; ber Funten aber, ber gehrend ans Irbifche fich angehangt, follte mit feinem truben Schimmer bie Welt erleuchten, und fie ruftete fich nun in benfelben Formen, in benen Gott seine Rirche gegrundet, ihrem Aberglauben seinen Tempel zu erbauen. Die Gefellschaft als folche, ift langft gesprengt, aber in ben furchtbaren politischen Bewegungen, bie feither bie Belt erschuttert haben, find abnliche Bestrebungen auch anderwärts aus ber allgemeinen politischen Kermentation bervorgegohren, und haben ben ihrigen fich beigesellt; und so ift, was früher nur im enggeschloffenen Rreise fich umgetrieben, eine burchgreifende Richtung ber Zeit geworben, bie vieler Beifter fich bemeistert bat, und in zahlreichen Organen fich perfunbet.

Besonbers bamals, als in Frankreich aus ber Barmutter ber Revolution jene riesenhafte Thrannei hervorgegangen, die gang Europa mit heerestraften übergogen, hat biefe Belt weisbeit im haupt ber Bewegung schnell ihren Meister vom Stuhl erkannt, und fie hat ihm als ihrem weitgebietenden Raiser von Stund an ihre hulbigung gebracht, und fortan ihm treus lich angehangen, und er hat fie gehegt und gepflegt, so viel er es feinem Intereffe guträglich gefunden, und unter feinem Schute bat fie fich aller Orten ausgebreitet, und in seinem Schatten tiefe Burgel allerwarts geschlagen. Und als nun bie Zeit getommen, bag Europa gemeinfam gegen ben gemeinen Reinb auf= gestanden und gludlich bem Drachen bas haupt gertreten: ba fand fich, bag er ein felbstftandig Leben in allen Bliebern ichon gewonnen, und gur Stunde noch frummt fich fein Schweif in gablreichen Windungen burch alle Bolter; frampfhaft gudenb balt er in feinen Ringen fie umschloffen, in alle öffentlichen

Berhältnisse hat er sich hineingestochten, bas ganze Leben halt er fest umstrickt, mit bem Gifte ber Willfür scheint jede Lebensverrichtung angesteckt, aller gute Wille ist wie im bosen Zauber eingefangen, und alle Kräfte wie im engen Bann gebunden, nur die Lüge ist laut und rührig, bamit bas Unhaltbare burch Trug so lange als möglich gehalten und gefristet werbe.

Da fei benn bu nun ein rechter Furft von Gottes Gnaben; vollende, was du früher angefangen, und lofe, fo weit bein Wille reicht, ben bofen Zauberknoten, ben bie Bollenmachte Berberben finnend und ichabenfroh über bie Belt geknupft. Sei wie ein Rind in frohner Racht geboren, bas Beifter fieht und Beifter unterscheibet, und bofen Trug burchschaut, und lofe Bautel= funfte leicht entfraftet. Sei ein leuchtenb Beichen am wolfen= bebeckten teutschen himmel, und banne bu biesen Teufel, ber fein Ret über bein Reich wie über ber Andern fo viele ber= geworfen, und mit ihm gahllose Bethörte fich eingefangen, bie mit und ohne Biffen ibm emfig helfen, wenn er Unbeil brutet. Sturze bu bie Willfur, bamit bie rechte herrschaft Blat gewinne, und mahre Legitimität endlich ber Usurpation Meister werbe. Lofe biefe unnaturliche Spannung, bie alle Berhaltniffe verrentt, und setze endlich Ratur und Ginfalt in ihre alten Rechte; benn beffer als die lofen Runfte all biefer Gautler führt einfache Babrheit, Aufrichtigkeit und Reblichkeit gum Riele.

Siehe, statt bes alten organisch lebenbigen Verbandes haben bie Tausendtunftler einen furchtbaren Mechanismus aufgebaut. Da rührt sich kein Glied im eigenen specisischen Leben; keines kann in selbstständiger Kraft, umschlossen und gehalten nur von ber höhern Beziehung, in Freiheit sich bewegen; alles ist in gleicher Dienstbarkeit an eine Mitte angekettet, die mühsam mit tobten Stricken das vielsach zusammengesette hebelwerk bewegt. Da mag nicht Selbstherrschaft des Regenten, nicht gemeine Freisheit gebeihen, denn das große Schwungrad reißt so den Regenten

wie die Gemeinen in seinem Umlaufe babin, und nur die tobten Kräfte herrschen, wie die Maschinenmeister sie geheißen.

So regiere benn bu nicht wie Reber und Gewicht in ber Uhr, fonbern wie die Seele in ihrem Korper waltet; fie verbaut nicht in eigener Anwesenheit im Magen und ben Gin= geweiben, fie affimilirt nicht in ben Gefägen, folagt nicht im Bergen und allen Bulfen, und will nicht überall felbst gegen= wartig ben Anfat bes Stoffes und bie Ausscheibung und jegliche thierische Berrichtung ordnen und betreiben: fie überläßt bas ben geeigneten, obgleich ihr verbundenen Rraften in eigenthumlichen Organen, und nur, wenn irgendwo Störung und Unordnung eintritt, wird fie fcnell burch bas allgemeine Lebensgefühl gewarnt, und bietet bas gefammte Leben gegen die hemmnig und Irrung auf. Darum thue gleich ibr; laffe von biefer Runftlich= teit nur bas bestehen, was die gesellschaftlichen Berhaltniffe un= abwendbar herbeigeführt. Geftatte ber Triebkraft ber Natur, bag fie allmälig jenes Beruft burchbreche, und bas Erftorbene wird fich schnell begrunen; was jene gur tobten Dechanit berab= gewürdigt, wird wieber eine freie Runft. Die Beifter, bie in fclechter Theorie und bofer Braris fich frumm gezogen, richten fich langfam wieder auf, und die That macht burch die Buch= ftaben fich wieber Raum.

Du hast mit löblicher Weisheit beine erste Sorge auf Ersparnisse im Haushalt bes Staats gerichtet, weil bu bas Bersberben in seiner innersten Wurzel gar wohl erkannt. Alle Gaben ber Erbe sind aus reichem Füllhorn über Teutschland ausgegossen, aber bas Land erstickt im Fette, weil wechselseitige Eigensucht allen Umlauf ber Güter unterbunden und abgedämmt. Da verssiegen benn nach und nach alle Ströme des Wohlstandes, die einst so hoch gegangen; die versandeten Wässer schleichen langsam im seichten Bette, und vermögen ihre Anwohner nicht länger mehr zu nähren; die Wurmtrockniß hat den alten hercynischen

Balb ergriffen, und auf fünfzig Tagereisen hin, so weit er sich ausdehnt, borrt langsam Zweig um Zweig, und Aft um Aft. Sie sagen, die Nothburft gebiete es also, und es sei das unab- änderliche Schicksal der Zeit; aber jene greuliche Hoffart des äußerlichen Lebens, die in allen öffentlichen und Privatverhält= nissen mit eitelem Prunke einherstolzirt, straft den hartherzigen Ausspruch Lüge.

So breche benn bu diese vermeinte Rothburft, bag die Roth durch bein Beispiel für Groß und Rlein ein Spiegel ber Tugend werbe; in allem Andern kann Uebertreibung irreführen, ber befte Wille tann an ber Macht ber Umftanbe ju Schanden werben: bier nur bift bu völlig herr und Meifter, benn bem wirtlichen Bedürfnig vermag felbft übertriebener Gifer nichts abjubingen. Go brauche benn bas beilende Meffer, fchneibe tief ins faule Rleisch, laffe bich ben bofen Stant nicht ichreden, ber bir entgegenkommt, noch das Buden bes Schmerzes, bas bich entwaffnen modite; laffe bich von Schwierigkeiten auf beinem Wege nicht irren, wende erft, wenn bu bis jum frifden leben vorgebrungen. Dann tannft bu beitern Angefichts beiner erften Stanbeversammlung entgegentreten; fie wird nicht genothigt fein, bir funftlich und angftlich fleinliche Bugeftanbniffe abzubrangen; frant und frei wirft bu beine Babe ibr entgegenbringen, und ihr wird das Beschäft nur bleiben beren beste Anwendung ausgumitteln. Go wirst bu ein Segen beinem Bolfe, bem gesammten Teutschland aber ein großes Beispiel fein.

Haft bu burch folche Norkehr, so viel dir gestattet ift, bem Wohlstand ber Gemeinde vorgesehen, so erhalte ihr mit allem Reise die gute Gerechtigkeitspstege, "damit dem Reichen kein Unrecht geschehe, der Gemeine von Schmach frei bleibe, die Unsichuld nicht mit Füßen getreten, keiner, der am Bosen nicht Theil genommen, verurtheilt werde, und niemand ungehört und unvertheibigt zu Grunde gehe." Gehandhabt im öffentlichen

Intereffe werbe bas Recht auch öffentlich gesprochen, und bein Bolt muß erstarten in mannhaftem Selbstvertrauen, wird es zum Urtheil beigezogen, damit in seinem gefunden Sinne und praktischen Hausverstande die Spissindigkeit der Schule Granze und Haltung finde.

Dem Wehrstande Sorgfalt und jegliche Achtung, bie ibm gebubrt. Es ware bart, bie im Rriege willig ihr Blut bergeben , im Rrieben als läftige Bergehrer bei Seite zu feten und au vernachlässigen. Aber bu haft icon bewiesen, bag leerer Baffenprunt bein Auge nicht besteche, und jenes Gefpenft bes Rrieges. bas verberblich mitten burch ben Frieden giebt. tein ergötlich Schauspiel bir bereite. So mage benn ab mit Beisheit, was des Landes Bedürfniß fordert und gestattet, was kluge Borfict verlanat, und wohlverstandene Sparfamteit erlaubt. Wolle nicht, daß die Nation in Maffe icon bem Ernft bes Rrieges pflichtig, auch im Frieden im leeren Spiele fich er= icopfe, und bie Buruftung ju funftiger blog möglicher Roth fcon jum Boraus bie Gulfemittel ber wirklichen aufzehre. Denn ber Rrieg wirb um bes Kriebens wegen geführt, ber Frieden aber ift nicht ba, um allein bem fünftigen Rrieg an frohnen und ihn vorzubereiten.

Chre beinen alten Abel; er ift, beinem Geschlechte ebenbürtig, mit ihm aus ben heroischen Zeiten heraufgekommen, und als Genoffe seiner Thaten spiegelt er bes Stammes Ehre im Widerschein. Du wirst hierin wie in allem andern bein Ohr nie dem Geschwäße jener groben Raturalisten neigen, die nichts anerkennen, als was wägbar ist, und sich zählet und summirt, und weder Oben noch Unten, weder Geschichte noch Zukunst gelten lassen; bein eigenes Recht wäre nach solcher Weisheit auf den blosen Zufall nur gegründet. Aber wenn du im Abel die Genossen deines Hause und die Zeugen der Vergangenheit beines Bolkes mit allem Rechte ehrst, so wünscht dies Bolk mit gleichem Fuge in ihm nicht bloß seine alten Würben, sonbern auch seine Ehren und Berdienste in jeder Generation, so viel es beim Wechsel menschlicher Dinge möglich ift, wiedergeboren und verzüngt zu sehen: benn erloschen ist ihm jegliches Geschlecht, in dem die Ehre ausgestorben, Schild und Helm ist mit dem letten Würdigen zur Gruft gegangen, und gerade so weit die Entartung vorgeschritten, so weit ist auch der Abel ausgelösscht. Auch ist es gemeine Lehre, daß nie ein Borrecht ohne eine daran geknüpste Borpslicht im Staate als gültig sich bewähre, und die Meinung übt scharfes Richteramt, wenn die Anmaßung nur das eine geltend macht, und über die andere sich erhaben glaubt, und nun edelgeborne Untüchtigkeit sich an die unrechte Stelle drängt.

Achte jegliches Talent und jedes Verdienst in beinem Reiche; es ist der Abel, den Gott ertheilt, und gewährt darum höhere Auszeichnung als jede Würde, die der Staat verleiht. Aber soll auch dieser Abel bei dir Anerkenntniß sinden, so möge er sich vor dir unbestedt bewahren; alle guten Geister müssen Gott den Herrn loben, die aber der Schlechtigkeit sich hingegeben, sind von ihrem Reister abgefallen; sie haben mit ihren Gaben dem Bösen sich verschrieben, und sind nun des Teufels Hofzesinde. Solchen vertraue du nie deine Chre und deine Racht, solchen Abel sasse nimmer deinen Thron umstehen. Wie king und verschlagen und weltkundig sie sein mögen, sie bringen Versebendenen, die mit ihnen gemeine Sache machen.

Darum auch lasse bir jene frechen Glückspilze nicht nahe kommen, die im Berderben der letten Zeiten aufgeschossen. Aus fremder Berderbniß ist ihr Same herübergeweht, und hat im Schlamme der Sündsluth, die über Teutschland hergestiegen, sest gehaftet: in der Bermoderung der alten Formen hat er zuerst Wurzel gefaßt, in Fäulniß und geistiger Auslösung find die Giftschwämme dann gell aufgeschossen, in Raub und Ge-

walt, und aller Schlechtigkeit und Richtswürdigkeit haben fie fich gemästet, und wie die Abern der Berderbniß versteckt unter der Oberstäche das gesammte Baterland durchziehen, werden ihre Büge überall durch diesen Schimmel bezeichnet, der seist und schillernd in allen Farben blüht, aber bei jeder Berührung in Zauche leicht zersließt, in der ekles Gewürm sich regt. Lasse Undescholtenheit und Rechtlichkeit wieder in deinem Lande blühen, und diese Schmarogerpflanzen werden von selbst abborren und vergeben.

haft bu bem Staate in folder Beise überall gegeben, was bes Staates ift, und ber Erbe, was ber Erbe angebort, fo gib auch bem himmel, was fein eigen ift, und ber Rirche ihren Theil: ein volles Dag und ein gerüttelt Dag, wie es bie Ge= rechtigfeit verlangt, und bie Billigfeit gebietet. Siebe, bein Bolt, es ift in feiner gefunden noch grunenben Burgel ein reli= gioses Bolt; mitten im Umfturg ber außern Formen ift es bem Blauben feiner Bater treugeblieben, und mas fie auch gethan, ibre falfche Auftlarung ibm anguschwagen, es ift alles an ibm porbeigegleitet; nur außerlich ift vielfache Berwilberung eingebrungen, im Rerne ift alles, wie es auvor gewesen. Und ift bas Bolt noch baffelbe, und fein Glaube noch ber nämliche: ift benn bie Rirche eine andere geworben, und bat ihr Berhaltnis jum Staate fich also umgekehrt, dag er ihr befreundet zuvor, aus Noth jest feinbselig entgegentritt? Begt fie boje Tude etwa im Bergensgrunde, bag er fie in fcimpflicher Dienftbarkeit erhalten muß, ober hat fie auf Rundschaft ins Reich fich eingeschlichen, bag er migtrauisch burch feine Bolizei fie zu bewachen fich gebrungen fühlt? Ift etwa ihr Oberhaupt noch immer in ben Reffeln Rapoleons, und muß die politische Secte die Decrete ihres herrn und Gebieters noch por wie nach aller Orten in Bollziebung feten ?

Blide hinüber nach Belgien, fie haben bort seine organischen

Decrete wieber hervorgerufen, und nach ihnen einen Grabischof, awar nur im Bilbe, weil er fich burch bie Flucht entzogen, am Branger ausgestellt. Generalvicare, bie bie Rechte ber Rirche ju handhaben versucht, haben fie in Gefangniffe geschlepbt. und unter legalen Formen jegliche Gewaltthat gegen bie Diener bes Altares ausgeübt. Längft entruftet, bag bie Rirche bie Er= giehung ihrer Diener ihrem verberblichen Ginfluffe ganglich verfoliefit, haben fie neuerbings bort ben Bifcofen bas burch alle feierlichen Tractate gewährte canonische Recht ber Lentung und Leitung bes Unterrichts in ihren Seminarien abgebrungen, unb biefen an die ihrem Ginfluß ganglich entgogenen öffentlichen Schulen zu knupfen fich bemubt. Auch zu biefem 3wede wird teine Gewaltthat gescheut! bie bisherigen Erziehungshäuser wer= ben burch die bewaffnete Macht gesprengt; iene, die zu wider= fprechen magen, vor bie Gerichte geschleppt, und unter bem Bormande von Umtrieben und Missionen alle reisenden Briefter beinahe vogelfrei erklärt. Furchtbare Berblenbung, die zu un= natürlich ift, um nicht von Gott felbst verbangt zu fein! Schredlicher Rreislauf ber Dinge, in bem jebe Bethorung, jeglicher Frevel, jeber Migbrauch ber Gewalt in jeber Generation immer von Reuem wiedertehrt, und bie Gunben ber Bater ben Rinbern nicht einmal die Rlugheit erwerben, zu meiben, was fie unter ihren Augen furchtbar bugen gesehen! In allem biefem. und in fo viel anderem was geschieht, brudt ber alte Rluch noch immer auf Europa fort: benn Navoleon berrscht in ibm noch glorreich, ob fie ihn gleich auf jener Relseninsel verscharrt zu haben wähnen.

Wie fie es hier halten und unbeschabet ber liberalften Gefinnungen in Rollziehung sehen, so möchten fie es allenthalben ausführen, wo fie die Macht erlangt, und des Bertrauens ber Regierungen sich bemeistert haben. Darum suchen sie ftete Besorgnisse vor den Listen und Umgriffen der Hierarchie einzustößen, beutend nun auf das herrschsüchtige Rom, das mit seiner enggeschloffenen Priesterschaft die Welt im Rete hält, bald auf jene
listige Eurie, die ihre alten Ansprüche nur vertagt, aber keinen
einzigen aufzugeben sich bisher verstanden hat. Sie hören nicht
auf zu reden von der unwiderstehlichen Kraft, die unausgesetzt
die katholische Kirche in ihrer Einheit und innern Consequenz,
in ihren abergläubischen, durch alles hindurchgreisenden Lehren,
in der herrschaft über die Gemüther durch ihre mancherlei Heilsanstalten und im blinden Glauben des Bolkes sinde, und die
früh oder spät jene furchtbaren Kämpfe des Mittelalters erneuen,
und Europa wieder entzweien und verwirren werde.

Langft baft bu bie Erüglichkeit biefer Reben burchschaut. und weißt, was Wahrheit an ihnen ift, und womit bofe Tude und seichte Oberflächlichkeit bas Wahrhafte verfälscht hat, und umgekehrt. Bobl bilbet bie Beiftlichkeit eine geschloffene Befell= schaft über bie gange Belt. Aber foll Gottes Reich etwa in einen Bintel verwiesen sein, ober follen viele Götter herrichen auf ber Erbe, gleich wie viele Könige regieren, bamit die Universal= monarchie bes einigen Gottes ihnen nicht gefährlich werbe? . Sollen barum, weil eine folde Befellschaft ber gemeinen schlecht gehüteten Freiheit gefährlich werben fann, ihre Blieber, wie ebemals die Judenschaft, ju bes Reiches Knechten erklart, schimpf= licher Dienstbarkeit erliegen? Soll ber Umlauf ber geistigen Buter größere hemmniffe erfahren als ber Umlauf ber irbifchen, ben auch eine große, über bie Erbe verbreitete Benoffenschaft betreibt, bie fich ftete mehr unter wenigen Sauptern gufammen= thut? Soll die Rirche bas Band ber Einheit lofen, mit bem fie Bott gebunden, bamit menschlicher Duntel freien Raum ge= winne, ben Pfauenspiegel irbifcher Weisheit in ihr auszubreiten ? Soll fie mit frevler hand bie Liebesfaben selbst burchreißen, in benen fich burch fie die Gemuther untereinander und mit Gott pertnüpfen, blog bamit weltlichen Bilbungefraften freiere Bahn

fich öffne, und profane Polizeitunfte und der außere Zwang bes Gesehes ben innern Bug ber Liebe burch gewaltsame Preffung ersehen mögen?

Bohl ist von je der Hochmuth die Klippe gewesen, an der bie Priesterschaft leicht Schiffbruch gelitten. Da sie mit hohen Dingen stets beschäftigt ist, und vorragend über die Gemeinde das Haupt näher zum Himmel trägt; da sie ihre Einsehung von Gott selbst ableitet, und unter fortdauernder Einwirkung seines Geistes, im Opfer stets den Berkehr beider Welten vermittelnd, geweihte Hände ihm entgegenhebt, so kann es ihr nur allzuleicht begegnen, den Geist Gottes mit dem eigenen Geiste zu verwechseln, die Weihe des Beruses mit dem Serson zu vermengen, und statt wie der Meister ihr geboten, durch freiwillige Erniedrigung allein zu herrschen, und in der Demuth ihren Stolz zu suchen, hochsahrend ihres Amtes sich zu überheben, und seine Berrichtungen in einem Gebiete auszubreiten, von dem es seiner Natur nach nothwendig ausgeschlossen bleibt.

Aber dieser Ausartung des geistlichen Sinnes siehen andere Gebrechen der weltlichen Macht entgegen, die ihrem Wesen gleich natürlich angehören, und daher wie boses Unkraut beinahe in allen Jeiten und an allen Orten aufgegangen, wo strenge Jucht und die rechte Furcht sie nicht niedergehalten. Ihrem Wesen nach ist diese Gewalt and Irdische angewiesen, und da sibt denn die Tiefe ihre Macht. Aus dem Abgrund, wo alles haust, was von Gott abgefallen, steigen wilde Geister auf, bose Leidenschaften lösen sich von der Kette los, in die Religion und Gesetz und Sitte sie geschlagen. Da erhebt schnöbe Tyrannei das Haupt, und alles soll sich vor der ungedundenen Willkür beugen; da wird der Gottessrieden frech gebrochen, denn die Gewalt will kein Gottesrecht über sich erkennen; die Raubsucht greift nach jeglichem Gut, auf das die kirchlichen wie die gesellschaftlichen Anstalten gegrundvestet sind; alle Aemter werden Pfründen, die

ŀ

schmutige Habsucht verkauft, ober die Riebertracht erwirdt: benn nur die gröbsten Motive werden anerkannt, und höhnisch alle Ansprüche des Höheren abgewiesen. Was die Gewalt in solchen Beiten nicht vollbringt, das unternimmt der Betrug gern auszuführen, weil dem Uebermuthe physischer Kraft und der sinnelichen Trunkenheit, in der sie sich berauscht, willig die nüchterne Arglist sich beigesellt, wie das Schakal sich gern zum Löwen hält, um Theil an seiner Beute zu gewinnen.

Es konnte nicht fehlen, daß in jenen Jahrhunderten, wo bie eine Macht wie bie anbere, jebe über eines Menfchen Saupt gesammelt war, die menschliche Schwäche nur allzu oft ihr Recht geubt, und balb ben Ginen ju boch über fein Bebiet binausgetrieben, bald ben Andern zu tief in die Bracht ber Welt hinab= gezogen, und nun in ber Aufhebung bes Bleichgewichts große Bewegungen bie europäische Republit erschütterten. Und es begab fich, was die Geschichte aufgezeichnet: es zuckten bie Blite bes Bannftrahls und ber Reichsacht fich freuzend burcheinander, es erhoben fich Gegenpapfte und Gegenfaifer; die Bolter ichieben fich in Factionen und Parteien, die fich wie die Baupter in bitterem haß befehbeten; Fürstenhäuser fturzten, und andere wurben aus dem Dunkel hervorgehoben, und alle Greuel bes Burgertrieges verwüfteten bie Welt. Wenn bie Bapfte einmal bie Beranlaffung berbeigeführt, fo batten ein andermal bie Raifer bie Verantwortung fich aufgelaben; bisweilen gefielen beibe fich gleich fehr im Unrecht, und jeder verneinte übertreibend in ber Site bes Streites jebe rechtliche Befugnig bes anbern, und warf fich felber zum alleinigen Machtgebieter auf. Gottes Gericht aber schwebte über ben Streitenben, und gab wie immer jebem Unmäßigen fein Dag, und jebem Frevel feinen Lohn.

Längst ift biefer Kampf nun ausgestritten: bas Raiferreich ift in viele unabhängige Fürstenthumer aufgelöft, aber auch bie hierarchie ift in ber Mitte durchgebrochen. Die eine Salfte,

V.

fich öffne, und profane Polizeikunfte und ber außere Zwang bes Gesehes ben innern Bug ber Liebe burch gewaltsame Preffung ersehen mögen?

Bohl ist von je der Hochmuth die Klippe gewesen, an der die Priesterschaft leicht Schiffbruch gelitten. Da sie mit hohen Dingen stets beschäftigt ist, und vorragend über die Gemeinde das Haupt näher zum himmel trägt; da sie ihre Einsehung von Gott selbst ableitet, und unter fortdauernder Einwirkung seines Geistes, im Opfer stets den Berkehr beider Welten vermittelnd, geweihte Hände ihm entgegenhebt, so kann es ihr nur allzuleicht begegnen, den Geist Gottes mit dem eigenen Geiste zu verwechseln, die Weishe des Beruses mit dem Serson zu vermengen, und statt wie der Meister ihr gedoten, durch freiwillige Erniedrigung allein zu herrschen, und in der Demuth ihren Stolz zu suchen, hochsahrend ihres Amtes sich zu überheben, und seine Berrichtungen in einem Gebiete auszubreiten, von dem es seiner Natur nach nothwendig ausgeschlossen bleibt.

Aber dieser Ausartung des geistlichen Sinnes stehen andere Gebrechen der weltlichen Macht entgegen, die ihrem Wesen gleich natürlich angehören, und daher wie boses Unkrant beinahe in allen Zeiten und an allen Orten aufgegangen, wo strenge Zucht und die rechte Furcht sie nicht niedergehalten. Ihrem Wesen nach ist diese Gewalt and Irdische angewiesen, und da sibt denn die Tiefe ihre Macht. Aus dem Abgrund, wo alles hauft, was von Gott abgefallen, steigen wilde Geister auf, bose Leiden= schaften lösen sich von der Kette los, in die Religion und Gesetz und Sitte sie geschlagen. Da erhebt schnöbe Tyrannei das haupt, und alles soll sich vor der ungedundenen Willtür bengen; da wird der Gottesfrieden frech gebrochen, denn die Gewalt will kein Gottesrecht über sich erkennen; die Raubsucht greift nach jeglichem Gut, auf das die kirchlichen wie die gesellschaftlichen Anstalten gegrundvestet sind; alle Aemter werden Pfründen, die

schmutige Habsucht verkauft, ober die Riedertracht erwirdt: bennt nur die gröbsten Motive werden anerkannt, und höhnisch alle Ansprüche des Höheren abgewiesen. Was die Gewalt in solchen Zeiten nicht vollbringt, das unternimmt der Betrug gern auszuführen, weil dem Uebermuthe physischer Kraft und der sinnzlichen Trunkenheit, in der sie sich berauscht, willig die nüchterne Arglist sich beigesellt, wie das Schakal sich gern zum Löwen hält, um Theil an seiner Beute zu gewinnen.

Es konnte nicht fehlen, daß in jenen Jahrhunderten, wo bie eine Macht wie bie andere, jebe über eines Menfchen Saupt gesammelt war, die menschliche Schwäche nur allzu oft ihr Recht geubt, und balb ben Ginen ju boch über fein Bebiet binausgetrieben, balb ben Andern zu tief in die Bracht ber Welt hinab= gezogen, und nun in der Aufhebung des Gleichgewichts große Bewegungen bie europäische Republit erschütterten. Und es begab fich, mas bie Gefchichte aufgezeichnet: es zuckten bie Blige bes Bannftrable und ber Reichsacht fich freuzend burcheinander, es erhoben fich Gegenpapfte und Gegenfaifer; die Bolter ichieben fich in Kactionen und Parteien, die fich wie die Baupter in bitterem Bag befehbeten; Fürftenbaufer fturaten, und andere wur= ben aus dem Dunkel hervorgehoben, und alle Greuel bes Burgerfrieges vermufteten die Belt. Wenn bie Bapfte einmal bie Beranlaffung berbeigeführt, fo hatten ein andermal die Raifer bie Verantwortung fich aufgelaben; bisweilen gefielen beibe fich gleich fehr im Unrecht, und jeber verneinte übertreibend in ber Dite bes Streites jebe rechtliche Befugnig bes andern, und warf fich felber zum alleinigen Machtgebieter auf. Gottes Gericht aber ichmebte über ben Streitenben, und gab wie immer jebem Unmäßigen fein Dag, und jedem Frevel feinen Sohn.

Längst ift biefer Kampf nun ausgestritten: bas Raiferreich ift in viele unabhängige Fürstenthumer aufgelöst, aber auch bie Dierarchie ift in ber Mitte burchgebrochen. Die eine Balfte,

V.

bie im protestantischen Rorben fich ganglich von ber anbern abgelöft, hat mit allen Bulfemitteln, die bie Welt und bie fteigenbe Civilisation gewährt, mit allem bem Uebergewicht, ben ihr bie porherrichend irbifche Richtung ber Zeit gegeben, fich mit ihr in entschiebene Opposition gesetht: ihr gegenüber aber ift bie alte Rirche einzig auf ben Guben nur beschränkt, und auch bier tampfend mit vielfältigem Wiberspruche, ber in ihren Umtreis eingebrungen, gehemmt burch mancherlei Gifersucht, bebrobt überall von feinbselig fich auflehnenden Rraften; burch ihre Lehre noch immer im Streite wie mit bem Stolze fo mit allen Leibenschaften, überbem beinabe überall von ben irbischen Gutern entblößt, hat fie nichts von allem, was bie Welt zu geben pflegt: nur die Wahrheit ift auf ihrer Seite, die Berheißung ihres Grunders ift die einzige Burgichaft, auf die fie vertraut, bie Reinheit und Gottlichkeit ihrer Lehre ift ihre Sicherheit, und fo bat fie langft icon jene weltliche Ruftung abgelegt, bie fie bisweilen zum Angriffe gebraucht, bie ihr aber öfter ber friegeriiche Beift ber Zeiten und ihre Unbandigkeit zur Abwehr aufgebrungen.

Und boch will das Sturmlaufen auf die Friedliche immer noch kein Ende nehmen, und die Feigheit hört nicht auf, an der Wehrlosen all' ihren Muth auszulassen. Es ist vorlängst ein Seschrei in die Lande ausgegangen, das Schiff Petri set gestrandet, und alles lose Gesindel drängt sich herbei, um Stranderecht auszuüben. Zum Prätorium strömt der gelehrte Pöbel hin, denn es hat sich das Gerücht verbreitet: sie haben die falsche Prophetin eingefangen, und auf Gadbatha soll sie gerichtet werden. Da ist sie jeder Erniedrigung preisgegeben, jeder Elende darf mit seinem Geiser sie beschmisten; die Schergen der Gewalt schlagen sie mit Backenstreichen; herodes mit dem Posgesinde höhnt und sieht spöttisch auf sie herab, und der Sanhedrin der Pharisaer und Sadducäer klagt sie heftig an, wie sie durch das Borgeben, sie sei aus der Wahrheit gekommen, und vom leben-

bigen Worte ausgegangen, bas Bolt aufrege, und fälschlich Gottes Kinbschaft in Anspruch nehmend, sich selbst eigenmächtig zur Königin auswerfe Aller, die ihrer Stimme Folge leisten: wer aber Königsrecht anspreche, und damit das Volt abwendig mache, sei den Königen nicht hold, und musse gekreuziget werden. Und mitten im Tumulte stehen die Ueberklugen, fragend: was ist Wahrheit? und wollen sich ihre Hände in Unsschuld waschen.

Du wirst bich die sen nicht beigesellen. Alle ebleren Raturen, selbst unter benen, die sonst mit ihr in Opposition entzweit, doch jegliche Unbill und jedes Unrecht hassen, halten mit der Verfolgten, weil sie sie streitend mit dem Hochmuth der Welt um das höhere Leben im ungleichen Kampf erblicken: auch du wirst zu ihnen stehen, und ist die Marterwoche erst vorbeigegangen, mit ihnen das Fest der Auferstehung seiern. Blicke auf, der Winter neigt zu Ende! Der kürzeste Tag ist schon vorbeigegangen, die neue Sonne will mit Macht sich heben! Vor ihrem wachsenden Lichte kürzt sich die Erdennacht, die Rebel sinken, die Idenverwirrung beginnt allmälig sich zu lösen und zu klären, und wie der innere Geisterhimmel sich mehr und mehr erheitert, treten auch die ewigen Sterne heller zur Sichtbarkeit hervor, und das befreite Auge schaut tieser und tieser in Gottes Wesen und die Abgründe seiner Fügungen hinein.

Wie nun beine Herrschaft mit bem neuen Jubeljahr beginnt, so sei fortan Führer und Haupt ber Himmelszeichen,
burch die es sich in seinem Berlauf bewegt. Sei ein Schirmvogt und Hort des Glaubens, damit Baiern wieder werde, was
es zuvor gewesen, ehe sie das Gegentheil ihm angelogen: ein
Schild und Ecktein der teutschen Kirche. Alle die Tage beines
Lebens hast du, selbst Zeuge, wahrgenommen, wie die Welt
ihren Thurm jener Felsenveste entgegen aufgebaut. Aber wie
sie sich gemüht, sie ist zur Stunde nicht zum Ziele gelangt.

Als fie ben Bau zum Söchsten hinaufgeführt, und schon ben Spruch zu thun sich vorbereitet, hat ein Sturm vom himmel bas Werk ber Erbe gleichgemacht. Es ift nichts geblieben als bie Sprachverwirrung, und sie können sich, was sie auch thun und unternehmen, zum Fortbau nicht verständigen. So führe benn in Zeiten bein Bolk zum wenigsten ab vom fruchtlosen Unterfangen, und lasse sie an Gottes Reiche bauen: benn nur solcher Bau ist auf die Dauer und gesegnet.

Wolle nicht gestatten, daß der Christen Recht allein im burgerlichen Leben gelte, bas Staaterecht aber beibnifch fei. Bas foll's, wenn bem Bolte von Religion, Tugend und Sitt= lichfeit gepredigt wirb, ber Staat aber por feinen Augen bem Baal auf allen Soben Altare baut und Opferfeuer gunbet! Soll nur der Gingelne entfagen, die Befammtheit aber ohne Scheu ber ichnobesten Gigensucht au frohnen fich vermeffen? Soll ber Burger nur nach Christenpflicht Gerechtigkeit und Milbe üben, ber Staat aber wie ein reißend Thier alles nieberschlagen, was seine Tage nur erreicht? Soll ber Gott bes himmels und ber Erbe nur ein Sausgott fein, bas gemeine Wefen aber fich feinem Dienfte entziehen? Richt alfo: in Mitte beines Bolles berriche fein Gefet, und du fei nur feiner Diener erfter! Rur wenn bu Gottes Rechte achteft, gewinnft bu Grund und Befugnig, beine eigenen von ihm abgeleiteten Regentenrechte gegen alle und felbst gegen folche zu vertheibigen, bie fie in feinem Ramen angufechten fich geluften laffen mochten.

Erfülle barum getreulich bie Concordate, die bein königlicher Bater mit dem Oberhaupt der Kirche abgeschlossen, und die er nie gegen die Willfür seiner Minister und Beamten burchzuseten vermocht. Dulbe nicht, daß diese feierlich durch Königswort gewährten Uebereinkommnisse länger durch sogenannte organische Edicte in ihrer Erfüllung gehemmt, und in ihrer Wirksamkeit entkräftet werden. Gestatte nicht, daß in Sachen ber Kirche zweierlei Maß und Gewicht in beinem Lande gelte, und, wenn ein geistliches Gesetz der Kirche und dem Gewissen Freiheit und Schutz zusagt, ein weltliches mit ihren Rechten und Ansprüchen sich in Widerspruch versetzt, und eigenmächtig das Gewährte ihr vorenthält. Ende endlich diese unaufhörlichen immer wiederkehrenden Irrungen, dieß verworrene Treiben, das mit sich selbst im Widerspruche, stets hin= und herüber wankt, und indem es den Samen des Mißtrauens und ber Unzufrieden= beit in alle Gemüther streut, dem bösen Willen jede Gelegenheit zu Berationen und Gewaltthaten gewährt, und die Anordnung der kirchlichen Angelegenheiten unmöglich macht.

Befreie die Kirche von jener schmählichen Sclaverei, in der sie ein nichtiges Mißtrauen gefangen halt, das ihr bis zu den unbedeutendsten Thathandlungen hinad das Placet der Poslizeigewalt aufgedrungen. Lasse die weltliche Macht nirgendwo die Ausübung ihrer wesentlichen, organischen Berrichtungen hemmen, noch sie irgend in ihrem innerlichen Regenerationsegeschäfte irren, am wenigsten da, wo sie ihr Disciplinarrecht zur Beförderung der Sittlichkeit ausübt. Dagegen wehre auch jedem Eifer, der über seine Gränzen tretend, den Frieden der Conssessen möchte: denn dieser Frieden ist durch seierliche Bersträge gewährt, keinem Bekenntniß steht einiges Zwangsrecht über das andere zu, und gerade jenes, das durch die Mehrzahl vorherrsschen ist, soll am sorglichsten vor möglichem Anstoß sich bewahren.

Shre die Priesterschaft, damit das Bolf sie hore, und ihr Unterricht ihm gedeihlich werbe. Unter den achtbaren Männern \*), die auf beinen Bischofsstühlen siben, ist einer der Berusenen, der früher im Lehrsache mit Segen sich versucht. Er hat mit bem Geiste der Zeit gerungen in allen Formen, die er ange=

<sup>\*)</sup> Seit 1822 war Sailer Bifchof von Germanitopolis und Coabjutor bes Bifchofs von Regensburg.

nommen. Bor dem Stolze des Wissens ist er nicht zurucksetreten, sondern hat seinen Ansprüchen auf den Grund gesehen. Reiner Idee ist er furchtsam zur Seite ausgewichen; vor keiner Höhe des Forschens ist er bestürzt worden: immer nur eine Stufe höher hat er besonnen und ruhig das Kreuz hinaufsetragen, und wenn auch bisweilen verkannt, in Einfalt und Liebe wie die Geister so die Herzen ihm bezwungen. Er hat eine Schule von Priestern dir erzogen, die den Forderungen der Zeit gerecht, deinen guten Absichten bereitwillig entgegenkommt: ihr darfit du dein Bolt und seine Erziehung kühnlich anvertrauen; sie werden den Gott, den jene abrichtende, dressierede Pädagogis aus ihr, so viel es thunlich war, vertrieben, wieder in seine Rechte sehen, und der gute Same wird unter ihrer Pstege sich hundertfältig mehren.

"Wie bie Rechte, fo auch laffe bie Guter ber Rirche un= angetaftet, fie find wie tolofanisches Golb, beffen Berührung burch ungerechte Banbe Unbeil bringt": also habe ich bem Sohne augerufen, benn es war fo bie Meinung bes Alterthums von grauer Urgeit ber ben Enteln überliefert, aller Gott geweihte Befit fet ein beiliger Sort, burch einen furchtbaren Aluch ge= festet, ber noch mahr werbe, wenn ber Frevel langft ichon vorbeigegangen. Die Spateren haben über biefen Aberglauben fic ted hinausgesett. Sie meinen : ber Conful hat bas Bolb entführt, es hat fich nichts gezeigt, als einige wenige Verwirrung im Paterlande, bie, wenn wir nur ftartmuthig beharren, wie eine leichte Unpäglichkeit in wenigen Sahrhunderten vorübergeht. Bas auch Ferneres erfolgen moge, fage bu bich los fur bei= nen Theil, und ftatte, fo viel es bie Umftande vergonnen, bie Rirche auf's neue aus, wie die Concordate es angelobt: bamit fie auf ficherem Grunde befestigt ftebe, ein weithin fchir= menber Baum, auf eigener Burgel rubend, und nicht wie eine läftige Schmarogerpflanze bem Staate blog eingeimpft.

Begunftige fie in aller Weise, baß fie bie ihr wesentlichen Inflitutionen, bie ber wilbe Berftorungseifer ber Beit gebrochen, allmälig wieber burch fich felbft ergange, und gegen abermalige Ausartung, so weit bas thunlich ift in menschlichen Schöbfungen, befestige und bewahre. Bas wirklich burch fic felbft in eigener hinfälligkeit abgestorben, bas moge immerbin im Grabe mobern, nur bas Scheintobte werbe wieber im Beifte belebt, und ju neuer Wirffamfeit hervorgerufen. So wenig wie im heere, am hofe und anberwarts, finde auch bier unnübe Berichwenbung eine Statte. Der Gemachlichkeit. bem Dugiagange, ber blogen Berforgung und Befriedigung privilegirter Anspruche sollen nicht wieber von Kett triefenbe Bfrunben geschaffen werben; boch burfen bie Begriffe jegiger Beit über bas, was nut und unnut ift, in folden Dingen nicht ausschließlich als Dagftab gelten. Dit angftlicher haft ift biefe Beit bem Erwerbe und bem blog außerlichen Leben bin= gegeben; wie im Ameisenbaufen wimmelt alles in reger un= aufborlicher Geschäftigleit, unnüte Laften folepbenb, burchein= anber: nur was frühere Zeiten als bas Wesentliche im Leben angefeben, will als überfluffiger Lurus ihrer Emfigfeit bebunten, und fie sucht es in allem auf die ftrengfte Rothburft zu befcrauten. Aber felbit für biefe ftrenge Rothburft ift noch in Tentschland weit nicht vorgesorgt; in tiefer Armuth barbt es aller boberen Lebensguter: bie Ernte ift groß, aber ber Arbeiter find wenige.

So greife benn bu in biesem allen rasch zum Werke. Dein Reich soll nicht ein Reich ber Pfassen ober Junker werben, nicht ein Schauplat prunkenber Paraden, nicht eine Arena verwegener Demagogen; nimm bu den rechten Brauch, und erbaue dir daraus dein Baiern, um den Misbrauch aber lasse sich die Thoren zanken. Trachte nach jeglichem, was gut und heilsam ift, und du wirst in der Nacht des Guten wirken,

und alles vollbringen, wozu du gesendet bist. Besonnen sei der Rath, entschlossen die That, und so wird alles nach Wunsch ausschlagen. Beginne mit Maß, damit dir nicht vor der Zeit die Kraft versage; viele schon haben mit gutem Ersolge ansgesangen, aber das Beharren war wenigen verliehen. Langsam hat die Zeit das allgemeine Siechthum herbeigeführt, die Deislung kann nicht auf einen Tag geschehen. Weniger gegen die Menschen, als gegen die Grundsähe wolle deinen Eiser richten: der Irrthum ist Aller Loos, schone darum den unfreiwilligen, wo er dich auf deinen Wegen hemmt, nur die Verhärtung und die Bosheit strafe.

Laffe bich burch bie Schwierigkeiten nicht erschrecken, bie beinem guten Willen fich entgegenseten. 3ch febe unter Baiern ben Abgrund in geschäftiger Thatigkeit fich rühren, und buntle Gestalten in ben Finsternissen in emfiger haft zusammenlaufen; fie fühlen, bag, mas oben geschehen foll, ihr Reich beeinträchtigt, und ihre Macht bedroht, und finnen nun auf Rath. bie brobenbe Gefahr von ihren Bauptern abzuwenden. Lift und Trug werben fie bir entgegenseten, mit Lugen auf allen beinen Wegen bich umgarnen, ben Spott werben fie maffnen gegen bich, und alle falichen Sophistenkunfte, alle hemmungen werben fie entgegenwälzen, und in Wege ohne Ausgang bich verwickeln, bamit bu ermubeft im wohlbegonnenen Berte, und damit fie dich felbst gegen bich felbst bewaffnen mogen, wird teine beiner Schwachen ihrem fpabenben Auge entgeben. Laffe bu bich aber nicht abhalten burch alles, was fie von ihren Runften gegen beine Abfichten in Bewegung feten; Gott ift bei bir, fo bu aufrichtigen Bergens ohne Falich feine 3mede förberft, und vor ihm wirb jeber Sput ber Bolle in Dunft zerrinnen.

Berichließe baber bein Ohr vornämlich jener scheußlichen Schmeichelei, an beren feilen Tonen von jener Gegend ber alle

Wohlgesinnten so oft schon Aergerniß genommen, und lasse bich von jenem lauten Erommetenschalle nicht gewinnen, mit bem sie alles, was ihren Absichten fröhnt, begünstigen. Wer Gutes will, geht nur mit Gott und seinem Gewissen zu Gezricht, und er weiß, hat er vor diesem Richter wohl bestanden, daß alle, die in derselben Gesinnung wirken und handeln, in der Gemeinschaft des Guten mit ihm einträchtig sind, und so darf ihn nach dem zufälligen Beisall der Menge nicht geslüsten. "Es ist königlich, Gutes zu thun, wenn es auch schlimm gebeutet wird."

Und so habe ich benn in beines Herzens Geist und Empfindung, und in dir zum Baterland geredet, wohl wissend, daß du des Spruches kundig: Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert — noch in eigenem Antried, und nach dem Rathe weiser Männer, Größeres vollbringen wirk, als du zu geloden unternimmst. Ob viele Jahre dir vergönnt sein mögen, ob wenige, nach des menschlichen Lebens Unssicherheit, wandle immer mit gleich besonnener Rüstigkeit auf deiner Bahn, und vollende, wie du angefangen. Deine Thaten werden dann, vollsührend, was dein königlicher Bater bezweckt, ihm folgen in sene Welt zur Sühne für das, was er dienieden in menschlicher Fehle wohl geirrt. Dir selber wirst du ein friedlich Regiment mitten in der verworrenen Zeit bereiten, und beinem Rachfolger im Segen deines Bolkes das reichste Erbe binterlassen.

## 306

## Stromata.

(Ratholit. 1825 und 1826.)

1.

Fragment eines authentischen Manuscripts bon einem ehemaligen Buter Venerabilis der Toge in Bruchsal.

Ein ehrwürdiger Bater aus ber Congregation ber Encuttoväbisten in Baris, ber in Teutschland bis gang nabe an bie gegenwärtige Stunde gludlich fich confervirt, bat in Blattern, von benen eine treue Abschrift vor uns liegt, schlecht und recht sein Butachten ausgesprochen, wie bas Chriftenthum mit einer Anth bummer Gebanten zu erfaufen, und wie bie Rirche in funftlicher Unterminirung mit Berenpulver und Barlappfamen in die Luft ju fprengen. Arme Eropfe, die ihre matte Bosheit an ber Rraft verfuchen, die ba fist in ber Bobe! Lächerlicher Titanentampf unten in ber Pfüte, bie ein Sonnenftrahl mit allen ihren Infaffen leicht auftrodnet und verzehrt! Als jene frangofische Schule bem Christenthume querft abgesagt, und bie feit fünf Sahrtausenben migleitete und miglungene Beschichte wieber gang von vorne anzufangen, Sand anlegte, da war es boch wenigstens eine Art von Kraft und ein Uebermuth bes Talentes, ber fie ju ber verwegenen Unternehmung trieb, und burch fie ein Schauspiel bereitete, beffen Guropa noch lange genug gebenken wirb. Auch hatte Satanas wirklich einigen Respect vor bem Beginnen und sandte ihnen eine Rabl seiner Engel zu Rothhelfern, die wahrlich nicht zu ben schlechteften und bummften in seinem Reiche gehörten. Go war jener, ber bas haupt ber gangen Bartei, Boltaire, befeffen, gewiß teine verachtliche Greatur. Rein in Finfternig erloschener Beift, ber unbemertt auf Alebermausflügeln burch bie Racht hinschwirrte, burfte bem Batriarchen naben: er tam in Licht gefleibet, Reuerflammen auswerfend und Beiftesfunten fprubend gleich einem Genius. in Blipen bes Wipes gleich einer gefühlten Wetterwolle fich entlabend. So öffnete ber Betrogene fich bem verwandten Geifte, und als er nun Befit ergriffen und ihn bewältigt hatte, bag er feiner Bosheit bienstbar war, ba blieb, als ber Denich verloren, boch immer noch eine Art von geiftreichem Bavian gurud. in beffen Grimaffen ber boje Reind bas Beilige mit treffenbem Hobne versvottete und der nun alles Burdige in wizige Barobien vergerrend, leicht andere burch biefelben Baben bethoren mochte, die auch ihn gewonnen. So ift es weit mit ben meiften aus biefer antichriftlichen Schule bestellt: überall entschulbigt bie Bewalt migbrauchter iconer Talente bie Bethörung ber Welt, bie fich ihnen hingegeben, und fie felbst, wenn fie auch ohne Borbehalt ben blog gerftorenben Machten bes Abgrundes fich ausgeliefert, zeigten boch wieber eine Art von Unschulb in bem Muthe, mit bem fie machtige Digbrauche anzutaften wagten, die auf berselben in die Tiefe niedergebenden Wurzel noch in vollem Safte grunten. Wenn auch einige in ausgelaffenen Schriften aller Rucht spotteten, so entwaffnete boch eine gewiffe perfonliche Sittenreinheit bie volle Scharfe ber Entruftuna. indem fie als ben Grund bes gangen Treibens einen wilden Ranatismus zu Tage legten, ber auch bie Scham als eine leere Riererei, aus der Ueberbilbung hervorgegangen, betrachtete und als ein Borurtheil, bas man mit ben anberen ausrotten muffe. Wenn fie endlich ihren Anhangern und fich felber bie Butunft und die Bergangenheit, die Bobe und die Tiefe wegstablen . fo verstanden sie fich boch, die Gegenwart und die Oberfläche auf eine gewandte, fpielende, anmuthige Weise zu nehmen und zu behandeln, und indem fie allen Ernft wurdiger Befinnung verspotteten, wußten fie ibre eigene leichtfertige Seichtigkeit gefchick

mit bem Mantel ber Schöngeisterei fo zu verhüllen, bag bie Gautelei fich leicht ben Augen ber Bethörten verbergen fonnte. Bas foll man aber fagen, wenn wie hier die Leerheit, bie Beiftlofigfeit und bie feichtefte, flachfte Erbarmlichfeit gegen himmel anfteigend ben Ramm aufrect; wenn ber Roth auf ber Strafe unter ben Außtritten bes Gottes, ber richtenb unter ben Menichen wanbelt, in Läfterung aufquatscht, und lumpichte, bettelhafte Seelenarmuth und plumpe Tolpelei am Beiligen fich verfündigen und mit ihrem Beifer es ju bespeien magen? Und mehr noch, wo foll man Borte finden, um ben Glel auszubruden, wenn man gewahren muß, daß felbft ein folches Treiben aus bem Richts mit Richts und zu Richts boch wieber feine Rirche bilbet, und feinen Anhang und feine Anbeter in ben Gemuthern finbet, bie noch leerer zu fein scheinen als die Leere felbst und flacher als die geometrisch reine Flachheit? hier ift tein inneres Uebermaß, bas, indem es nach allen Seiten zu gerftromen fucht, enblich auch in verberbliche Wege fich verirrt, hier ift tein Austreten eines großen Talentes, bas burch feinen Bauber bas Ur= theil bestechen ober ben Unwillen befanftigen konnte; bier ift nicht die Möglichkeit eines ebeln Frrthums ober auch nur einer, wenn auch noch fo ichmunigen Leidenschaft, burch ben bie Bethorung fich entichulbigen und erklaren liege: nichts als eine matte, geistige Debauche, wie ohne Rraft, fo ohne Luft; nur talte Tobfunde, die wie eine Mabe mitten in ber Berwefung fich wie von felbst erzeugt. Darum ift bier weber Bavian noch Meertake, in beren grinfenben Geberben awar grauenerregenb ein Wiberfchein ber bolle an une vorüberzudt, bie aber burch ihre funftlichen Sage, gewandten Sprunge und mancherlei Schaltsftreiche boch auch wieber beluftigen und ergoben; es ift teine bialettische Schlange, bie ihr geschmeibiges Raturtalent übend, ihr Schlachtopfer allmälig mit ihren Ringen umftrict, nachbem fie es guvor mit ftarrem Blide bezaubert und bas

nabenbe mit ihrem Giftzahne betäubt; tein Bantberthier wie fie etwa die Revolution bervorgebracht, das wie ein Afeil von der Sehne abgeschnellt, fich heißhungerig in einem Sprunge über feine Beute wirft, nicht einmal ein Rhinoceros, bas ftier und farr und bumm, aber riefenftart, Mauern und Baume und alles, was ihm im Wege ftebt, nieberwirft: gar nichts als ein hammel, ber mit bem Munde blaft und speichelt, mit ben Fügen trommelt und schwindlicht fich im Rreise breht, weil ber Burm fich in feinen Behirnkammern angesaugt. Der Berfaffer bes Manuscripts hat mit bem Baron v. Holbach zu Tische geseffen, ober vielmehr auch als Lakai bort aufgewartet, ba ift ber Satanas in ibn bineingefahren, aber seines Wirthes bald so ficher geworben, baß er jahrelang anberwarts feinen Geschäften und feiner Luft nachgegangen, und wenn er von Beit ju Beit von ber Bifitation beimgefehrt, hat er alles wohl bestellt und gethan gefunden, als fei es burch ihn felbst geschehen, und ben Befellen noch in berfelben Stellung nieberbuckenb, in die er beim Abicbiebe ibn gefest. Alfo find hier nur Teufeleien zu haben ohne Teufel, gleichsam wie von felber in alter Gewohnheit zu fündigen abgeschnurrt; alte Fragen, bie por einem Menschenalter ale tragische Larven Befichtern angehört, feitbem aber als abgegriffen weggeworfen und unter bem Trobel vollends verlumbt, immer noch aut genug find, in einer teutschen Provingialftabt anbachtige Gemuther gu erbeben und zu erbauen, und burch ihren eblen antiken Charafter bie Aufmerksamkeit ber Renner an fich zu ziehen.

Ein flüchtiger Blick ins Innere bieses Machwerks hineingeworfen, wird hinreichen, bas Urtheil aller verftändigen Menschen über seine Natur festzustellen. Im bunkeln Bewußtsein, wie viel hier ber Gebuld zugemuthet werbe, spricht sein Berfasser in einer Art von Ginleitung zuerst von Toleranz, bas ist von den Gaben, sich das Schlechteste gefallen zu lassen und es mit Ergebung hinzunehmen. Da erhalten benn die Römer, die

fonft in allem andern befanntlich teine sonberlichen Gebulbfviegel gewesen, reichliches Lob. Cicero, ein Stepticus, und Lucretius, ein Atheift, hatten beibe öffentlich, und, was bas ichonfte babei gewesen, ungeftort ihre Deinung fundgegeben, ungeftort fonnte man in ben Schauspielen von Rom ben Befang anftimmen: "Rach bem Tobe ift nichts mehr, selbst ber Tob ift nichts;" bie Regierung ließ alles fingen, fagen und fchreiben, und boch lebten die Auguren von ihrem Handwert, und bas bevote Frauenvolt war nicht gehindert, fich bei ihrem Suhnchen Rath zu holen. Das war freilich gute Zeit. Aber weil einige wenige gegen bie erften Chriften geubte Intolerang nicht gum Biele ber Ausrottung ber Secte führte, folgten boje, finftere Jahrhunberte, bis endlich große Manner in England: hobbes, Shaftesbury, Toland, Lode, Bischof Taylor, Tinbal, Collin, Barburton, Lord Boling= brote, ber bebrangten Tolerang wieber Luft machten. Grunde, fagt ber Berfaffer, find bie Englander fo fo, fie laffen alles ichreiben, fo wie fie auf ber anbern Seite es gerne gefchehen laffen, daß ein Pfarrer feine Chriftenlehre halt und die Leute nicht hindern, fie anzuhören. Frankreich fommt übler weg; bem Cymbalum mundi wurde bort Leib angethan, Theophilus in effigie verbrannt, Lamoth le Bayer als Atheift ausgeschrieen; Rametrie, Boulanger, Freret, Mirabeau, Belvetius und Boltaire in ihren Schriften burch henters band gerriffen. Das find überall bie geiftlichen herren, bie bergleichen Unfug treiben. 3ch finde, fagt ber Berfaffer, zwei Urfachen, warum fie fo gar eifrig gegen uns gute Leute wutben: "Die eine bavon ift, weil ihre angenommenen Lehrsate und Geremonien nichts als abgeschmadte, leere Rinberpoffen find, und weil, je mehr man bie lacherliche Seite berfelben aufzubeden fucht, fie um fo weniger ben Spag verfteben wollen. Die zweite ift, weil bie Berren nur in Rom ihr Baterland suchen, burch teine Berbindung zu un= ferer Befellicaft ju gehören glauben, fonbern einen Staat im

Staate zu bilben trachten, Sand in Sand unermubet nach ihrem porgestedten Amede eilen, welcher," wie bie bofen Leute fagen, "nichts weniger als die alleinige Beherrschung ber gangen betannten Belt fein foll. Und fo mußte es benn eine gang natur= liche Folge werben, bag fie, ba boch ber große Bug burch Menfchen geben muß, unterwegs alles vertilgen muffen, was ihnen ben Weg versperren, ober ihren Bug wieber gurudweisen möchte." Damit liegt bie Sache gang im Rlaren, bie fatalen Pfaffen mit ihren Romlingen find an allem fchuld. Rommen Rigeuner ins Land und predigen, die allgemeine Gewerbsfreiheit auch fur ihr ehrsames, fleines Beschäft in Anspruch nehmend, Tolerang in allen Prattiten, Diebsftreichen und Schelmentunften: bann geberben fich bie intoleranten Ropfe wie toll, und wollen burchaus weber Betriebsamkeit noch Industrie auftommen laffen. Rommt Frau Benus babergefahren, burchziehend mit ihrem Befindel alle Lande, verführend, was unbehutfam naht: bann fteben fie nicht blog als getreuer Edart warnenb und wehrend am Gin= gange ihres Berges, fonbern fie folgen bem Taumelauge, befoworend ben bofen Feind, mit bem fie aus Unverträglichfeit ber Gefinnung burchaus nicht leben wollen. Sie find überbem Banter und Krakeler, was zugleich läftig und unschicklich ift, und ber Berfaffer, ber manche Erfahrung bavon gemacht, flagt beweglich: wie fie jebe Spagrebe, wenn fie auch gleichsam nur wie von ungefahr bingeworfen fei, mit Spitfinbigkeiten aufnabmen, biefelbe auf einer Goldwage abwagen, fogleich grobe Ausfälle machten und bis auf die niedrigften Schimpfworte fich berabliegen. Er für feinen Theil werbe aber niemals bofe bierüber, er treibe ohne Unterlaß feinen Spag mit biefen herren, und werbe seine Spagden noch so weit mit ihnen treiben, bag fie nicht einmal im Stande fein wurben, ihm auf jeben berfelben eine Antwort ju geben. Sofort tommt ber Geift über ihn und ruft aufs bochfte entbufiasmirt: "Auf, meine Freunde, mein

Sanbichub liegt bereits por euren Rußen bingeworfen ba! 3ch bente mich als Theolog, spreche von unfren Bottern, und nenne mich einen Compilator. Aber ich werbe euch alle meine Texte citiren, und fie mit foldem Ansehen und folder Bollwichtigkeit bewaffnen, bağ ein in ber Schrift auch noch fo Erfahrener fich fcwer erfühnen wirb, auch nur einen meiner Sate anzutaften." So fitt ber verwegene Compilator mit webenbem Reberbufch, aus bem Bipfel eines Tuches geschickt formirt und bravirt, auf bem Daumen ber linten Sand, und agirt mit bem Reigefinger; ber Ranftler knupft nun auch ben anbern Bipfel in einen Rnoten, und nennt die Figur am rechten Daumen gappelnd Monsiour l'abbé, und nun beginnt ein geiftreiches Ameigesprach. Der gute herr rechts fucht ben ruftigen Compilator links von seinem abscheulichen und gotteslästerischen Borhaben, wiber die Religion feines Baterlandes zu fcreiben, abzuhalten; ber aber entgegnet hitig, er thue nichts, was die erften Christen nicht auch gethan. Jener: Dein herr Autor, wiffen Sie auch, was Sie ba fagen? Der Andere barauf: Berr Abbe, fie find febr boflich! Der Abbe aber fangt nun Reuer und fulminirt: Gi, aum Donnerwetter, man follte einige folder Schriftsteller auf einem Scheiterhaufen lebenbig verbrennen, und bann wurben fie (bie Berbrannten) gewiß biese Sprache nicht führen! Darauf entgegnet ber Andere ichmelgenb: Guger Berr Abbe, bie Rirche tann ja tein Blut sehen. So geht bie Beredsamteit ftromend fort, bis endlich ber Rechte ben Linken einen Atheisten nennt, und biefer jenen hinwieber einen darmanten Dann.

Rachdem dieß treffliche Finale die vielversprechende Ouverture geschlossen hat, geht es fort ins Thal Josaphat über Gott und seine Kirche zum Weltgerichte. Der Präsident eröffnet die Assise mit der Erklärung, daß, "möchten auch alle bermaligen und zustünftigen geistlichen herren sich noch so sehr über seine Behauptungen entrüsten, so bleibe er bennoch dabei, daß ihr ganzes

Religionsgebaube bem Rleibe bes harlequins gleiche, und aus einer Busammenftoppelung von lumpichtem Bladwerte bestebe, beffen geschickte Busammensetzung die Augen ber Anschauer verblenbet, und bas Ganze bie gefunde Bernunft beleibigt." Er hat's gesagt und bleibt babei, will fich aber nicht mit tieffinnigen Beweisen bes Gefagten incommobiren, benn er lache gerne über alles wie ehemals Demotrit, liebe aber tiefe Speculationen nicht, weil fie Ropfweh machten. Er überlaffe fie baber willig bem metaphyfischen Freret, und ben gangen Wirrwarr bem theologischen Schukengel, Thomas von Aguin, und wolle mit ber Schelle in ber hand mitten burch ihre Biberfpruche und Alfanzereien durchlaufen und im vollen Laufe lachend und fcher= gend boch sein System beibehalten. Dieß gesagt, lauft nun ber blöbfinnige ober boshafte Rarr babin, mit ber Beitsche rechts und links gegen alles Chrwürdige ausholend, bas ihm unterwegs begegnet, etwa wie die salischen Priefter, wenn fie an ben Lupercalien nacht in Rom herumliefen. Zuerft kommt bie Reihe an Mofes, ben er ben jubifchen Bacchus nennt. Wie ber altefte Bacchus fei ber jubifche Gefetgeber in Canpten geboren, wie er auf den Rilstrom ausgesett (ber eine freilich lebenbig, ber anbere tobt), wie Bacchus ben Berg Rifa in Arabien bestiegen, fo Mofes in bemfelben Lanbe ben Sinai. Gine Göttin gab jenem ben Befehl, eine barbarifche Ration auszurotten, biefer erhielt benfelben von feinem Gotte, beibe feien trockenen Fußes burch bas rothe Meer gegangen; zween leuchtenbe Strablen feien von beiber Baupter ausgegangen, und wenn unter bem Schlage bes Thursus bem einen eine Weinquelle entsprungen, fo habe ber andere nur Waffer im burren Welfen gefunden. Rach fo treffen= ben Analogien, aus blauer Luft herausgeschnitten, ift es jebem Bernunftigen bargethan, bag ber alte Stiergott nur in ben Mofes hineingefahren, bag bie Rinber Ifraels nur bie Satyre, Bane und Silene in feinem Gefolge maren, die Bunbeslade bas

Beinfaß von Bantherthieren burch die Bufte fortgezogen, und bas golbene Ralb, bas Aaron aufgerichtet, nichts als bas Conterfei bes abmefenden Zwillings unter ben Stiergebrübern. Gben fo ichlagend ift bie Barallele zwischen Abraham und Jephte einerfeite, und Ihomeneus und Agamemnon andererseite, awischen Roseph mit ber Butiphar und Hyppolitus und Bhabra, zwischen Elias im Reuerwagen und bem Abollo mit bem Sonnenwagen burchgeführt, und es ift flar wie ber Zag, bag alte jubifche Bfaffen biefe beibnifche Contrebande in die Bibel einaefdmuggelt, tein Bunber, ba fie fogar unter Jerobeam Biegenbode bebienten. Ueberhaupt, fagt er bem Abbe rund heraus: Biffen Sie, meine herren, daß weber Gott noch Teufel Ihnen angehören, und daß man in bem uralten Beibenthume ein gutes und ein bofes Beincip angenommen, und daß biefelben unter bem Ramen Ofiris und Tuphon, Drosmodus und Arimone vorgestellt wurden. Da die beunruhigende Entbedung, wie sein eigner Ader weber Götter noch Teufel trage, ben gehehten Mann erft confus gemacht, wird er vollends zur Desperation getrieben, wenn er er= fahrt, "bag im Judenthum wie bei ben Chriften bas bofe Princip bem guten über ben Ropf gewachsen, es an ber Rase herum= geführt und fich über baffelbe luftig gemacht," gerade fo urbilb= lich wie im Abbilde bier ber Linke ben Rechten. Das wird bewiesen burch die Geschichte bes Tobias, wo bas bose Wefen ohne viele Umftande ben fieben Mannern nach einander ben hals bricht, die das gute der Tochter Raguel's jugeführt, bis endlich ber Arme, da er fich gang und gar nicht mehr zu helfen weiß, barauf verfällt, bag ber ftarte Bruber ben Geruch eines gebratenen Rischbergens burchaus nicht vertragen fann. neuen Teftamente ift's eben fo. Das Evangelium fagt uns nicht, bag Jefus auf ben boben Berg gegangen fei, von beffen Spiten man alle Ronigreiche ber gangen Erbe habe überfeben tonnen; es gibt vielmehr zu verstehen, Satan habe ihn hinaufgetragen,

und eben so auch halebrecherisch auf die Zinnen bes Tempels ibn geführt; ba nun aber bas Tragenbe immer ftarter fein muß als das Getragene, das Rog als ber Mann, so ift auch bier bas boje Princip bem guten weit überlegen gewesen, und ber Schwarze muß eigentlich bie Welt erlofen, wenn fie nicht überhaupt beffer bleibt wie fie ift. Ueberhaupt ift es mit Jefus wie mit Moses, er ift nicht, ber er zu fein scheint; ber chine= fifche Gott Foe war auch von einer Jungfrau geboren, die ein Sonnenftrahl befruchtet hatte, Xaca, Brama, Sammonocobam tamen als Menfchen gur Belt, Bifchnu ließ fich funfhunbertmal Menfch werben, Chriftus nur einmal, und man wird eingefteben, daß bieß nur wenig war. Schweben fprach im nämlichen Tone von feinem fürchterlichen Gott Dbin, und Beru eben fo von feinem Manco Capac, und bie Auferstehung ift nur bie Copie bes Abonis von Bhonicien, bes Ofiris von Egypten, bes Atis von Phrygien; Thymaus (sic) hat schon in feiner Weltseele vom gesprochenen Worte gerebet, Taufe und Beichte waren ichon im Beibenthume, Tartarus und Elpfium find Bolle und himmel, bas Parabies aber ift nichts als ber Garten von Eben in Saana im gludlichen Arabien. Selbst bie evangelische Moral ift icon bei Pythagoras, Boroafter, Confucius, Seneca und im Roran. Rur die Euchariftie bleibt bem Christenthume einzig und unbestritten.

Wenn man biefe Faseleien lieft, dann glaubt man mit ihrem Urheber in jenem Lande umherzuwandern, das ältere Reisende in den Kautasus verlegt: ein bicker Nebel und eine tiefe Finsternis bedeckt die Höhen und die Niederung; die Natur steht gespenstisch vor dem Auge des Wanderers, das keinen Umziß aufzusassen und festzuhalten vermag; verworrene Stimmen von Menschen, Thieren und allerlei Ungethümen tönen in sein Ohr, aber er sieht nicht, wem sie angehören, und weiß nicht, was sie wollen; er fühlt nur, daß er in schlechter und unheimzlicher Gesellschaft sich befindet. Reine Ahnung steigt in der Geele

biefes Menfchen, fo wie aller, bie biefer Schule angehören, von bem allgemeinen Zusammenhange aller Dinge auf, ber aber, wie er bie Welt zu einem Gangen verfnupft, fo auch bie Befchichte aleichsam zur Biographie ber Menschbeit, ober vielmehr bes in ihr fleischaeworbenen Gottes macht. Reine Abnung regt fich in biesen umnachteten Gemuthern, daß eben jene Analogien, bie fie feicht, oberflächlich und häufig ichief und verbrebt aufgefaßt, als Beweise gegen die Offenbarung ausammenstoppeln, eben bas treffenbste und unwiderlegbarfte Zeugniß für jene primitive Offenbarung ablegen, die an alle Bölfer gelangt, in ber Erinnerung aller fortlebt, aber reiner erhalten ober mehrfacher getrübt, je nachbem ein mehr gurudgezogenes, Gott naberes Leben fie gepflegt, ober ein buntschedicht weltlich Treiben fie verwirrt. Richt von ferne ift ihnen jemals eingefallen, bag insbesonbere bie Grwartung ber Zukunft eines Erlofers, ber vom himmel zu ben funbig verworrenen Menfchen, ein Retter und ein Belland nieberfteige, je öfter fie bei ben einander frembeften Boltern wieber= tehrt, um fo mehr ihren universalhistorischen Charatter bewährt; und bag, wenn bas Judenthum in feinen pomphaften Erwar= tungen betrogen, an ber erhabenen Ginfalt ber Erfüllung Merger= niß genommen, und nun in die unenbliche Leere fich binausgetrieben findet, bagegen bas Beibenthum ungebulbig vorgreifend an die Raturmachte fich gewendet. Diese Machte haben, burch biftorifche Berfonen in die Geschichte eingreifend, unzeitige, frub= reife Beburten hervorgetrieben, bie, insoferne fie aus ber Tiefe beraufgeftiegen, wie wefenlofe Traumgestalten bem Lichte bes Tages voraneilen, infoferne fie aber an große Stufenjahre ber Befdichte hingestellt, eine frubere, verworrene, trube, greuel= bebeckte Beriode ichließen, und, obwohl auf einer tiefer beidrantten Stufe, beffern und erneuen, wirklich als Borlaufer, Reugen und Propheten bes tommenben Beiles gelten und als Stimmen aus ber alten Weltnacht, bie bas aufgehenbe Beftirn begrußen.

Aber wie sollten solche Gebanken zu einer jämmerlich beschränkten Anschauung gelangen, die gleich dem Rüsselkäfer mit Augen wie eine Hornlaterne trüb und matt und kaum durchscheinend, nur das allernächste verwirrt erkennt, und mehr noch als durch das Organ durch die innere Berneinung versinstert wird. Denn dem Teufel ist es nicht gegeben, in das innere Leben und Wesen der Stadt Gottes hineinzusehen; in sich durch und durch geistig, beweglich und lebendig, steht sie vor ihm starr wie eine krystallinisch und zachg angeschossene Steinburg da. Er schlägt mit dem Hammer an die Pforte, bohrt und nagt und gräbt und stößt an ihren Wänden herum, aber in die innere Geisterwelt ist ihm kein Blick gestattet, nur was sich außen betreten läßt, ist seiner Macht anheimgefallen, und denen, die sein geworden, nimmt er vor allem zuerst der Augen Licht.

In berfelben Seichtheit, mit ber bieg trube Sumpfgewaffer in feinem erften Lauf babin geronnen, ichleicht es auch im Refte seines Rinnfals fort. Es ift in biesem Verfolge hauptsächlich vom Buche Genefis bie Rebe und es wird gefagt, man tonne Bott nicht lacherlicher vorstellen, ale er hier geschilbert fei. Rachbem er Milliarben von Jahrhunderten unthätig und ohne Licht in ber Dunkelheit jugebracht, sei ihm endlich an einem schönen Tage ju Sinne gekommen, fich mit etwas ju beschäf= tigen; er habe-barauf bie Materie aus Richts geschaffen, ba boch nach altem Sprichwort aus Richts nur wieber Richts werben tonne, und mit allen phyfifchen Renntniffen ohne Attractions= und Gravitationegefete, in benen, wie fich von felbft verftebt, Gott, weil er lange vor Newton gelebt, fehr unbewandert war, nicht begreiflich sei, wie auch nur ber Globus terrestris an sei= nem Blate fich habe erhalten konnen, auch die Schopfung ber Sonne vier Tage nach ber bes Lichtes ganglich ungereimt er= icheine. Den Abam habe er geschaffen aus Erbe und Speichel, also aus Roth; und nachdem er ihm im Schlafe eine Rippe ohne

Schmerzen weggenommen, baraus die Eva gebilbet, die ohne Zweifel bas iconfte Weib gewesen, weil fie bie Einzige aus Gottes Sand felbft bervorgegangen. Darauf vom Barabiefe, von bem vier Fluffe ausgefloffen, beren zwei, ber Gibon und Bhison, seither verloren gegangen, und in bem Gott seinem Gefcopfe Fallftride gelegt, ba er ihm ben Baum ber Grtenntniß vor die Rase gepflanzt, und ihm boch verboten ihn anzurühren. Dann bie Scene vom Apfelbig überaus rührend und fo bargeftellt, bag Bott eigentlich als ber Gunber neben bem unschul= bigen, liebenswürdigen Paare erscheint. Bei Rain und Abel hat er wieder, durch seine bewiesene Ungerechtigkeit bei Annahme bes Opfers, querft ben Streit und die Gifersucht zwischen ben Brudern angerichtet, und ba nun bei ber fconen Auffahrung enblich ein Brudermord herausgekommen, hat er ben Dorber, ohne Zweifel aus Rudficht, daß er felbft ber Anftifter bes gan= gen Rantes gewesen, in feinen boben Schut genommen, und brobend bem flebenfache Strafe angefagt, ber fich an ibm qu vergreifen magen murbe. Da bei fo ichonen Beisvielen von oben ber bes Spettatels endlich allzuviel wurde, gerieth er in Grimm, nach großer herren Art, und ftatt ber Menfchen herzen zu beffern, wie es seiner unendlichen Allmacht ein Leichtes gewesen, reute ihn, bag er fie nach seinem Gbenbilbe erschaffen, und er befoliefit. fie fammt und fonbers zu erfaufen, und bas war gewiß nicht fehr vaterlich, nicht icon. Dit biefen Bornesfluthen enbet benn auch gludlicherweise biese Ergiegung unsauberer Bewäffer, burch bie wir mit Efel und Dube burchgewatet. Der Abschreiber bemerkt am Enbe feiner Arbeit, daß ein Sag nach ihrem Beginne, am 29. October 1824 namlich, jene machtige Ueberschwemmung über Bruchfal bereingebrochen, vielleicht, wie er meint, um Gottes Diffallen an foldem Treiben tunbauthun, ober um den halbtobten Berführer und feine gablreichen Ber= führten in fich felber zu bewegen, ober auch warnend ein Bor-

geichen fünftigen noch größeren Beimfuchungen vorangufdiden. Die Phyfitanten werben über biefe altväterifche Naturlehre lachen, bie ben Barometerstand und Regenfall und die Bafferschwelle mit bem moralischen Buftanbe einer Menschenmaffe in Berbinbung bringt, und lieber geneigt fein, umgekehrt biefen Ruftanb aus phyfifchen Ginfluffen in beliebter materialistischer Beise zu er= Inzwischen ift boch allerlei Unbeimliches bei ber Sache: wenn die Menschen Gunden faen, wirft eine unfichtbare Sand zugleich ben Samen zu ben Ruthen aus, womit fie gezüchtigt werben. Einiges von biefem Samen fällt in bie geiftige, einiges in die organische, hier und da auch ein Korn in die unorganische Ratur, und bieselbe Rraft, bie ben Stein gebil= bet, fteinigt benn auch mitunter felbst ben Gunber, und wie bas Schilf im Teich gerufen: Mibas, bu haft Efelsohren! fo rufen bisweilen die Glemente: Berruchtes Menschenvolt, wir können beine Greuel nicht langer ertragen! Wie es fich immer bamit verhalten moge, wir unsererseits haben hauptfachlich aus zwei Gründen biese Rothgrube aufgebeckt: einmal, weil wir an einer Thatfache nachweisen wollten, welche Berberbniß, einem falten Brande gleich, da und bort unter icheinbar gefunder Ober= fläche in ben Bliebern bes teutschen Bolfes schleicht, und bann, weil unfres Grachtens biefe an fich vereinzelte Thatfache baburch eine größere Allgemeinheit und Wichtigkeit erhalt, weil ber in ihr Werkthätige einer Freimaurerloge, als einer ihrer Lenker und Dignitarien verbunden war, und feine Arbeit gur Mittheilung an fie felbft, ober wenigstens an die Gingeweihteren, bestimmt Er gleich allen Theilnehmern an ber wuthenben erfceint. Berichwörung gegen bas Chriftenthum, bie ichon von beffen Ursprunge an ihm entgegengetreten, und nie machtiger als in unferen Tagen fich erhoben, bort nicht auf ber Briefterschaft ihren Obscurantismus vorzuwerfen, im Bahne, bag bas Licht auf Seite ber Berneinung fei. Es ift nicht zu laugnen, bag zu

allen Zeiten Einzelne, die felber die Gultur ihrer geistigen Bermogen verfaumt, bei anderen die Entwicklung dieser Rrafte mehr als recht mar angefeindet. Es mag fein, dag örtlich und zeit= lich biefe verkehrte Richtung aus unzeitiger Beforgniß, Befdrantt= beit, ober in ber Bertheidigung irgend eines bebrohten Intereffes bei ganzen Maffen vorgeherrscht: aber wenn alebann wirklich bas Bortreten manches wiffenschaftlich Bebeutenben burch fie verbinbert ober verspätet worben, so haben fie bagegen ihrerfeits nie und ju feiner Beit jene Birtuofitat von Seichtigkeit, Oberflächlichkeit und Armfeligkeit fundgemacht, wie fie burchgangig biefe Pfaffen ber Aufklarung zu bezeichnen pflegen. Der Inhalt ihrer Lehre, die in fich die Weisheit aller Zeiten, begriffen in bem, ber höher ift als fie, begreift, und nun selbst ben Beschränkteften bebt und trägt, hat von je vor biefer geiftigen Beröbung fie bewahrt. Und felbst wo fie in ben Kormen ber Dit= theilung aufe ungeschicktefte verfahren, bat boch bie Materie, unsterblich felbst, wenn nur treu übertragen, fich felber ihren Bilbungefreis gezogen, und von innen beraus Leben geweckt. Aber biefe Ueberklugen, von nichts als von leerem Dunkel getragen und von eitlem Dochmuthe aufgeblaht, fonft in allen ihren Richtungen zur Tiefe binabgezogen, nach innen von allem ausgeleert, was irgend groß und ebel und erhaben und beilig ware, ober irgend einer lebendigen Begeisterung ahnlich fabe, und ba= gegen in ihrer Auflösung mit einem wimmelnben Beschmeiße fleiner Armseligkeiten angefüllt, bas ben leeren Balg in einem scheinbaren erlogenen Leben grauenvoll bewegt, wiffen nichts au geben, ba fie felber nichts befigen. Wie fie felbft bei Leibesleben schon ein Frag ber Würmer geworben, so breiten fie um fich nur bie Faulnig und ben Geruch ber Bermefung aus, und bie Luft um fie ber wird Seuche. So lange fie einzeln fteben, ger= fett fich das geiftige Aas ohne weitern Schaben, weil die moralifde Natur gleich ber physischen in ihrer Dekonomie Anstalten

hat, um jebes Gift, bas feine unmittelbare Leitung finbet, ichnell zu biluiren und aufzulösen. Aber wenn fie mit irgend einer gefellschaftlichen Inftitution in Berbindung fteben, wird die Zauche, jum Miasma verflüchtigt, ein Impfftoff, ber bie Anstedung fcnell über gange Daffen ber verbreitet. Bu einer folchen Dit= theilung und Ueberleitung mußte im gegenwärtigen Kalle bie Freimaurerei bie naheliegenbe Belegenheit barbieten. Es ift nicht bie Weise einer besonnenen Anficht ber Dinge, irgend eine Infitution, bie auch nur einigermaßen fich historisch befestigt bat, wenn fie auch fonft ihr wiberwartig ware, unbebingt zu verwerfen und anzufeinben: benn fie weiß, bag fie alsbann aus ber menschlichen Ratur, wenn auch in einseitiger Richtung befangen, herausgetreten, boch immer Fleisch vom Fleische und Bein vom Beine ber Mutter hat, und also bas Urtheil, burch bieselbe Schonung, die alles Menschliche in Ansbruch nimmt, in Billigkeit begrangt. Run ift es aber offentundig, bag in allem, was bes Menschen ift, zwischen einem Oben und Unten. einem Rechten und Linken, bem ausgezeichnet Guten und Bortrefflichen und bem burchbin Schlechten und Berruchten, ein breiter, bider Schmerbauch, ein reichlich gemästeter Wanft in ber Mitte liegt, ber mit ben Galbaunen und Borborpamen bas Orbinaire, Alltägliche, Schläfrige, Dufelnbe bes menschlichen Lebens in fich befchließt, und in feiner Bohlbeleibtheit breit fich behnend, ben beiben anberen nur gegen die Ertremitaten bin Raum geftattet, aber freilich am liebsten mit bem fcwarzen Bruber gemeine Sache macht. Das Freimaurerwesen wirb von biefem allgemeinen Typus teine Ausnahme machen; ber Bruber Philister, ber ift und trinkt, und, wenn er fatt ift, gutmuthia ber Armuth auch einen Biffen gonnt, bazwischen an geheimniß= vollen Ausbruden und großen Rebensarten fich ergött, und bie leere verflegelte Buchfe mit bem Gebeimnig vor ber Reugierbe von Frau und Rindern forgfältig bewahrt, wird die große Daffe

bilben, die nun emfia und freudia Jahr aus Jahr ein das geräumige, weitschichtige, immer erweiterte Bbilifterium gufammen= mauert. Aber nebenan fann auch Ernfthafteres mit unterlaufen. Und wie ein tuchtiger Menich bie Loge örtlich und zeitlich jum Bertzeuge eines großen Borhabens zu machen im Stanbe mare, fo tann ein vertehrter noch leichter feiner Bertehrtheit fie ge= winnen, am leichteften bei ber gegenwärtigen Stimmung ber Beifter in religiofen Dingen. Die Freimaurerei ift fein Staat im Staate, wohl aber gewiffermagen eine Rirche in ber Rirche: fie hat ihre natursymbole, mit benen fie die firchlichen afft, fie hat ihre Taufe und ihre Beihungen, bas Liebesmahl mit geord= netem Dienft, bann bas Brebigtamt und eigene Liturgie. fehlt nichts als bie gerftreuten, ber Religion abgeneigten Befin= nungen, wie fie in ber Gemeinde fich vorfinden mogen, burch bas Band ber Befellschaft in Einheit zu vereinigen, um die an fich bloß gegenbilbliche Rirche in eine wirklich antichriftliche ju verwandeln. Solche Versuche scheinen theilweise ba und bort laut au werben. Die Berfettung fo mancher vortretenber Erscheinungen scheint auf andere verborgene zu beuten, und fie mochten um fo gefährlicher fein, ba bie Reigheit ber Beit am liebsten beim Befahrlosen fich versucht, und es langft jeber Billfur, die ihr bedrohlich fein tonnte, abgefeben, bag fie eben fo ungebulbig bas Joch göttlicher Gesetze, wie fie felbft ben Bugel menfchlicher Einrichtungen, tragt. Ueberall aber, wo bas Burgerliche fich versagt, tritt bas Menschliche in seine Rechte ein, und es fommt ber Ration ju und allen Boblgefinnten, die in ihrer Mitte fich befinden, ihr Gefammtgut burch aufmerksame but um fo forgfamer zu wahren, je mehr ftrafliche Bleichgultigfeit von anberer Seite es au gefährben und zu vergeuben broht. Daber haben wir ber Reit ein Beichen, ber öffentlichen Meinung einen Fingerzeig, benen die da Boses bruten, eben wie den Boblmeinenden eine Barnung, bas Werk biefes armen Sunbers hier ausgestellt, beffen Person selbst zu richten, wir uns übrigens in keiner Weise vermeffen wollen.

2.

## Ber Sieg des Arenzes.

(Beitfdrift für Religion und Rirchengeschichte.)

Mitten auf ber Schäbelstätte teutscher Journalistik, wo bie Gebeine urweltlicher Ephemeren, die aber alle seit Menschen=gebenken ihres kleinen Lebens sich gefreut, wie Madreporen und Milleporen und Ammonshörner in den Bergen schichtenweise zu hausen bei einander liegen, hat diese neue Zeitschrift das Kreuz als Siegeszeichen aufgepflanzt, und hofft, indem sie seinen Stamm umfaßt, längeres Dasein sich zu fristen. Es ist zu wünschen, daß es ihr damit gelinge, und nach Jahren sich auch an ihr bewähre, was ein altes Kirchenlied von diesem ihrem Zeichen singt:

Tu scala es et via Ad patriam supernam, Ad gloriam aeternam.

Tu signum triumphale Fuga inimicorum, Terrorque inferorum.

Tu clavis paradysi, Qua coelum reseratur Et chaos obfirmatur.

Tu galea et scutum Absorbes saevientis Omne telum serpentis.

Ginftweilen will es ber altern Schwefter gebuhren, ruhmend in ihr mas rubmlich ift, fie in die Welt einzuführen. Gin gutes

Bort von Abam Duller ift bas erfte Lebenszeichen, bas fie nachsprechend von fich gibt. Wie die Erbe fich um fich felber und die Sonne wendet, fo ber Menich um fich und die ethische Sonne, ben Erlofer: fo entsteht ein zweifaches Rahr und ein doppelter Ralender, einer der physisch, ein anderer, der kirchlich ift. Und beibe freugen fich im Gegensate, so bag, wenn bie phyfifche Sonne am tiefsten ftebt, bie ethische, bie Erinnerung im Abvente, am bochften steigt, wie aber bas Jahr mit feinen Blumen und Früchten fich bebt, ber Erlöfer in ben himmel fich verliert, und seine Apostel und Beilige als bie Restere seines Lichtes ber Erbe hinterläßt. Die 3bee ift, wie man fieht, geift= reich und gludlich aufgefaßt, bat aber in ber Ausführung bei weitem nicht ihr volles Recht erlangt, ba fie weit fruchtbarer als hier gefcheben, fich entwickeln lagt. In einem zweiten Auffate über bas, mas in biefem Augenblide Bflicht, lagt Lamen= nais, ber ein Schlachtschwert im Munbe tragt, scharf über bie schwarz und weiß Gestreiften fich vernehmen, die wie die alten Riefen aus ber Bermischung ber Gohne Gottes mit ben Toch= tern ber Menschen hervorgegangen, fo ale Zwerge ber Che eines Menichensohnes mit einer bem Simmel Abtrunnigen entsproffen, ihr Mulatten= und Mestigenwesen auf alles übertragen, worauf fie einigen Ginfluß gewinnen. Dann folgt ein britter Auffat: "Die Apostel, eine welthistorifche Betrachtung," fcbilbernd mit treffender Wahrheit und großer Anschaulichkeit bas Wunder, wie awölf arme Leute bas Reich ber Gotter im Simmel und ber Romer auf Erben umgefturgt. Reiner ber brei Artitel ift neu ober bem Berausgeber eigenthumlich. Der erfte ift aus Abam Mullers Schriften, ber andere aus bem "Memorial catholique," ber britte aus ben "Delzweigen", man weiß nicht warum abgefürzt, genommen: aber bas ichabet nicht. Bei ber gerftreuten Gebanten= lofigkeit ber Zeit gilt ihr bas alles boch wieber funkelnagelnen. und wenn bas Schlechte an allen Banben fein Echo finbet, fo muß man auch bas Gute burch akuftische Runfte in aller Weise ju vervielfältigen fich bemühen. Gine junachftfolgende Ueberficht ber religiösen Bereine in London nennt fechbundzwanzia folder Berbindungen, von benen bie neun vorzüglichsten mit 205,000 Bfund Sterling jabrlicher Ginfunfte botirt ericheinen. Run ift es zwar mahr, daß alle Anstalten für bloß weltliche Zwecke in biefem reichen Lande noch ungleich freigebiger ausgestattet find, aber bas ift nun einmal nicht anbers; bie Erbe ift eine gar schwere Rugel, ben Züchtlingen an ben Ruß geschmiebet, ber himmel aber ift gar fern und feine Lichtboten brauchen Sabre. um bis zur bunteln Liefe bes Berließes herabzufahren, und Bott vollends bedünkt ben. Menschen allzu weit ihrem Bereich ent= rudt, obaleich ihnen in jeber Chriftenlehre bas Begentheil grunb= lich eingeschärft wird, eben wie fie hartnäckig ben aufgebenben Mond für größer halten als ben culminirenden, obgleich alle Lehrbücher ber Physik ihnen die Ungereimtheit biefer Meinung aufs Unwiberleglichste bargethan. Alfo muß man ben in biefen Stiftungen bewiesenen Gifer allerbings mit Dant binnehmen, und es ihnen auch nicht zu boch anrechnen, wenn ein großer Theil biefes Gifers fich bloß in Druderichmarze auf bem Baviere nieberschlägt, wo bas Wort Gottes in allerlei frausen Bugen frember Sprachen versponnen und unter auswärtigen Bölkern wie ein Kinbelfind ausgeset, seinem guten Glude anheimgestellt wird. Wenn folche Diffionen auch teine Martyrertrone fich er= werben, so muffen fle boch wenigstens eben so bankbar anerkannt werben, wie frühere Bemühungen auf entlegenen Infeln ber Gub= fee nutliche Samereien auszuftreuen, und ben Ginwohnern noch unbekannte Sausthiere zuzuführen. Ein Nekrolog enthält die Lebensbeschreibung breier ausgezeichneter verftorbener Mitglieber ber Rirche, nicht fehr befriedigend, weil bem Berfaffer bas biographische Material nicht in binreichenber Menge vorgelegen, wenwegen bie Bilber bes Ausbruck ber Mahrheit und Indivi-

bualität ermangeln. Gine lette Rubrif, kirchenbistorische Zeitungen, rudt mit löblichem Aleiße alle bie in ben verschiedenften Beitschriften gerftreut enthaltenen Rotigen über ben Buftanb ber Rirche in den verschiedenen Welttheilen und Landergebieten nabe in ein Bilb zusammen, in bem man wie aus ber Bogelperspec= tive gleichsam bie gange Statistit bes Reiches Gottes auf Erben überschaut; eine fleine Stige biefes Rundgemalbes wird bier vielleicht nicht an unrechter Stelle fein. Billia weilt ber Blid babei zuerst auf bem Mittelpunkte, wo bie neue Roma über ben fleben Grabhugeln ber alten fich angebaut: Da feben wir am Borabende von St. Beter Nachts um die zweite Stunde bas Oberhaupt ber Rirche aus feinem Balafte fich erheben, und blog von zwei Schweizern und feinem Rammerling begleitet, zu Aus vom Batitane fich nach bem Spitale von St. Spirito begeben und alle Gale burchgeben, prufend, ob Barter und Geift= liche ihre Bflicht erfüllen, bann über einen Sterbenben, ben alten Bedieuten eines Cardinale, felbft bie Bebete fprechen, bann in ber Ruche fich über bie geringften Gingelnheiten ber Deconomie unterrichten, und am Morgen erft, nachbem er bie volltommenfte Einficht von allem erlangt, wieder jum Batifan guruckfehren. Dan hat bergleichen Bistationen öfter schon gesehen. In einer gewiffen gewandt hingleitenden Weise angestellt, gehören fie mit zu ben Saukeleien leerer Reprafentation, wie fie bie Buhne in ber Madte bes großmuthigen Bringen in allen Kormen und Beftalten äfft; aber bier ift ber arme Sterbenbe im Rrantenbette Brief, Siegel und Gemahr ber Authenticitat und wie es ernftlich gemeint gewesen. Denn bem wahrhaftigen und wirklichen Tob ine Angesicht zu bliden, ift nicht Comobiantensache, und Sterbegebete geboren nicht unter bie Berathichaften ber Bauteltafche, der Dreigetronte, betend am Sterbelager ber Armuth, bat seinen Stuhl boch über jenen gestellt, ber seinen Rug auf ben Raden bee Raifere gefest, benu er ift wirklich und mabrhaftig

servus servorum Dei, und nur das Evangelium konnte in der unscheinbaren handlung der Welt ein folches Schauspiel bereiten. Reben dieser gottesbienstlichen handlung sind Ernennungen von Bischöfen und Aebten aufgezeichnet, Seligsprechungen verstorbener frommer Leute angekündigt, seierliche Bittgänge beschrieben, und aus diesem und vielem andern geht deutlich hervor, daß sie auch dort endlich den langen Winterschlaf ausgeschlasen und wieder an die Tagesarbeit gehen. Tros den hindernissen, die frommer Eiser den Bilgerfahrten in den Weg gelegt, hat doch in den ersten sechs Monaten des Judeljahrs eine einzige Bruderschaft 97,901 Pilgrime verpstegt. Man kann sich vorstellen, daß ein jeder einen ordentlichen legalen Paß mitgebracht, worin Mund, Rase, Kinn sammt dem Augenpaar genau beschrieben war, und man ermesse nun die Arbeit der Polizei, die mit größtem Rechte einen guten Theil des gewonnenen Ablasses in Anspruch nimmt.

Bon Neapel, wo bie Madonnenbilber, weil fie über bie Schelmerei und Richtenutigfeit allumber einigermaßen die Augen verbrebt, so lange bis fie fich bie beschwerliche Unart abgewöhnt, hinter bem Gitter ftrengere Claufur erlangt, fommen bie öfter= reichischen Truppen beraufgezogen und gewinnen die Vortheile bes Jubilaums, wenn fie nur ben Borfat haben, fobalb als möglich bie barauf gesetten Bervflichtungen zu erfüllen. Das ift icon recht, bag bei Solbaten vorläufig ber gute Bille für bie That einsteht, ba fie auch oft mit Thaten ben guten Willen bezahlen muffen. In Franfreich wird unterbeffen bie Sorbonne aufs neue bergestellt, die Theologie, die feither barhaupts und gebudt geftanden, barf wieber nieberfigen, und fo wie fie Blat genommen, beginnt alebann vor bem Angefichte ber ernften Richterin bie Difputa. Die Felbprediger werben vereidet und ihr Rang und ihre Chren feftgefest. Die Andacht jum Bergen Jefu, eine Ankalt aus jener Reit, wo weiche Bergensgefühle alles überfluthet, wird neuerdings in Baris wieder mit großer Brach

begangen. Zwei jubifche Damen find in Begriff bort getauft zu werben, und eine andere Dame, die von ber protestantischen Confession ausgetreten, wird in die tatholische Rirche aufgenommen, und ein ausgezeichneter junger Mann aus Teutich= land folgt biefem Beispiel, wogegen in Rouen andere junge Leute aus Migvergnugen über eine Baftoralverordnung bes bortigen Erzbischofe zum Brotestantismus übergeben. Den Buftanb bes Brotestantismus im füblichen Frankreich fchilbert ein Bericht= erstatter: Derfelbe ift ftebend geworben und will nicht von ber Stelle ruden; ba fommen benn bie Englanber und wollen mit einigem biffertirenden Enthufiasmus Borfpann leiften: aber fie gefährben nur bas mit lodern Banben umichloffene Gebäube mit ibrem Ungeftum und faen nichts als Unrube und Zerrüttung. Wünschenswerther ware bie Bufuhr von etwas nuchternem Rris ticismus aus Teutschland über Strafburg, aber Sprace und Confessionseifersucht trennen bie Schwestertirchen. Im nord= öftlichen Theile bes Reiches scheinen die Angelegenheiten etwas beffer zu fteben. Gin protestantischer pietiftischer Brebiger, Gobat in Paris, fcilbert in ben neueften Rachrichten aus bem Reiche Bottes, die in Berlin erscheinen, eine geiftliche Reise, die er im vorigen Jahre nach ber Picardie und nach Alandern unternommen. Es scheint ein eifriger, wohlmeinenber Mann zu sein, ber nur in aller Gutmuthigfeit bie einfaltigen Gebanten begt, in der katholischen Rirche fei die große Polarnacht auf ewig ein= gekehrt, und die ewige Lampe werbe auch nur barum angezundet, bamit man in ihr boch bie hand por bem Auge erkennen moge. Man glaubt, wenn man bieß Tagebuch lieft, die Rebe sei von irgend einem ber Sochthaler im entlegenften Bintel Rorbindiens, wo alte, verwahrlofte und vergeffene Christengemeinden fich an= gefiebelt. Der Brediger geht von Dorf ju Dorf, überall brangen fich die Leute um ihn ber, Ratholifen wie Protestanten, und fuchen bei ihm bas lebendige Waffer, weil fie glauben, bas ihrige

sei brackicht geworben. Ware bem also, wie hier beschrieben fteht, und gang wird es boch nicht ju laugnen fein, bann wurde schwere Berantwortung auf ber bortigen Clerifei haften, wenn fie sonft anders, was jedoch kaum zu vermuthen, burch hin= reichende Anzahl der Größe ber Arbeit fich gewachsen findet. In ben benachbarten Rieberlanben icheint bagegen ber Wein= berg mit Arbeitern übersett zu fein, ba ein Runbschreiben bes Generalvicars von Lüttich vom 28. Mai biefes Jahres, alle auswartigen Miffionare, bie fich beimlich in einige Provinzen bes Ronigreiches eingeschlichen, unfanft abweift. Da bie frangofischen katholischen Wissionare in ihrem Lande hinreichend aufzuräumen finden und schwerlich auswärts einem Beruf nachgeben, bem fie in ber eigenen heimath taum Genuge zu leiften vermogen, so wird biefe Berordnung wohl gegen jene protestantischen gerichtet sein, bie bort an ber Grange fo nabe vorbeigeftreift. Spanien in feiner heillosen Berwirrung bietet wenig Erfreuliches; wie gut die Briefe bes rangigen Philosophen geschrieben sein mogen, fie werben schwerlich bie gallbittere Stimmung bort verfüßen, noch wird bas elegische Gebicht über bie lette Stunde bes 7. Marg 1820 weber bie Ursache noch bie Kolgen bieses Tages zunichte machen. In England, wo bie gute hirtin, bie berrichenbe Rirche, in ihrem Schaferkarren eingeschlummert, tommen bie Diebe, bie Diffenters, und treiben ihr die Schafe ju hunderten hinweg; wenn fie endlich erwacht, wird fie, wie es ihr in Irland schon jum Theil geschehen, die Triften mit ihren Unterhirten allein befahren, und vom Sette ber Erbe fich felber maften. 3war eifert fie gegen die Bibelgefellschaften; zwar rühren fich einige ihrer beffern Mitalieber: aber bas Rleisch ift allzu übermächtig, bie Bohlbeleibtheit handhabt fich allzu schwer, und ber Beift gappelt nur schwach in ber wibersvenftigen Reifte, bie ihn ftete nieber= gieht, und hauptfächlich fo manche scanbalose Processe ihr er= wedt, bie ihrem Ginflug auf die Gemuther nicht febr forberlich V. 19

fein mogen. Um fie ber balt inzwischen die Rolemit fich recht wader, aber fie mag, wie es scheint, eben wie bei uns, bem Begner nicht gerne ins Weiße ber Augen feben. Darum, als lange herausgeforbert, bie Ratholischen enblich in einer ber evan= gelischen Bankgefellschaften in ber Berfon eines Beiftlichen auf ber Rednerbuhne fich gestellt, bieß es: "hinaus mit bem Sobne Belials, freugiat ibn, er ift ein Bolfsverführer!" Und bie Conftabels mußten ben verwegenen Bahrmund gegen bie Badenftreiche ber Wahrheitsschergen schüten. In Irland wird die Sache in folden Källen fürzer abgethan. Als am 18. Juni zwifden ben Brotestanten und Ratholiten in Trenvo Rair fich ein Streit erhoben, und bie ersteren, weil ber Beamte bie bewaffnete Dacht gur Gulfe herbeigerufen, mit Beib und Rind in eine Rirche fich aeflüchtet, wird bas Gotteshaus gestürmt, und nachbem alle Ratholifen niebergemetelt worden, von Grund aus abgebrannt. Das beißt fo recht bas Meffer an bie Wurzel gesett, und man tommt fcneller und ficherer zum Ziele, wenn man bie Bapiftenbrut also gleich in Daffe schon erwürgt, als wenn man Charterschulen anlegt, um fie mit vieler Weitlaufigfeit jum Abtrunnigwerben zu verführen, bie man bann, nachbem fie beinabe ein Jahrhundert gebauert und viele Millionen gefoftet, gulett boch als ganglich unnug wieber aufheben muß. Inbeffen halten bie Ratholischen in ber Ginheit, die fie neuerdings gewonnen, fich enggeschloffen und bereiten fich fortwährend ihre Rechte gegen bie schändlichfte und ehrlosefte Tyrannei, die je bie Rirchengeschichte beflect, mit besonnener Rlugheit zu vertheibigen, und icheußlicher Eigensucht ihre völlige Emancipation endlich abzudrangen. Aber, was fie auch thun mogen, es wird alles nicht zum Riele führen: ber bofe Beift über Altengland gestattet nicht, baß es auf autlichem Wege fich alfo lofe und beruhige, und es ift gegen bie Berechtigkeit in ber Beschichte, bag jahrhundertelang anbauernber Frevel burch bie tugenbhafte Aufmallung eines Augen-

blides, ober gar burch bas berechnete Rachgeben wohlverftanbiater Rlugheit gefühnt und ungeschehen gemacht werbe. Darum bat ber bose Reind bem Thronerben seine Rebe eingeblasen, barum bat er in ben großen Kaltenrock ber anglikanischen Rirche fich verftedt, barum hat er alle Intereffen unauflöslich ineinanber verwickelt und verfilzt, und ben Ministern bas Geifteslicht ausgeblafen, bag ber Leineweber in ber Boltsversammlung von Manchefter burch feinen gefunden Menschenverstand fle beschämt. Irland ift für ben großen Gerichtstag gurudgeftellt. Benn bem Uebermuthe biefer. ftolgen Insulaner feine Stunde geset ift und bie Reit ber Rechenschaft gekommen : bann werben alle Seufzer, alle Thranen, alles Blut jenes ungludlichen Boltes in bie eine Bagfchale gelegt, und bie Thrannei muß fie Dag um Das burch Genugthung aufwiegen und bis auf ben letten Beller bie alte Schulb bezahlen. Auf Teutschland fällt gunachft ber Blid, aber bavon ift gar wenig zu berichten, weil auf flachem Boben alle Baffer ftillefteben und mit Bafferlinfen gar anmutbig grun fich überzieben. Richt talt, nicht warm, ift ber Ribelungen Land zum Nebelland geworben. Der Broden unb viele aus ber Bruberschaft brauen aufs fleißigfte, ftellenweise gieben lange Rebelbante über große Lanbichaften babin, die ba unten feben ben himmel nicht und mabnen, Gott werbe auch ihr Treiben nicht gewahr. Aus Breslau wird jedoch gemelbet, wie fahrlich bie Rabl berjenigen gunimmt, bie fich bem geift= lichen Stande bestimmen, und wie die theologische Facultat in Berlin einen ihrer Buborer gur tatholischen Rirche betehrt, was allerbings auf bortigen febr tiefliegenben Rryptotatholicismns beutet, beffen Dafein Scharfblidenben nun nicht langer mehr fich verbergen wird. Der Brief bes Papftes an Dorow ift mahr= fceinlich an die unrechte Abreffe abgegangen. In Batern ge-Rattet ber Papft ben Erzbifchofen und Bifchofen bas Recht, ben ernannten Chorherren die canonische Ginsehung ju ertheilen, aber

bic Ginraumung ift nur fur bie Lebenszeit ber Belehnten gultig, weil fie, wie es scheint, bie teutsche Geschichte ftubirt, und wiffen, wohin die Belehnung auf ewige Reiten führt. - Die protestantische Beiftlichkeit Burtembergs fürchtet eine Umwandlung ber fünfprocentigen Renten bes Rirchengutes in breiprocen= tige jum Rachtheile ber Gigenthumer, aber jum Bortbeile feiner Schaffner; bas wird wohl icheitern an ber teutichen Billiateit. - Bas in Rugland hinter der lebendigen dinefischen Dauer vorgeht, wird unbeutlich burch ben Duft ber Kerne. Die acht= undfünfzig Bibelgefellschaften im Reiche werben in ihren Birfungefreisen febr beschränft; fie haben bas Wort Gottes wie einen Findling vor die Thuren ber Leute gelegt, jest forbern, bie es aufgenommen, Suftentationsmittel von Rirche und Staat, bie beibe bieg nicht wohl zu praftiren vermögen; also werben bie Schleugen jugesperrt, sat jam prata biberunt. 3wischen= burch wird eine romisch=katholische Rirche in Petersburg von bem Metropolitan, der fie auf eigene Roften erbaut, geweiht. Da bie von allen Polizeien ber heiligen Allianz abgehette Frau von Rrubener endlich für fich felber in ber Rrimm ihren ftillen Rubeplat gefunden, grundet bie Fürstin Galigin nun an ben Bergen ber taurischen Diana auch bem Gefolge biefer Sphigenia ein Afpl, mabrend ber Czar auf bem polnischen Reichstage bie Religion als die Quelle aller Tugenden und die unumganglich notbige Grundlage aller menfchlichen Ginrichtungen erflart. Ueber bie weiten Lanberftreden, die fein Scepter beberricht, gleitet bas Auge bin, bis wo bie andere Mauer fein Gebiet von dem des Reiches ber Mitte fcheibet, felbft bis borthin reicht ber außerste Saum ber Rirche, und fie hat neuerbinge viele taufend getaufte Beibenkinder und mehrere hundert Reubekehrte bier unter ibm versammelt. Auch gegenüber im spanischen Amerika wird ihre Autorität von allen politischen Berbaltniffen ausgeschieben und burch Gesandtichaften an ihr Oberhaubt.

wenigstens ber Form nach, geehrt. Wenn in folder Weise auch bort ber Guben im Banbe ber Ginheit zu beharren fucht, bann ift hingegen ber Rorben, mehr noch als ber europäische, ber Ber= ftreuung und Auflösung preisgegeben. Dort in Bensplvanien 3. B. geht ber Gottesbienft als unnute Beitverberbnig allmälig ein, ber Unterricht in ber Religion hat beinahe aufgehört, bie Armen wachsen ohne ihn und ohne Abendmahl auf, die Reiche= ren aber fenden ihre Rinber brei bis vier Monate bes Sabres in Schulen, wo Lesen, Schreiben und Rechnen geforbert wird, aber ber, fo bie Religion biefen Unterrichtsgegenständen beifügt, fogleich in üblen Ruf kommt und feine Böglinge verliert. Man fieht gur Beit ift biefes Land nichts als ein ungeheurer Dagen fammt bem nothigen Anhang von Lunge, Leber, Milg, Gallen= apparat, Getrofebrufen und Darmcanal: bas pumpt und vertreibt und faugt und verbaut und assimiliert rasch und uner= mubet, bie veriftaltische Bewegung geht aufe fleifigfte von ftatten, aber man fieht nicht recht zu welchem Zwecke ber Acephalus fo gewaltig fich bemüht: benn bie Berbauung will nichts als immer nur bas verbauenbe Organ, wenn es fich aufgerieben', wiedergebaren, und aller hunger ift nur fur bie Sattigung, und bie Sattigung foll nur ben hunger wieberbringen. Das wirb indeffen fich wohl balb beffern. Gott ift immerbin boch eine Art von Oberprafibent ber vereinigten Staaten, und wenn er thut, was Rechtens ift, werben auch fie fich billig finden laffen. Reboch barf ber Inbuftrie mit unnöthigem Beit = und anderem Aufwand burchaus tein Eintrag geschehen, und ba konnte eine Erfindung, icon feit langeber von ben Ralmuden gemacht, bie besten Dienste thun. Dieses Bolt, bas eben auch mit Rauben und Stehlen fo viel beschäftigt ift, bag es zu feinem großen Leibwefen bem Gottesbienfte nicht nach Wunsch obliegen fann, bat fehr geschickt ein autes Auskunftsmittel fich ersonnen: es fdreibt nämlich die Gebete auf die Flügel einer fleinen Windmuble, die es por ben Thuren ber Häuser aufrichtet, und so oft ber Windzug die Flügel umgetrieben, mit fo viel baar empfan= genen Rimeffen wird Gott im Ausgabebuch belaftet. Was hier nach ber Einfalt bes Bolfes nur gang rob angebeutet ift, konnte bort jenseits bes Meeres in ber blühendsten Mechanit erft bie rechte Ausführung erlangen. Richtete man nämlich in jedem Bezirte auf öffentliche Untoften eine arofe Dampfmaichine, ie nach bem Umfange beffelben, mit einer Rraft von fechzig bis hundert ober mehr Pferden auf, bann konnte biefe in ber angegebenen Weise für alle Ginwohner ben Dienft verseben. Gabe man ihr eine Stimme gleich einer Wafferorgel, bann vermöchte fie leicht so laut aufzufingen, bag ihr Te Deum laudamus wohl burch bie Wolfen brange, und nothigenfalls mit Gewalt bei Bott fich Gebor verschaffte. Sie mare auch ohne sonberliche Dube jum Predigen einzurichten, und burch eine geschickte Bebanblung bes Registers ber vox humana mare es leicht babin= aubringen, daß die Leute auf bem Relbe und in ben Bertftatten, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, fich an bem weithin= tofenben Worte zu erfattigen vermochten. Sie ware bann auch, mit einigen wohlangebrachten Bedalen ausgerüftet, im Stanbe. gu taufen, Beichte zu boren, zu confirmiren, und was fonft fo in ber Rirche vorzufallen pflegt: alles fo in Baufch und Bogen, fabrifmäßig, und nicht in bem Detail, wie es jest bie Beiftlichkeit als handwerk, und barum mit großen Roften verbunben, auszuüben über fich genommen bat. Saben erft biefe neuen Apostel ber Lehre jenseits bes Meeres fich probat er= wiesen, bann verpflanzt fie mohl auch Europa in seinen Schof, und auch ber Continent erhalt über England feinen Antheil an der wohlthätigen Erfindung. Ohnebin belaften bie toft= spieligen Ausgaben für den Cultus bie Budgets aller Staaten auf eine bochft bebenkliche Weise, und es ift hohe Zeit, bag für dieses Gebrechen auf eine oder die andere Art ein Auskunfts=

mittel gefunden werbe, ba es ja ganglich widerfinnig ift, von einem Capitale, bas längst nicht mehr eristirt, fortbauernd lästige Binsen bezahlen zu muffen.

3.

## Die Metumorphosen des Cenfels.

Die Aftronomen, die genaues Inventarium über die fammt= liche Baaricaft bes himmels an Sternen und fonftigen Effecten halten, haben bemerkt, bag von Reit zu Reit irgend ein mobl= nummerirtes und forgfältig eingetragenes Eremplar auf einmal verkommt, gleichsam als gingen ungetreue Schacher in ber Schatfammer um, und es gelange ihnen, ba und bort einen glangenben Stein aus bem Gefchmeibe herauszubrechen. Aehnliches ift ber jetigen Welt auch mit bem Satanas begegnet. Sie lieft in alteren Schriften fo vieles von feiner Art und Detonomie; frühere Raturforscher haben ihn aufs genaueste nach feiner Bestalt und nach allen Battungemerkmalen beichrieben; unverwerfliche Zeugen haben ben nachsten Umgang mit ihm gevflogen, und über fein folechtes Ausfehen und feine noch folech= teren Sitten Reugnig abgelegt, und boch ift er gleich bem Mammuth gang verschwunden, und nicht einmal hat irgend ein urweltliches Bestein ben Einbruck feiner Gebeine aufbewahrt: er ift wie weggestohlen, und die Liebhaber find untröftlich über sein Berschwinden. Zwar hat vor wenig Jahren ein schwacher Doffnungestrahl geleuchtet, als Lord Byron, wie bie Rebe ging, einen ansehnlichen Bferbefuß verftoblen zeigte, mit seinen Gaften aus golbbefcblagenen Schabeln bas Abendmahl trant, bagu einige fatanifche Befichter fcmitt, einen nicht gang eremplarifchen Lebenswandel führte, Berichreibungen und Amulette auf blogem

Leibe trug, mit allerlei unbeimlichem Bolte fich befreundete, und mit unterirbifdem Reuer überirbifde poetifde Bebanten abtrieb, bie eine eigene infernale Beize ungemein pitant für abgelebte Baumen machte. Da erhob fich ein frobes Gemurmel im gan= gen Philisterium : er ift wiebergefunden ber Langvermißte, er ift bort erschienen, und an jenem Orte haben fie ihn geseben; es ift ein ftolger Beift, ber meift unfichtbar wie ber Abler nur auf ben bochften Gipfeln borftet, einfam mit feiner Weltverachtung Gelbitmord benft und andere erhabene Bedanten, und mit Bott zankt in schauberhaften Reben. Rur bisweilen kommt er wie ber Simurg mit raufchenbem Flugelichlag herabgeflogen um Afung fich zu holen. Denn wie die Roffe bes Diomedes von Menschenfleisch, so nahrt er fich von allen schwächlichen Zugen= ben, die ihm in die Rlauen fallen, und fie verwandeln fich in ibm in lauter große eble Lafter, vor benen man fich wiber Millen beuat. Das tann mahrhaftig tein anberer als ber Bewußte fein, ber jest unter uns Fleifch geworben, und mit fei= nen Kinfterniffen inmitten bes Lichtes wieder aufgegangen, bas ibn nicht begreifen will, barum laßt uns geben und aufmerten, was fich begeben wirb. Also entstand großer Zulauf, wo er fich irgend nur bliden ließ. Doch wollten fie mit nichten fich ihm verschreiben und zu eigen geben: fie waren vielmehr fest entschloffen, burchaus fich auf nichts Schriftliches einzulaffen, am wenigsten mit ber sympathetischen Tinte; benn fie wußten aus ihrem Fauft ju gut, bag folche Uebereilung am Enbe boje Folgen, Berbrieglichkeiten und jum mindeften langwierige Broceffe nach fich zieht. Aber es ift heuer so gar langweilig auf ber Erbe: Ebelmuth, Tugend, Boefie, patriotische Begeifterung, fromme Gefühle, Sonnenaufgang und Untergang, Erbmanbeln. Starkezuder, alles, alles ift verbraucht, man mag nicht mehr benten an ben Quart. Gine rechte Gottlofigfeit und etwas verfüßter Höllengreuel, wobei ein Anberer bas Rifico auf fich nimmt.

könnte einzig noch auf einige Augenblicke erheben; wer weiß auch, vielleicht theilt er gar Goldpfennige aus, ohne zu läftigen Bebingungen bafür zu verpflichten. Alfo überborten fie fich im Stillen noch einmal über ihre moralischen Grunbfage, und als fie bie fest und unerschütterlich fanden, gaben fie fich ber boben Erscheinung bin, umftanben ibn von ferne, gaben fich bedeutende Winke bei jeber Bewegung, die er machte, wichen jedoch fceu gurud, wo er auf fie losschritt; wo er aber gurudging, rudten fie wieder muthig nach, faben mit Lufternheit fich alles genau an, unverwandt nach bem Pferbefuß binfchielend und gewißlich überzeugt, ber Schweif verberge fich nur in der Draperie, das Gehörn aber in dem nicht ohne Urfache gesträubten Saar. Als ber Dichter nun vollends aus feinen Buchern in bie Welt nach Griechenland gezogen, ba mußte fich ber geschürzte Rnoten lofen : es war taum ju zweifeln, an einem iconen Tage begann mit einemmale ber Stuhl unter ibm au glüben, rothe Alammen gungelten bober und bober in die Lufte, blaue Blige tamen nieber, mit ben Feuergungen bonnernbes Befprach au führen; in ber Mitte von Dampf und Gluth richtete bann ber Kurft fich auf, pflangte felbst bas Kreug auf Wolfenberge, und indem er also die Legende des heiligen Christophorus zu Schanben machte, wußte man enblich, wer in ber verbrieglichen Zweiherrschaft ben Sieg bavon getragen, und zu wem man fich zu halten hatte. Aber es kam nichts. Aus bewegenden Ur= fachen konnte bas Feuerwerk nicht vor fich gehen, die hauptverson wurde frant gemelbet, ein Schnupfen hatte ber Bhantasmagorie ein Enbe gemacht, und bie Section zeigte, bag bier nichts als ein fterblicher Menfch gewesen: ein Denfch voll Geift, voll Kraft, Leben und Talent, aber auch voll Hochmuth und betrübenber Berkehrtheit. Also war bie unschuldige Ergöplichkeit geftort; die Menge, nachdem fie noch eine Beitlang berumgefdnuppert, ob nicht wenigstens ein ichwefelichter Geruch gurudgeblieben, lief endlich murrifch auseinander und tehrte wieder zu ihrer Hauslichkeit zurud, untröftlich barüber, daß der große Unbefannte immer noch nicht gefunden.

Solde Diffverhaltniffe fallen nur por, weil man von ber Metamorphofe nichts verfteht. Goethe hat über bie ber Rflangen icon geschrieben, Rofel jene ber Raulguappen und Profche ausgelegt, andere haben die der Raupen und des andern Ungeziefers abgehandelt, nur auf die wichtigste von allen, auf die bes Teufels, hat noch niemand fich verlegt. Und boch hatte bie Einficht in bas Gefet ber Analogie, bas burch bie ganze Ratur rechtefraftig gilt, auf ein folches Studium leiten follen, und im Wege bes Rachbentens zur Ueberzeugung bringen, bag ber alte Proteus im Meeresgrunde nicht blog nach aufwarts, sonbern auch nieberwärts seinen Rauberftab schwingt. Man wußte fcon, bag ber Teufel im Barabiefe in Schlangengeftalt fich hatte seben laffen; barauf ift er in Balaftina, wie im Evan= gelium geschrieben ftebt, in Gestalt eines Bliges vom himmel berabgefallen; bei ben Ginfieblern in ber Bufte ift er jum öftern in ber Rigur eines Mohrenbubchens, ober einer alten baglichen Regerfrau herumgelaufen, bis er bem beiligen Antonius die gange Boologie in lauter Arabesten vorgeführt und ihm in allen feinen Burben und herrlichkeiten und ganger Titulatur erfchienen. Da er nun fpater aus all biesem Reichthume nur einige wenige einfache Bilber ausgewählt, um seinen leben= bigen Ramenszug baraus zu componiren, so lag bie Bermuthung gang nabe, baburch, bag er noch fpater in biefer Abbreviatur immer weiter gegangen, sei biefer Rame so unlefer= lich geworben, und die Gattung fei ausgegangen. In ber That hat es also in Bahrheit fich begeben: als die lange dunkte Winternacht bes Mittelalters enblich vorbeigegangen und ber Morgen erft gegraut, und bann bie helle Sonne leuchtenb, immer höher über Berg und Thal geschienen, ba wurde ihm

bie Bett, fein Gewerbe zu bestellen, immer enger zugemeffen, und er fab, wie er im alten Aufzug überall nicht blog bie Auf= merksamkeit ber Volizei, sonbern auch ber muntern Jugend in allen Gaffen auf fich giebe, und fand bei jedem Schritte und - Tritte verbrieglich fich gehemmt. Darum ift er eine kleine Beit etwas frankelnb einhergegangen, und hat barauf enblich im achtzehnten Saculum, ungefähr um bie gleiche Beit, als auch ber hanswurft von ber Bubne mußte, fich mit einigen wenigen Raben eingesponnen, und ale bie Tage erfüllt waren, bat er ben Balg abgestreift, und nachbem er in ihm Rrallen, Bferbefuß, Schweif und Borner und bas fonftige rauhe thierifche An= feben gurudgelaffen, ift er ein zierlicher Rachtfalter hervor= gegangen, ber auch im minbeften nicht bas Tageslicht zu fcheuen nöthig hatte. In ber Gestalt, die er jett angenommen, war burchaus nichts Auffallendes mehr an ihm zu feben: die Füße find wohlgebilbet, bie hagliche Berfchnortelung rudwarts ift wie gesagt ganglich weggefallen, fein Geficht hat eber weiche, ja fchlaffe, als abftogenbe Buge, tein Dohn fpielt um feine Dundwinkel, nie gringt die Bosheit aus ihm gahnefletschend, felbft bie fteilrechte Stirnfalte ift weggeglättet, ein milbes Lacheln ift wie ein Schleier über alles Edichte bergeworfen; einzig im Auge, aber nur fur ben icharfften Renner, war ein alter Reft ber alten Unheimlichkeit zuruckgeblieben. In feiner Tracht hielt er fich nicht etwa wie ein polnischer Rabbiner im langen Talar, bem Gurtel unten und bem langen Barte oben; bes Auffebens wegen hat er vielmehr felbft die rothe Sahnenfeder abgelegt, und trägt fich burchaus anftanbig, wie es bie Dobe will; giebt ieboch besonders bie graue und grune Farbe vor. Seine Sitten find fein, polirt, gefchliffen und gierlich, fein Benehmen artig und verbindlich, die frühere unanftandige Inclination für alte Betteln bat er ganglich abgelegt, sowie alles bocifche, und balt fich nun am liebsten gur feinen Befellschaft, in ber er auch

seiner Galanterie wegen gar wohl gelitten ift. Doch weiß er auch in andern Kreisen schicklich und paßlich sich zu benehmen, überhaupt Allen Alles zu sein, sich in jedes Naturell zu fügen, und, allen Schlössern gerecht, mit dem Hauptschlüssel jede Thur zu öffnen.

Aber wie gut er burch biefe anftanbige Bertleibung fein Aucognito auch immer gefichert glaubte, fo tam bas Beheimniß boch balb beraus, und zwar bießmal nicht burch bie Bolizei. bie fein Signalement ganglich verloren hatte, sonbern burch bie Romanschreiber, die ihn zu feinem großen Aergerniß in feiner neuen Gestalt balb ausgewittert hatten und ihm nun in ihren Buchern allerlei Unwahres aufburbeten. Die Leute waren nun wieber aufmerksam geworden, fle spähten überall nach ihm herum, und es entstand abermal ein allgemeines Gerebe von ihm und seinen Larven, das ihm bochst überläftig und beschwerlich war. Er mußte fich also icon entschließen, mit ber fteigenben Auf-Harung in ber Entfaltung feines Dafeins fich auch eine Stufe bober hinaufzusteigern, und in einer neuen Umwandlung sein Befen also zu läutern und zu verflüchtigen, daß es gang als außeres Object verschwand, wodurch benn aller weitern Rachfrage und Beunruhigung ber Weg völlig vertreten war. In biefem Borhaben tam ihm bie Ratur biefes feines Befens aufs gludlichfte zu Gulfe, und indem er feinem Benius folgte, burfte er bemselben nur allgemeine Anerkenntniß gewinnen und fein Awed war aufs volltommenste erreicht, und fortan aller Arg= wohn abgewiesen. Seine Ratur ift nämlich, wie offentundig, wesentlich Berneinung und alfo vor allem Selbftvernei= nung, in ber er, wenn Gott bei ben Propheten von fich ausfagt: "Ich bin ber ba ift!" von innerer Rothwenbigfeit getrieben, von fich prableiren muß: "Ich bin ber ba nicht ift;" alfo bie Babrheit jur Luge machend burch fein Dafein, und bie Luge zur Wahrheit burch fein Wort. Go fprach er

benn gur aufgeklarten Welt: "Ich bin nicht, ber ich bin, fonbern ich bin, ber ich nicht bin," bas beißt, ber nicht ift; "mein Sein ift wesentlich Richtsein, also tann tein Dafein von mir ausgesagt werben, und ba ihr nun gewußt, ich fei die reine Regation, wie fonntet ihr in eurer Ginfalt mich für etwas wahrhaft Positives nehmen, und mir eine objective Wefenheit unterschieben, die mit meiner Ratur völlig unvereinbar ift?" Die Welt ging in fich und überlegte biefe Worte wohl in ihrem herzen, fand, bie Rebe fei vernünftig, und es bleibe unbegreiflich, wie der Aberglaube fie seither so tief bethört. Sie verneinte fofort, gelehrig feinem Unterrichte Rolge leiftenb. ihren bisberigen Glauben an fein Dafein, und nahm mit biefer Berneinung ben Unglauben und mit ihm ihn felber in fich auf. Denn wie fie, bem Bater ber Luge ihr Ohr zuwenbend, biefen ibren alten Blauben als eine fubjective Selbstbelügung aner= kannt, batte fie, von ihm angelogen, die Wahrheit verneint und Die Luge bejaht, und mit biefer Luge, die fie aufgenommen, und in der fie fich ihm angeeignet, war er in fie hineingefahren. Erft mit bem Eintritt biefer scheinbaren Selbstvernichtung ift baber nun ber Teufel recht gur Geburt gefommen, und bie Detamorphofe in ibm hat ben Buntt ihrer hochften Entwickelung jest erft erreicht. Objectiv ift er nun allerbinge bingeschwun= ben, und ftebt nicht mehr, ein Gegenstand bes Diftrauens und bes Abicheues, bem forgfamen Sinne gegenüber; bie bofen Gei= fter find gebannt, und alles ift außen ficher und geheuer; aber bafür ift er nach innen subjectiv in voller Balingenefie wieder= geboren, und nie hat er machtiger und wesenhafter in ber Belt geherrscht, als seitbem fie ihn für ein Unbing zu halten angefangen. Richt mehr im Angeschauten ift sein Sit, sondern im Anschauenben, nicht im Gewollten, sonbern im Bollen: in ber Leere und Dunkelheit, die ber Ausfluß seiner Berneinung. in jeben geseht, ber fie zugelaffen, wohnt er wie ber Tintenfisch

in ber Tinetur, die aus ihm bervorgeguollen, ficher und gemachlich, ohne bag ber Wirth ber Anwesenheit bes Gaftes inne wird. Und will er außer biefer seiner Wohnung die Welt burchziehen, bann reißt er nur ein Stud aus biefer Finfternig, und in ber Rebeltappe, bie er fich barans zugeschnitten, geht er ledlich auf offenem Martte umber, von allen gesehen, von feinem erkannt. Und wird etwa zufällig in ber Rabe fein Rame ausgesprochen . bann wendet er fich gegen ben Unvorfichtigen und fragt ironifch: "Bie, Sie glauben alfo wirklich an ben Tenfel?" Und wenn ber Betretene bann geschäftig und verblufft erwiberte, es sei nur eine angewöhnte üble Rebensart, bann fagt er begutigenb: "Aber man follte wirtlich fo unfeine Rebend= arten aus ben Zeiten bes blindesten Aberglaubens fich nicht angemöbnen!" Er läuft baber auch nicht leicht Gefahr, wie ebemale oft geschen, baburch, bag jemand bas Krenz gegen ibn ichlaat, incommodirt zu werben: in ber guten Gefellschaft tommt bergleichen schon gar nicht vor, in ber schlechten noch weniger. und unter bummen Leuten ware es obne fonberliche Confequenz. Auch wurde er auf jeden Fall die Faffung nicht verlieren, fon= bern mit allem Ankand fich gurudziehen, bag niemand Argwohn faffen burfte, ba ja von folden Dingen unter Bernunftigen teine Rebe fein barf.

So hat also in diesen unseren Zeiten der Bose sich erst recht gesett, indem er sich im allgemeinen Glauben aufgehoben; und indem er selbst zum Unwesen sich erklärt zum allerrealsten Wesen sich erhoben. In dieser Realität aber, weil sein Rame Legion ist noch jest wie damals, kann er, obgleich in sich einig und alleinig, auf allen Stühlen sien, auf allen Straßen wandeln, aus jedem thun und reden, und was er thut und spricht, ist immer wohl gethan und gut geredet. Denn automatisch steigt es ja aus dem eigenen Innern auf, was aber unvorwedacht sich gibt, ist auch undebenklich, und so lassen wir

es mit guter Ueberlegung aus. Befahr brobt nirgend, weil wir ben Reind und Berberber langft icon abgeschafft. Was hat aber ber seit seinem Berschwinden schon alles gethan und ausgerichtet? Welchen Brunnquell bes öffentlichen Lebens wie bes Privatlebens bat er nicht erft recht vergiftet? Welchen Grundtrieb bes Beiftes und ber Seele nicht in tieffter Burgel angeftedt? Welche Aeußerung irgend eines Vermögens bat er nicht geirrt, verworren und gerruttet? In welcher Form bes menfch= lichen Daseins bat er nicht seine Kinsterniffe nun gar bineingeschwärzt? Doctor ber vier Facultaten, Grogmeifter ber fieben Runfte, Birtuos in jeglichem Stanbe, jebes Talentes machtig. jeber Burbe gerecht, in jebem Bewerfe gunftig, ben Dachtigen betraut, ben Schwachen bulfreich, rebend zu jebem Bolte in feiner Bunge, ju jeber Sinnesart in ihrem Ibiom. Bas ift bem Unscheinbaren in biefer Reit nicht alles ichon gelungen, was hat er aus seiner Berborgenheit hervor nicht alles schon ausgerichtet? Wir faffen biefes feines Thuns und Wirtens Anfang und Ende, wenn wir ihm vorerst folgen, bis babin, wo ber Wurm fich bis gur tiefften Tiefe burchgefreffen, und indem er sein Lager ba genommen, wo fich Gott und Mensch begegnen, fich jum Meister bes Doppelgebietes ber Religion und Wiffenschaft gemacht, und die Diosturenzwillinge: Theologie und Philosophie, beren bie eine bem himmel, bie andere ber Erbe angebort, baburch bag er feine Berneinung in fie bin= eingeworfen, erft untereinander und burcheinander, und bann wieder jebe innerlich in fich felbst entzweit und gerruttet hat. Und zwar bat er in Frankreich unter bem mehr finnlich ausgewirften Bolte zuerft gegen bie Philosophie von ber Sinnlichteit berauf minirt, und bann aus dieser Philosophie hervor die Theologie untergraben, bamit beginnend, bag er feine Bernetnung in bie gesammte bobere Ratur bes Menichen gesett, bie Bejahung aber ausschließlich auf die untere beschränft. Da bat er benn ber Bbilosophie ihre Parole ausgetheilt: "nichts im Geifte, was nicht vom Sinn gefommen!" der Theologie aber: "ecrasez l'infame!" Bei folder Diat ift ihnen benn bie Sinnlichkeit, weil ihr alle Lebensgeifter zugeftromt, feift und im Fette gleißenb ausgewachsen; jenes Sobere aber ift jammerlich eingeschwunden, und ber Lichtfunten von oben mit trübem Scheine verglommen. Und fie haben nun unten im Aleische eine Moral aus Gigen= liebe und Sinnenreiz fich eingemascht, und eine Wiffenschaft aus bloß handgreiflichem fich gebraut, und mit ben Steinen, bie ber gröbste Materialismus in Rulle hervorgebracht, wurde bie Infamirte burch die Steinigung vom Leben zum Tobe ge= bracht. Und ber Bofe blidte auf fein Wert und fah, bag es aut war gleichwie er selber, und er wandte fich nun zu ben Teutschen. Er verstand balb, daß benen auf diesem Wege nicht alfo leicht beizukommen, weil bas Sinnliche ihnen von je mehr als ben anderen anrüchig und verrufen war, und ber Ernft ber Ration zu fo lofem, leichtfertigem und frivolem Spiele fich nicht gebrauchen ließ. Sie mußten alfo höher gegriffen und ber Bobefinn in ihnen zum hochmuth gesteigert werben. Sie gaben Behör ben Worten bes Verführers, und gestatteten willig ihm ben Butritt, und er legte ihnen die Bejahung in ben Ber= fanb, ben er als bochft vortrefflich mit gebührenber Chr= erbietung anerkannte, und umzog ihn nach außen mit ber Berneinung, die er wie eine Beste, scheibend zwischen ihm und ben Dingen, aufführte. Nach innen aber nahm er felber feine Stätte in tieffter Mitte, ba wo alle Rabien menschlicher Rrafte in ihrem Mittelpunkte fich freugen, im Baue biefer kleinen Welt alle Schwibbogen fich zusammenreifen, und nun an lichtburch= brochener Stelle ber Strahl von oben in die Racht des Geiftes hernieberfallt. An biesem Puntte, bie bichtefte seiner Finfterniß um fich gießenb, hemmte er bes Lichtes Zugang, und bas britte nach oben aufgeschlagene Ange war mit Racht geblenbet. Wie nun, als dem Lichte von oben durch die Schuld und die Gemeinschaft mit dem Bösen der Zugang sich geschlossen, innen
allumber Dunkel sich verbreitete, da leuchtete um so heller in
ihm jene Grabeslampe auf, die der Schöpfer, wie man weiß,
im lebendigen Grabe der Seele angezündet, und die da ruhig
fortbrennt, ohne sich zu verzehren, so lange die Höhle in ihrem Beschlusse sich wohl verwahrt und im aufgelegten Siegel unverlett erhält, aber sogleich erlischt, wie äußere Naturmächte in sie eingedrungen, oder die Gewalt frevelnd zu ihrem Geheimniß sich Bahn gebrochen. Und bei ihrem Scheine demonstrirte der Unsichtbare nun den Verwunderten: Gott und die Welt und ihr eigenes Wesen, das er billig vor allem obenan setze.

In Frankreich batte er als erstes Brincip aller Moral aufgestellt: "Rur bas ift mein, was ich freg in meinen Leib binein;" bas burfte er im Ethischen seinen jegigen Buborern nicht ju bieten wagen; aber er erhob ihnen baffelbe jum erften Grund= fat in ber Wiffenschaft. Seht, sprach er, indem er bie Lampe faßte, und ihr Selbstbewußtsein tritifc beleuchtete, feht, bier in biesem eurem Saupte und seiner inwohnenden Rraft beschloffen eure gange Befenheit und bas Beichbilb eurer gangen Gerichts= barteit. Dort fprach er, auf die Birbelbrufe beutend, ift bas Bild bes Berftanbes und feiner Ginbeit in ber Mannigfaltig= teit; bier an ihren Markleiften, wo jene glanzenben burchfich= tigen Steine in zwei Byramiben fich zusammenbaufen, seht, bort liegt die Sphing, es ift ber Malberg ber Ratur in euch, wo fie Gefete theibingt, und indem fie nach ihrem Beisthum gu Berichte geht, burch die Ginbilbungefraft die Berhaltniffe ber Dinge an fich in ber Unichauung gusammenhalt. biefer Statte aus hat fie eurem 3ch fein wunberbares haus gebaut; in vielen seltsamen Wenbungen gieben seine Banbe fic babin, gleich bem Labyrinthe viele Rammern, Sohlen und Grotten in fich beschliegend; in ihnen wohnt die Berrin, die

Urformen ibres Wesens baben fich in ben Configurationen ausgebrudt, und fie berricht unbeschränkt im Gefet ber Rategorien. Bis gur außerften Grange ihres Gebietes aber gebt ibr Machtgebot, da wo es wendet ift, wie ihr feht, nichts als bie pia mater, ber Aberglaube, bann bie dura mater, bie ben weiter fpahenden Borwit abweisend ftraft, bann ber Knochen u. f. w., bie bebingte Berneinung, bie gur Transcenbeng binüberführt. Draugen aber nach bem unbefannten ganbe, wo bie Dinge an fich zu Saufe find, laffet euch nicht geluften; ich babe ben Cherub mit bem Keuerschwerte an ben Gingang bingestellt. Auch barf fein Beburfnig euch ju ihm verloden, benn ber Baum ber Erkenntnig, ber in ihm feine Burgel ein= geschlagen, bebt feinen Bipfel bis zu euch hinauf, feine Aefte hangen burch bie Sinne ju euch hinein, aber feine grucht ift finnlicher Schein. Effet fie fedt, und fo ihr fie bann verbaut, fo wird fie in euch erft zur Bahrheit vertocht; was ihr aber auswerft als Ercrement, ift wieber bas unverbaulich gebliebene Ding an fich, bas bie Burgeln bes Baumes aufs neue bungt. Und so ihr reichlich mit biefer köftlichen Arucht euch nabret, bann wirb mit bem Erkenntnisvermögen auch ber Billen ench erstarten, bamit, wie bas eine außer bem Selbstgemachten tein boheres Wiffen erkennt, ber andere fich nicht in Unterwerfung unter ein Soberes schwachmuthig selbft verläugnen barf, fondern augleich fein felbsteigener herr und auch fein Diener, nach bem moralischen Imperativ fich unbedingt frei und autonomisch allein burch fich felbft bestimmt, und ohne Glauben, ohne hoffnung und ohne Liebe bas Rechte allein um bes Rechtes willen wirkt. Wie ihr jedoch bas reine Wiffen, obgleich es euch mit Roth = wendigfeit gegeben wirb, boch mit Freiheit erft recht fest, fo muß biefer eurer freien That boch auch wieber eine Art von Rothwenbigteit jum Grunde liegen, Die euch im Intereffe bes praftifchen Beburfniffes gum Riele treibt, bas ift:

weil the noch schwach seid und unvernünftig, müßt ihr einen Gott voranssetzen, ber aber, weil ihr ihn gesetzt, bas Wert eurer Banbe ift, und als Solcher euer Geprage tragt, ja als ber reinfte Abglang eures Wefens erscheinen muß. geht zwar eine Sage unter euch von einem zweiten Baume, bem Baume bes Lebens, ber im lebenbigen Gotte wurzelnd fich bis au euch hinab verbreite, und durch eure tieffte Ditte fich in euer Wefen hinüberziehe. Das ift eurer Jugend gabel. Jener Gott, er wandelt in der Abendfühle im Garten ber Dinge an fich. Der Baum, es ift ber, an bem bie Besperibenapfel wachsen, an benen eure Rindheit fich satt getrunken; nun ihr munbig geworben, bedurft ihr ftarterer Roft, und ber Baum ift abgewelft, wie nach ber Geburt die Rabelschnur verborrt. Seht in jener Mitte ben burren Stamm, ber bort von Racht umbullt in die Sobe ftarrt, das ift fein einziger Ueberreft, ich habe ihn mit Fleiß geglättet und jur Cocagna jugerichtet, und oben auf beffen Spite euer Ibeal, ben fur mabr gehaltenen Bott bin-Bie ein perfischer Kerver in bas schillernbe Gefieber von Ibeen, Urbilbern, Endaweden gehüllt, schlägt er luftig mit ben Flügeln, als Regulativ sowohl ber theoretischen wie ber prattifchen Bernunft fich fühlend. Beibe mogen nun ihr Blud versuchen, boch ift bas Biel gestellt, im unendlichen Fortschritt nur erreichbar. Wer aber jur Sobe burch eigne Rraft gelangt, ber ift wie Gott: ein Gott geworbener Menfch, ber ben Menfch gewordenen Gott für fich und seine Bruder entbehrlich gemacht.

Der bose Feind wandte sich alsbann noch zu den Theologen insbesondere und sprach also: Ihr habt vernommen, wie es um den Gott steht, dem ihr seither im blinden Glauben angehangen, vor meiner Kritit ist er euren sehenden geistigen Augen hingeschwunden; alle Beweise seines Daseins, die man von je versucht, sind in unlösbaren Antimonien aufgegangen, denn er kann nimmer vor der Theorie und der Schärfe des forschenden

Berftanbes bestehen. Aber arm, wie ihr feib, bagu feige und verzagt, konntet ihr seiner boch nicht gang entbehren, barum babe ich ihn euch als Bostulat ber prattischen Bernunft zurückgegeben, bamit eure Tugend fich an ibm feft auf ben Rugen halte. So nehmt ihn benn bin, so lange bis ihr erstarkt, bes Bobern empfänglich werbet; wenn ihr auch theoretisch seiner nicht verfichert feib, fo fest prattifc boch fein Dafein voraus, und fest auf ben Besetten all eure Buverficht. Und weil euer Gott bas Sittengeset nicht aus fich geboren, sonbern felber aus bem Sittengeset bervorgegangen, barum foll auch eure Religion eine Tochter ber Ethik fein, und eure Rirche eine Awangsmacht gum Behufe ber Sittlichkeit, in ber baber einzig ber reine Bernunft= glaube berricbend ift. Und so weibe ich benn euch zu Brieftern biefes autonomischen Glaubens ein, und sende euch aus gegen ben alten Aberglauben zu lehren und zu predigen. Dafür nehmt bin meinen Beift, ben Baratlet, ben unbedingten Ameifel, ber wird euch burch bie Stepfis in alle Wahrheit leiten. Wenbet ibn junachft gegen bas Chriftenthum, und scheibet auch in ibm, was Schein ift, von bem, was fich als innere Bahrheit euch bewährt.

Und sie zogen aus gegen das Christenthum, und richteten zuerst die historische Aritik gegen die Erscheinung. Und sie fanden, daß der Lauf so vieler Jahrhunderte mit einer ganzen Scheinwelt in der Kirche sich umbaut; daß die Wahrheit vielssach durch die Sage sich verfälscht, und daß der Menschen Zuthat mit Halbschatten und bunten Farbenkreisen sie verhüllt. Und als sie sorgkältig den Schein vom Wesen geschieden, da blied als Ding an sich ein Buch zurück. Sie richteten sofort die philologische Aritik gegen das caput mortuum. Auch hier hatten die Zeiten und Menschen vielsach gefälscht; große Misverständnisse waren eingebrungen; auch hier war die Substanz mit der bunten Webe des Zufälligen eingesponnen, und nachdem sie alle unechten Blätter abgeschlagen, um zum Keims

tryftalle ju gelangen, und agenber Scharffinn allen Sinnenreig aufgeloft, blieb als Ding an fich bas reine Bort gurud. Gegen biefes Bort wurde fofort bie exegetische Rritit bingewendet. Bahrend und gifchend braufte bie geiftige Solution; benn es fant fich, bag vielfältige Symbole, Allego= rien. Accommobationen, Bbilosopheme ben innerften Geift um= bullten, wie am Barttometen bie Dunftsphare ben ichwachen, taum fichtbaren Rern umspinnt. Aber auch hier mußte balb ber Dunft bem Wefenhaften weichen, und ale Ding an fich erschien bie Fabel. Sie wollten nun auch bieg Ergebnig mit ber philofophischen Rrittt abtreiben, aber es erzeigte fich als ganglich refractär und unzersetbar und begann vielmehr metatritisch bas Auflösungsmittel felber aufzulösen. Da ftanben fie verwundert über biefe hartnädigfeit, und fprachen unwillig zu einander, bas mag wohl ber Teufel wiffen, was hier zum Grunde liegt. Da erwiederte ber Teufel lachend, unfichtbar neben ihnen, wie ber Rauberer Merlin aus feinem Grabe rebend: 3ch bin es felber, Freunde! Ihr habt mich gefucht, feht ba habt ihr mich gefunden, last nun ab vom Berte, und forscht nicht weiter allzu genau, auch ba ift Milch ber Jugend, bie ich euch bereitet, nun ihr Manner feib, foll auch Mannestoft euch werben.

## Die Kirchenverfolgung in holland.

(Ratholit. 1826.)

Wenn man bas Wort Rirchenverfolgung ausspricht, bann führt bie Einbildungefraft unwillfürlich bie Erinnerung an bie Greigniffe berauf, bie ehemals eine folche Berfolgung beglet= teten. Man fieht eines jener greuelbebeckten-Ungeheuer, bie bie römische Raiserzeit beflecten, auf bem Throne; in ben Brovingen find auf fein Geheiß die Stuble blutburftiger Landpfleger an erhabenen Ort gestellt, und graufame Schergen umfteben bie Sella bes Butherichs. Auf bem Altare bes falfchen Gottes aber brennt die Opferflamme, und um ihn her find alle Marterwertzeuge ausgelegt: alle erwarten nur bas Signal ihres Gebieters, um das blutige Schauspiel zu beginnen. Das Beiden erfolgt, und in Schaaren werben bie Chriften an bie Greuelftatte hingetrieben: entfagen follen fie bem Glauben und bem alten Landesgotte Opfer ftreuen, und wo fie fich weigern, werben alle Bosheiten und alle Martern, die bie Solle im Menschen je ausgeboren, von ben Wüthenben über fie ausgegoffen; mit graufamer Raffinerie werben fie burch bie gange Stufenfolge ber Beinen und Blagen langfam burchgetrieben, bis endlich bas Schwert ber Gepeinigten fich erbarmt, und ben Beharrlichen bie Marterkrone erwirbt. Nicht also in biefer Beit. Go wilbe reigende Rrafte find langft gur Rube ein=

asfungen; flatt ihrer find fleine, pridelnbe Bosheiten aufge-Ranben, wie nach alter Sage aus bem Leibe bes mutbenben Stieres, wenn er in Berwefung übergegangen, fachelbewehrte horniffen aufrauschen. Statt ber Tobfunben, bie wie Drachen einsam im Geflippe hauften, ift ein Gewimmel von läglichen Sunden, wie die Feldmäufe in Schaaren giebend, eingewandert. Statt jener heftigen, wuthentbrannten Rrifis, die von Beit au Beit die Stabien ber im Berlaufe ichnell bineilenben Entzundung abgetheilt, ift jest bie ichleichenbe Lyfis eingetreten, bie , ger= fliegend, matt, fraftlos, bie ineinanderlaufenben ohnmächtigen Lebensbewegungen faum auseinanberbalt. Darum figen teine Tyrannen auf ben Thronen, teine Lictoren fteben mit Benterbeilen um die Tribunale, teine Martyrer werben in fiebenbem Dele gefotten, ober mit geschmolzenem Bleie getrankt: alles ift jahm, gemäßigt, milb, jebe Scharfe verfüßt, und burch fchleimige Emulfionen eingewickelt. Statt bes atenden Sublimats wird heiltundig bie geschmacklose Aqua Toffana angewendet; die Marterinstrumente find in zierlicher Form in niedlichen Besteden aufbewahrt, und werben vor bem Gebrauche forgfältig mit Del bestrichen, und wenn ja in ber humanen Behandlung am Enbe boch ein Marthrer und Blutzeuge zu Stande kommt, bann ift es etwa einer gleich bem Rnaben Simon, ben nach ber Legenbe bie Juben mit Stednabeln langfam ju Tobe gestochen.

So ist es benn auch um diese Berfolgung beschaffen, die seit geraumer Zeit in holland begonnen, und jest in ihrer vollen Blüthe steht. In der That war nicht leicht ein günstigeres Terrain zu dem Etablissement auszusinden, als dies Land. Am untersten Flußgebiete des Rheines gelegen, wo der stolze Strom abgestanden, nur noch langsam und träge sich zum Meere schleppt, hat es zu einem stereotypen Wasserreiche sich gebildet, und das Element des Wassers ist Regen im Lande. Unter stehendem Wasser wird die Erde aber Schlamm und Moder, und

bie Luft über ihm tränkt sich reichlich mit ber Feuchte, und die Ausströmungen der Sumpferde werden in dieser diluirt, verwässert und ausgesüßt, und unter dem moderaten himmel wird, was anderwärts als Pestilenz umhergrassirt, zum Wechselsieber, das im Frost alle Gebeine schüttelt, und, wenn es mit Hart= näckigkeit nach innen sich einfrißt, eben so gut den Tod bringt wie die giftigere Seuche.

Wie im Physischen, so ift es nach ber Sarmonie beiber Welten auch im Geiftigen. Es bat biefem Lanbe nie an fana= tifchen Miasmen gefehlt, und die Reformation, die allem Ranatismus entgegenarbeiten zu wollen fich angefundigt, ift fogleich bort in einen wuthenben Fanatismus ausgeschlagen. 3wei bosartige Influenzen find in biefen fanatischen Ausflüffen von baber in bie Rirche eingebrungen, bie rudwirkend bis ju biefer Stunde als ein ichwerer, noch lange nicht gefühnter Fluch auf biefem Lande liegen: Erftens bie Berftorung bes großen Bertes bes heiligen Franz Xaver in Japan und ber Untergang ber bortigen Chriftenheit; zweitens bie Ginführung jenes icanblichen Unterbrudungespfteme gur gleichen Ausrottung ber irischen Rirche und die erfte Anfaung jener furchtbaren Saat von Un= heil und Berberben, die feit fo langen Zeitläuften bas unglud= liche Irland ju Grunde richtet. Was nun aber in allen jenen Ausbrüchen, auch im Moralischen, die andere Seite bes Himatischen Einflusses bezeichnet, ift wieber jene Beimischung von Phlegma, bie, indem fie bem Berberblichen ben Charafter von überlegter Tude und ichleichenber Riebertracht eingeprägt, ber Befchichte bes hollanbischen Colonialwefens mitten unter bem Wetteifer von Schanblichkeit und Richtswurdigkeit, worin alle anbern europäischen Bolfer auswarts fich übertreffen, jenen un= übertroffenen Charakter von Scheußlichkeit und Berächtlichkeit mitgetheilt, die jeben emport, ber nur einigermagen mit bem Berlaufe biefer Greigniffe fich bekannt gemacht. Das find inzwischen alte, längst verlaufene Bortommnisse, wieder einer relativ früheren Periode angehörend, die rücksichteloser, unversohlener, brutaler ihre Gesinnungen an Tag gegeben; der Charakter der heutigen ist Gemessenheit und scheindare Mäßigung in ihren Gewaltthaten: statt der frechen Lüge steht ihr die Beschönigung zu Gedot, statt frei und frank sich zum Unrecht zu bekennen, weiß sie es durch ihre Sophistik in Recht zu verwandeln; ist ihr die Form gesichert, dann darf sie um den Inhalt sich nicht bekümmern, und haben die Mittel einen Anschein von Rechtlichkeit, dann ist ihr der schlechteste Zweck geadelt. Bon dieser Seite ist was seither in Holland vorgegangen, ganz eigentlich canonisch, und es wird nicht unpassend sein, diesen Canon in seinen allgemeinsten Zügen suseinanderzausehn.

Als die Einschreitungen gegen die katholische Rirche dieses Landes beginnen follten, war das Augenmerk der Urheber ber= felben vor allem barauf gerichtet, die wachsameren Guter ber Berbe, so viel thunlich, zu entfernen, weil von ihnen natürlich ber wirksamste Wiberstand gegen bas lautgeworbene Borhaben ju befahren war. Um biefe Entfernung auf eine nicht allgu auffallende Weise zu erwirken, mußte bie Kalle eines zwiesval= tigen Berhaltniffes gelegt werben: um bie rafch Buschreitenben in Conflicte zu verwickeln, und gegen bie Berfangenen einen Rechtstitel zu erwirken, mit bem man ohne weiteres gegen fie poranschreiten konnte. Bu biefem Zwede war nichts geeigneter, als bie organischen Gesetze wieber in Rraft zu setzen, gegen bie ber römische Hof von Anfang an reclamirt, und die burch bie Declaration ber alliirten Mächte vom 7. Matz 1814 aufgehoben waren. Das geschah, und nun wurde balb barauf ber Bischof von Gent, weil er von Rom ein Breve erhalten hatte, bas ibn ermächtigte, für ben Konig und feine Ramilie öffentliche Gebete

anzustellen, in einen Criminalproces verwickelt, er wurde in contumaciam verurtheitt, und die Sentenz auf dem öffentlichen Plate des Hauptortes seiner Diöcese zwischen zwei Missethätern am Schandpsahle angeschlagen, und sein Großvicar genöthigt, das Land zu räumen. Andere Priester aber wurden eingekerkert unter dem Borwande, sie hätten einen Brief von ihrem Bischof erhalten und bekannt gemacht. In allen übrigen Provinzen des Königreiches, wo die Katholiken vier Fünstheile der Bevölderung ausmachen, hatte die Geistlichkeit gleiche Berfolgung auszustehen.

Das alles waren jeboch nur negative Schritte, gegen bas Bestehende gerichtet, bestimmt, ein tommenbes, positiv Setenbes einzuleiten. Satte bas Bestrittene seine große Gewalt ba= burch gewonnen, daß es in Zeiten ber Jugend fich bemeistert hatte, fo tonnte bas Beftreitenbe nicht gum feften Befite gelangen, bis es ibm nicht gelang, bem Gegner jenen Bortheil abzugewinnen, und fo mußte alles weitere Borfcbreiten, aeaen bas Grziehungswefen gerichtet fein. Dan hatte früber brei Univerfitaten in Luttich, Lowen und Gent errichtet und babei, mit Borbeigehung aller Reclamationen ber Bifchofe, ben tirchlichen Sinfluß ganglich und unbebingt ausgeschloffen; bas war inbeffen nur bas Borfpiel von bem, was ba tommen follte, und zu beffen Ausführung man nur bie gelegene Beit erwartete. Diese Beit tam, als wegen bes unjulaffigen Ginfluffes, ben bie Staatsgewalt auf bie Ernennungen und Instructionen ber Bischofe verlangte, ber papftliche Runtins Rafalli bie Berbanblungen abzubrechen fich genöthigt fab, und bas Königreich verließ. Run erschienen am 14. Juni 1825 ab irato zwei Beschluffe, in beren einem alle Meinen Seminarien insgesammt aufgehoben und bie Bilbung anberer geiftlichen Schulen verorbnet wirb, beren Abglinge gehalten find, in ben Collegien und Epceen von Lehrern fich unterrichten zu laffen, die die Regierung ernennt, und die

Brotesbanten, Ruben, Deiften, auch Atheiften fein tounen, ba auf alles bieg bei ber Ernennung nicht gefehen wirb. Sier war für bas Beripherische ber Erziehung bes Clerus Borfebung gethan. Damit aber auch bas eigentlich Centrale nicht vergeffen werbe, befahl die andere Berordnung die Greichtung eines philosophischen Collegiums, beffen Brofefforen und Borfteber ohne alle Ausnahme von ber Regierung ernannt werben. bem Ergbifchof von Mecheln ift bie Curatel versprochen, auch foll berfelbe bei ben Ernennungen gehört werben. Aber gleich schon bei ber erften wurde er nicht gebort, und er erfuhr bie Ernennung zu jener Curatel erft burch bie Reitungen. Der Ergbifchof verfaumte nicht, gegen biefe Dagregel fogleich Broteft einzulegen, bie alles, mas feit bem Sturge Rapoleons in biefem Lande für die Religion geschehen, wieber nieberreiße. 36m fcoof fich die übrige Geiftlichkeit an; ber Bifchof von Ramur erklarte fich in einem Briefe an ben Ronig mit Energie gegen biefe Reuerungen, bestaleichen die Großvicarien ber erlebigten Site Luttich, Gent, Touruai, fowie die Bicarien von Bergogenbufch und Breba und Migr. Camberlant mit ben fieben Ergprieftern von Solland. Bugleich gefchab alles Mögliche, um bie Regierung über bie Sache aufzuflaren. Beiftliche, in ber Lanbestirche wie am Sofe gleich febr geachtet, batten Conferengen mit bem Ronige und ben Miniftern, wo fie bas Rachtbeilige biefer Magregeln und die Unmöglichkeit bamit burchzubringen, auseinanderfetten. Die achtbaren Briefter, bie man als Borfteber und Lehrer bezeichnet hatte, weigerten fich fammtlich, wie man auch gutlich ober brobend auf fie ein= brang, die Stellen anzunehmen; jeboch war alles umfonft, nichts vermochte die Ausführung bes Borhabens, mit bem man fich so lange getragen, zu bemmen. Um bie jungen Leute zu nothigen, ins philosophische Collegium einzutreten, verbietet ein Befchlug vom 11. Juli ben geiftlichen Behörben, fortan in ben

bifcoflicen Seminarien folde zuzulaffen, bie nicht bort einen ametiabrigen Cours gemacht. Gine andere Berorbnung vom 24. beffelben Monats verfügt, bag bie jungen Leute, bie gegenwartig in ben kleinen Seminarien und Collegien Befreiung von ber Conscription genießen, sogleich unter bie Milig geftedt werben folken, wenn fie nicht auf ber Stelle in jenes Colleg eintreten. Gin britter Befchlug vom 14. August verorbnet, bag biefenigen Belgier, die nach bem 1. October ihre Studien außer= halb bes Königreichs betreiben, weber ein geiftliches noch burgerliches Amt verseben burfen. Enblich ein vierter vom 3. Sep= tember entzieht ben Seminarien ihre Stivendien, um fie ben Röglingen bes philosophischen Collegiums auguwenden. Gin fo rudfichtslofes Benehmen mußte nicht blog die Daffe bes Bolles, fondern felbst jene emporen, die fonft wohl bes Glaubens waren, eine wiffenschaftlichere Bilbung ber belgischen Beiftlichkeit sei allerdings burch bie Berhaltniffe ber Beit geforbert, und bie ber Regierung Dant gewußt hatten, wenn fie berfelben bie Belegenheit hiezu auf eine folche Beife geboten, die mit bem Geifte ber Institutionen vereinbar war und bie zu Bilbenben nicht gerabezu ohne allen Schut und Borficht gleichfam gefliffentlich mit allen Contagien, bie fich aus ber heutigen Bilbung ent= widelt haben, in Berührung brachte. Daber erklarte fich benn auch burch alle Stanbe entichieben und ungetheilt bie öffentliche Reinung sogleich gegen bas Beginnen, und wie fie noch por gang Rurgem in ber Rammer ihr Organ gefunden, fo ließ fie überall teine Belegenheit vorübergeben, unverhohlen fich barüber auszusprechen. Auch hatte man alle mögliche Dube, Lehrer und Professoren für bas neue Institut zu finden; selbst folche, bie fich fonft in ihren Grunbfaten nicht allzu ftreng erwiesen, nahmen Anstand an einem Beginnen theilzunehmen, von bem fie nichts als Unruhen und Berbrieflichkeiten erwarten burften. Professor Geber in Bonn, ein unbescholtener, waderer

Mann, aber über ben bortigen wahren Stand ber Dinge febr übel berathen, ließ fich bereben, eine Stelle angunehmen. Collegen auf dem Lehrstuhle ber Beschichte ber Philosophie fand er einen jungen Augustiner vor, bem bie aufgereigte Meinung bie Berfertigung indecenter Gebichte porwirft; einen Richter erfter Instanz in Antwerpen, ehemaligen Militar, ber allenfalls in biefem Stande bas Ranonenrecht, aber nicht bas canonische, so wenig wie bie Rirchengeschichte zu ftubiren Beranlaffung gefunden, als Docenten in beiben Kachern. Gin Regens und zwei andere Briefter batten fich aus bem Luremburgischen biefen bei= gesellt. Diese Proving war überhaupt die einzige, wo ben Urhebern bes Planes einige Beifallszeichen zu Theil wurden. Dan weiß wie zweiundvierzig Pfarrer eine Dankabreffe an ben Konig für bie Errichtung bes Collegiums votirt. Die Beiftlichkeit biefes halb romanischen, halb teutschen Landes hat zu allen Zeiten burch festes, unbiegiames Beharren bei ihrem Glauben fich ausgezeichnet; aber in ihrem abgeschloffenen, fcwer juganglichen Bergland, gang vom großen heerweg ber allgemeinen Bilbung abgelegen, babei bem größeren Theile nach in febr bebrangten Umftanben, ift biefelbe in ihrer Mehrheit mit ber Welt und ben auswärts obwaltenben Berhältniffen beinahe ganglich unbefannt. Bene Pfarrer, richtig ertennend, wo es bei ihnen felber fehle, faben also in ber vorliegenden Sache nur die löbliche Seite, für bie Aufunft ben gefühlten Gebrechen abzuhelfen, und so geich= neten fie, wie wohl zu glauben, in aller Unschulb jenes Inftrument. Eben fo unschulbig ift wohl ber Beschluß bes Stabtraths von Diekirch, einem gang kleinen Orte im engen romantischen Kelsthal an ber Sauer, ber am 13. Rovember beschließt: "Rum Andenten biefer ber katholischen Religion erwiesenen unschätbaren Wohlthat auf bem Martte eine Pyramibe mit einem Springbrunnen ju erbauen," was jur Ergötlichkeit ber gangen Umgegenb gereichte.

Die Opposition, die in ber Gesammimaffe bes Bolles gegen jene Magregeln fcon gleich im Beginne mit Entschiebenheit fich gebilbet hatte, erhielt einen fichern Ruchalt und eine pofitive Unterlage, als Migr. Mazio im Ramen bes Bapftes jenen Brief bekannt machte, worin ber heilige Bater bie Reclamation ber Bischöfe volltommen gutheißt, und ihnen anbefiehlt, fich in allem, was fich ereignen wurde, burchaus leibend zu verhalten, augleich aber auch ein Auszug ber officiellen Rote, bie ber oberfte Regent ber Rirche ber Regierung übergeben, offenkundig wurde. In dieser Rote war gesagt, es sei in ber Diplomatie unerhört, wie die beiben Beschluffe vom 14. Juni gethan, per viam facti in einer Angelegenheit burchgreifend zu entscheiben, bie als Berhandlung zwischen bem beiligen Stuhle und ber Regierung obschwebend, noch die allerreichlichsten Untersuchungen und Erörterungen geforbert. Sie geigt alsbann ben Wiberfpruch, in ben biese Reuerungen mit ber Preiheit ber katholischen Rirche und ber ungefiorten Ausübung ihrer Berrichtungen, bie ihr ber Biener Congreß zugefagt und Se. Majestat wieberholt beflätigt habe, fich verfett. Es werben ferner bie Berficherun= gen, die bie Bevollmächtigten bes Papftes von benen bes Ronigs im Sang erhalten, angeführt, wo ben Bischöfen bas ausschließ= liche Recht über bie Seminarien in Bezug auf Lehre und Beauffichtigung unumwunden anerkannt wurde, es wird gezeigt, wie bie kleineren Seminarien einen ungertrennlichen, integralen Theil ber größeren ausmachen, und wenn baber bas Recht ber Bifchofe fur bie einen erkannt ift, biefes fich auch auf bie anbern ausbehne; bann geht fie zu bem philosophischen Collegium über und zeigt von welchem Beifte bie Stubien bort geleitet feien, und wie zu befahren ftebe, daß die Jugend in ber Philosophie nicht eine Befreundete, fondern eine Reindin ber Theologie finden moge, was allein burch bas in bemfelben angenommene Schulfpftem veranlaßt fei. Aus allem bem wird bie Rothwenbigfeit, in der bei heilige Bater sich befinde, Reclamationen einzulegen, und die Unmöglichkeit irgend eine Transaction zuzulassen, motivirt. Schließlich sucht und beschwört die Rote, die Bollziehung jener Beschlüsse zu suspendiren, und den Faden der Berhandlungen wieder neuerdings aufzugreifen, und verspricht von Seiten des heiligen Stuhles dieselbe Mäßigung und den gleichen versöhnlichen Geist, womit er auch beinahe mit allen anderen europäischen Mächten, besonders den nichtkatholischen, Concordate abgeschlossen.

Die Urheber bes Planes, in folder Beise im Gebrange, einerseits zwischen ber unabweislichen Wahrheit und bem auf beiligen Berpflichtungen unwibersprechlichen Rechte, und ber un= verbolenen Abneigung bes Boltes anbererfeits, fanben fich auf ben Weg rudfichtslofer Gewalt und unlauterer Intriguen bingetrieben, auf bem jebe Dacht auch wiber Willen geben muß, bie einmal von Recht und Gerechtigkeit abgewichen. Sie fetten alfo ben Gerechtsamen bie Bolizeiwillfur entgegen, bie öffentliche Meinung aber fuchten fie burch jene beiben Mittel an belampfen, beren Gebrauch man ben revolutionären Barteien fo vielfältig zum Borwurfe gemacht: gebeime Berbindungen und bie Breffe. Bas jene Berbindungen betrifft, fo bot bie Freimaurerei willig thre Bulfe, ba eine Berwandtichaft ber Zwede bie fich Suchen= ben leicht verband. Diese Berbindung ift gegenwärtig nirgendwo machtiger als in biefem Lande. Ihr Großmeister, ein Pring von Geblut, knupft ben erften Ring ber Rette unmittelbar an ben Thron, und fie geht von ba aus zu allen Ministerien und folingt ben größeren Theil ber Beamten in ihre Rete, ba bie Banftigkeit in ihr beinahe die Bebingung gur Bulaffung in bie Aemter geworden. Was die Preffe betrifft, so war ihre Aufgabe aweifacher Urt: bie wiberftrebenbe in Reffeln au folagen, bie bienstfertige au begen und in jeder Weise au benuten. Die Polizei forgte für beibes. Inbem biefelbe nämlich einerfeits bas icarffte Augenmert auf alle Magregeln bes Glerus, feine Inftructionen, Prebigten, ja felbft Privatunterrebungen richtete, butete fie gugleich bie geringe Angahl öffentlicher Blatter, bie nicht blind alles, was bie Regierung thut, billigen. Der Berausgeber bes Courrier de la Flandre und ein Geiftlicher, ber Theil an ber Rebaction genommen, wurden eingekerkert; ber erftere auf zwei Monate, ber andere auf ein Jahr und einen Tag Gefängnig verurtheilt, weil fie ein Gerücht, unwichtigen Inhalts, aufgenommen. Gegen einen Bicar von Gent wurde unter Anfculbigung, ben oben angeführten Brief bes Migr. Mazio in Umlauf gebracht an baben, ein Berbaftungsbefehl erlaffen, und bieß geschah gleichzeitig mit ber Berjagung ber Brüber von ber driftlichen Doctrin von Luttich, Ramur, Dinant u. f. w. Ueberbem erhoben bie ber Regierung ergebenen Blatter fich um jo lauter, und rühmten jene Magregeln als die Folgen eines trefflichen, wohlthätigen Suftemes; ichrieen in ben ordinarften Gemeinplaten gegen bie Unwiffenheit und ben Aberglauben ber Pfaffen, die fich bem Lichte verschlöffen, gegen ihre Berrichfucht, fowie gegen bie Anmagung bes römischen Sofes. Und biefelben Blatter, die fich in vomphafte Lobpreifungen ber Wohlthatigteit, ber Weisheit und ber Liberalität bes Konigs ergießen, ber fo großmuthig für ben Unterricht bes tatholischen Clerus forge, laffen nicht ab, zu gleicher Beit bie wuthenbften gafterungen und Berleumbungen gegen bie tatholifche Religion und ihre Diener, bie bie Religion ber größeren Mehrheit ber Bevölkerung ift, vorzubringen. Babrend bie ftrenge Beauffichtigung und Billfür, bie man gegen jene ubt, von benen man vermuthet, fie feien gefonnen auf folde Angriffe ju antworten, ben Clerus und alle Boblgefinnten in die Unmöglichkeit verfest, jur Bertheibigung ihrer aufs unwürdigfte geläfterten Religion das Geringfte öffentlich befannt zu machen. Dan bat in auswärtigen Beitschriften Rotigen über ben herausgeber bes Journal officiel von Bruffel gelefen; einer seiner Collegen in Gent bleibt in nichts hinter ihm zurud. Die Regierung begunftigt denselben dafür öffentlich, bewilligt ihm Gratisicationen und sechsmonat= liche Stempelfreiheit, und fordert alle Autoritäten, selbst die katholischen Kirchenvorsteher, auf, ihre Anzeigen in dieses Blatt einzuruden, das jeden Tag alles besubelt, was der Religion heilig ift.

Die Bewegung, auf so abschuffige Wege hingeleitet, geht nun mit ftets machfenber Schnelligfeit vorwarts, und reißt balb burch bie immer fich steigernde Gewalt felbft ihre Urbeber mit fich fort, und führt fie weiter als fie ursprunglich selbst gewollt: ba jede Gewaltmaßregel eine folgende zu ihrer Aufrechthaltung nothig macht, und bie immer gunehmende Erbitterung gur Berftartung der Repression auffordert, wodurch bann zulett nothwendig alle Verhaltniffe in Verwirrung gerathen. Go wurden vielfältig reisenbe Beiftliche beunruhigt, und als am 1. October burch bie burgerlichen Autoritäten bie kleinen Seminarien ge= schlossen wurden, batte man an manchen Orten bie Genbar= merie ju Gulfe genommen als ziehe man gegen Rauber und Morber aus. Durch bie Aufhebung vieler Collegien wurden mehrere taufend junge Leute in der Fortsetung ihrer Studien unterbrochen, ba ihnen ihr Gewiffen die Theilnahme an Institutionen nicht erlaubte, die ber Bapft und ihre Bischöfe migbilligt hatten, und die Regierung ihnen ben Gintritt in die großen Seminarien unterfagte. Da einige, um aus biefem Zwiespalt fich zu retten, nach Frankreich fich gewendet hatten, erklarte die Regierung wieber ihrerseits biefelben untauglich zu allen Aemtern, worauf benn ein Theil berfelben nichtsbestoweniger bei bem gefaßten Borfate beharrte, ein anderer lieber ganglich auf alle Studien verzichtete.

Faßt man alle biese Vorgange in einem Gesammtausbruck zusammen, bann ergibt sich, baß auf ber katholischen Kirche bieses Landes ein moberater Terrorismus, so weit ein folcher

V.

unter einer geordneten Regierung ausführbar ift, liegt, ber fich vorgesett, fie auf Wege zu brangen und nach Abfichten fie ju bestimmen, die nie und nimmer die ihrigen weber fein noch werben konnen. Dieg Berfahren gibt ju mehr als einer Frage und Betrachtung Anlag, von benen die erfte, moralifcher Ratur, nach bem Grunde und ber erften Urfache biefes ganzen Man fann biefen Grund nicht in einer Beginnens forscht. positiven Bosheit und einer baaren Berruchtheit fuchen, man mußte fonft annehmen, ber Ronig habe lediglich von blindem Kanatismus geleitet, zu einem berartigen Benehmen fich bergegeben. 3war ift er bem Calvinismus eifrig jugethan, mas benn auch früher in Rulba mancherlei Rlagen ber bortigen Gin= wohner veranlagt, die burch eine Senteng bes Reichstammergerichts beseitigt wurden; allein weber bamals noch fpater, hat er einen folchen fanatischen Gifer an Lag gelegt, ber jest in Betreibung biefer Sache fichtbar wirb. Dan finbet fic naber jum Biele geleitet, wenn man etwas genauer bie Leute fich betrachtet, die vornämlich als Werfzeug babei besonbers thatig find. Die öffentliche Meinung nennt bier auporderft ben Justigminister van Manen; basjenige inbessen, weffen fie ihn beschulbigt, und was wir hier nicht wiederholen wollen, gibt über ben Begenftand feine weitern Aufschluffe. Naber führt bingegen zu ber gesuchten Antwort, was fie vom Cultusminister Boubau berichtet: bag er bei einem abnlichen Bersuche, ben ber Raifer Joseph II. schon gemacht, einer ber thatigften Agenten Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß weit ber größere Theil ber Menschen, wenn erft jene Beriobe ihrer Jugenbgeit vorbeigegangen, wo fie ergriffen und bewegt von außern Dingen, innern Buftanben, Grunbfagen und Ereigniffen, lebhaft an gewiffen Bortommniffen fich bethätigt, bernach fur ihre übrige Lebenszeit fich abichließen, und fortan unbeweglich auf ihren bamaligen Anfichten und Befinnungen beharren. So fann

man in ber gesammten Literatur, in ben schönen wie in ben ernften Wiffenschaften, bie gange Daffe ber Zeitgenoffen, bie feit einem Menfchenalter und noch langer baran Theil genommen, schichtenweise, wie ber Stamm bes Baumes, in Jahresringe abgetheilt, ertennen, und feben wo die ben verschiedenen Berioden Angehörigen jedesmal bei irgend einem Dichter ober Philosophen. beffen Bluthe mit ber ihrigen gusammenfallt, figen geblieben, und von allem folgenden nur nothburftige Rotig genommen. Daffelbe ift in ber Politif bemertbar, jumal in biefem Lande, wo bie Gemuther mit absonderlicher hartnactigfeit an früher gefaßten Ginbruden beharren, fo bag bem hier Referirenben viele Individuen von borther vorgekommen, die nach amangia Sabren, als bie Bewegungen, bie ihre Beimath erschüttert hatten, langft vorübergegangen, volltommen fo fprachen und urtheilten, als fei bie Sache eben im heftigsten Betriebe. Aehnliches hat wohl auch bei biesem Minifter bes Gultus ftattgefunden, und ebenso, obgleich in etwas anderer Beife, bei feinem Freunde van Gert, Special= commiffar in bemfelben Ministerium. Diefer ftubirte in Sena zu ber Zeit als Sichte und seine Lehre in Bluthe ftanb. Auch bas war eine lebendig bewegte, in jugendlich übermuthiger Thatigkeit regsame Beit. Da rührte fich bie angeborene freie Rraft, und es galt, wer am muthiasten fampfte gegen die bewußtlos gesette Schranke: bas Pofitive und hiftorifche, bas ja nach bem Sinne ber Lehre schlechthin unbeilig und gottlos war. biefe Schranke findet fich nun im belgischen Rlerus und zwar in rechter Starrheit wieber: wie follte es nicht bie Rraft geluften, abermal gur Bebachtniffeier fich an ihr gu üben? Inzwischen, wenn es teine Schanbe ift, bag ber Jungling mit ge= fcwarmt und mit gestrubelt und bie Schrante angebranbet, fo follte ber gereifte Mann boch nicht vergeffen, was in bem awischenliegenben Menschenalter vorgefallen, um biefe Schrante, in bem was gut an ihr gewesen, in Ehren und Burben wieber

einzuseten. Allerdings hat die Sache, wie in allen Dingen, zwei verschiedene Seiten, und es ift nicht unbedingt verwerflich, besonders an einem Protestanten, fich bis zu einem gewiffen Buntte bin, fur bie ber ftreng tatholifchen entgegengefeste Seite au erklaren. Die bie Sachen gegenwartig fteben, barf ber Rlerus nirgendwo mehr bie Resultate ber Wiffenschaft ins Große bin ignoriren, und bem allgemeinen Fortschritte ber Bilbung fic entziehen; benn ber Beift ift eine Macht geworben, bie fortan nicht mehr burch materielle Mittel, fonbern allein burch fich felber fich bezwingen lagt. In bem Anfinnen an bie Beiftlich= feit, im Gebrauche biefer Baffen fich ju üben, lag alfo weber etwas Tabelhaftes, noch auch felbft Rachtheiliges fur bas Intereffe ber Rirche. Aber ichon, bag eine folche Aufforderung, fich wehrbar zu machen, von einer protestantischen ber Rirche febr ungeneigten Regierung ausgegangen, mußte ihre forgliche Aufmertsamfeit erregen; und als biefe Regierung gegen bie erhobene Bebenklichkeit nun fogleich mit heftigkeit vorschritt, als fie burch überfahrenbe Willfur und gewaltthatige Dagregeln ihre Abfichten burdaufegen versuchte, und nicht verschmabte, fich jene Menschen beigugefellen, die alles Beilige ftete berabwurbigen und unter bie Ruge zu treten bemuht erscheinen: ba mußte aller Zweifel über bie eigentliche Ratur ber Bohlthat, bie bier geboten murbe, ichwinden, und es zeigte fich flar, bag bas Bange nur ein untergeordneter Act ber großen Berfchwörung fei, bie man über gang Europa gegen bas Christenthum eingeleitet, und ber hier vollständig im Charafter einer Rirchenverfolgung er= scheint. Damit war aber auch bas Löbliche, bas anfangs in ber Sache liegen mochte, ganglich verborben und verfehlt. und bie Möglichkeit ber Realifirung beffelben ift mabricheinlich auf lange Beit vereitelt und binausgeschoben.

Die zweite Frage, die bei Erwägung biefer Begebenheiten fich aufbrängt, ist politischer Natur. Die europäischen Mächte haben zur Aufrechthaltung der Ruhe in Europa solidarisch fich verpflichtet und gegen alle revolutionaren Bewegungen fich ge-

meinschaftlichen Beiftanb jugefagt. Diefe wechselfeitige Burgichaft entwidelte fich naturlich aus ben Berbaltniffen ber Reit. bie. ba fie ben ftorenben Rraften eine ben gangen Welttheil burchgreifende Berbreitung gegeben, auch die reprimirenben in einer gleich umgreifenben Concentration verbinden mußte. Aber es fragt fich nun, ob biefe Burgichaft allein gegen jene revolu= tionaren Bewegungen gerichtet ift, bie von unten ansteigend fich erheben, ober nicht auch gegen folche, die von oben nach unten gewaltsam ftorend fich verbreiten. Bas aber jest von Solland aus gegen bie belgische Rirche vorgenommen wird, ift burchaus revolutionarer Ratur; benn obgleich von ber legitimen Gewalt ausgebend, bedient fich bas Berfahren boch aller revolutionaren Mittel; und icheinbar bie juriftischen Formen achtenb, verlett baffelbe nicht bloß alles moralische, sondern bas innerste Befen bes Rechtes felbft aufs gröblichfte. Diefe Borgange bilben auch keineswegs ein ifolirtes, blog auf beren unmittelbares Bebiet beschränktes Greignig, fie knupfen fich vielmehr einerseits an ein allerwarts verbreitetes Syftem, und erfreuen fich bemgemäß bes Beifalls aller Anhanger biefes Suftems in allen Landen: weden aber eben begwegen bie Beforgniffe aller Begner und beforg= lichen Opfer beffelben allerwarts, und forbern mithin auch von Seiten ber Burgen ber entgegengesetten Orbnung zu Ginschreitungen beraus. Richt in Holland bloß ist eine gablreiche katho= lifche Bevolkerung einer protestantischen Regierung untergeben; nicht bloß die Anwohner der Maas find babei interessirt, wenn man Miene macht, auf bem Continent ein neues Irland angu= legen: bas gange katholische Europa barf nicht gestatten, bag burch feine ftillschweigenbe Ginwilligung irgendwo ein Beispiel aufgestellt werbe, auf bas man fich anberwarts als auf einen Rechtstitel berufen konnte. Reine Regierung bulbet nun gwar, wie recht ift, bie Ginmischung einer fremben in ihre innern Berhaltniffe, jeboch tann biefer Ausschluß außern Ginfluffes nicht auch auf die Barantien folder Berhaltniffe geben, bie awar speciell bem individuellen Lande, generisch aber ber gangen europäischen Ordnung angehören; und verträgt sich mit der Selbstständigkeit der Regierungen auch nicht irgend ein gebiete=risches Einschreiten von außen, was überdem zur Zeit ganz un=nöthig wäre, so gibt es doch evangelische Räthe in solchen Fällen, die in ihrem Glimpfe keine nothwendige Berbindlichkeit zur Bestolgung auflegen, aber dennoch mit Schicklichkeit sich nicht abweisen lassen. Man darf hossen, daß solche Berwendungen zu Gunsten der gedrückten Kirche in diesem Lande, selbst unter Begünstigung der protestantischen Mächte, denen die Berbreitung eines allgemeinen Mißtrauens von dieser Seite nicht gleichgültig sein darf, erfolgen werde, und daß in Zeiten geschehe, was von dieser Seite geschehen soll, weil es hier mehr wie irgendwo gilt: principiis obsta!

Die britte Frage ift teleologischer Art und forscht, was boch bistorisch in Gottes Reiche ber Endawed biefes gangen Tumultes fein moge. Geht man bie gange Rirchengeschichte burch, von beute bis jurud ju ihrem Urfprunge, bann fieht man bie Rirche in biefem Zeitverlaufe ungabligen abnlichen Anfechtungen ausgesett, bie ber Rurft ber Welt gegen bas ihm verhafte Bottesreich erhoben. Mertt man aber nur icharfer auf, um bie Ratur bes hier geführten Streites genauer zu erkennen, fo überzeugt man fich leicht, bag er blog um ber Rirche willen vorhanden ift, und wie alle Beftrebungen bes Gegnere, ob er auch noch fo febr auf feine Gewalt und feine Setbstftanbigfeit pochen moge, feinen einzigen Zwed und feine Bebeutung nicht in fich, fonbern in ber bestrittenen Dacht suchen muffe. Wenn nämlich bie Rirche nach ihrer ursprünglichen Unlage und Bestimmung, in Friede und Gintracht die Welt zu beffern, die Aufgabe bat, fo muß umgekehrt die Welt ohne ihre und gegen ihre Zwede ihrer= feits in allem Rrieg und aller Zwietracht bie Rirche beffern, wenn biefe mit ber Belt verkebrend, mit Denschlichem felbft menschlich fich beschmutt. Das war von je Grund und Zweck aller Berfolgungen und Retereien und aller fonftigen gehäffigen Anfeindungen. In ber Regel fieht man eine Beit ber Er= ichlaffung, ber Proftration ber Rrafte, ber Selbstvergeffenbeit

und Erstarrung, ober auch ber Verwilderung und Entzundung burch schlechte Leibenschaften vorangeben, und nun muß ber bofe Reind fich aufmachen, und ben rothen Sahn auf bem baufälligen Berte auffteden, bamit im Auftromen aller Lebensgeister bas Wantenbe fich von neuem befestige, bas Bermoberte fich erneue, und bas Ausgebrannte fich aus frischem Eriebe ergange. und nicht anders wird es benn auch jest in Belgien fein. ben wilben Zeiten, die bort wie überall die feifte Gemächlichfeit bes achtzehnten Sahrhunderts aus ihrem Stillleben aufgejagt, hat auch die Rirche große Versehrungen und Lähmungen er= fabren. Gin aanges Menschenalter voll Unrube und Berwirrung hat ihr nur eine unvolltommene Reproduction gestattet; eigen= finnige Starrheit auf ber einen, leichtfinniger Frevelmuth auf ber andern Seite, haben fich in dem tranten Leibe in entgegen= gefetten Richtungen getrennt, und eine labme Apathie bat alle Berrichtungen gestört. Da haben fich bie Berren von ber Schule aufgemacht, und haben Mora und Sollenstein, Beficatorien, und was fonft ihre Apothete von Irritantien und Eritantien enthält, angebracht und aufgelegt, um bas erstorbene Leben wieder gu erweden, und alle plaftifchen Triebe, die Leidenschaften mit ein= begriffen, jur Beilung aufzubieten. Ift diefer Zweck erreicht, bann ift ihr Gefchaft vollbracht, und fie werben mit Dant ent= laffen: entweder inbem einer jener Schlage von oben, womit Bott febe Bewalt nieberwirft, bie gegen feine 3wede beharrlich fich auflehnen will, erfolgt, ober indem von unten herauf Berftand und Billigfeit fich Bebor verschaffen, wo bann in beiben Rallen in turger Beit bas Gange fpurlos vorübergeht. Bis bahin ift bas Befte, was man bem belgifchen Rlerus wunschen fann: fefte, unerschütterliche Beharrlichkeit, ba alles Capituliren mit bem Solechten in biefer Beit mehr als je jum fichern Berberben führt.

## **Aeber Kirchenfreiheit in besonderer Beziehung auf** die Schweiz.

(Auszug eines größern Artifels. Ratholit 1826.)

3wifchen ber Geschichte und bem Leben hat zu aller Beit ein ftetiger Wechselverkehr bestanden; begreiflich, weil bie Beschichte, eintretend in die Begenwart, im regen Leben fich ausbreitet, bas jurudweichend in bie Bergangenheit fogleich Beschichte wird. Darum gibt es zwei Weisen biese Wechselwirtung anzuschauen, wovon bie eine bas Leben an bie Beschichte weist, die andere bie Geschichte bem Leben bienftbar macht. Auf jenem Bege, bem rudlaufigen, ift bie Geschichte bie Lehrerin: im golbenen Sonnenbecher schwimmt fie wie Bertules auf ber Stromung ber Zeiten bin; ihr Dund fpricht Sage, und ihre Band gieht ben Faben ber Ueberlieferung, und bie Gefchlechter ber Menfchen, bie borchend fie umgeben, meiftern nicht ihre Rebe, sondern schreiben getreulich auf, was ihr Auge gesehen und ihre Sinne vernommen. Das war bie Beise ber einfältigen alten Beit, die herzhaft an bas Dafein einer großen, unverwüftlichen, objectiven Babrbeit geglaubt, beren Effeng wesentlich untruglich feiner außern funftlichen Gewähr bebarf, und bie nun biefem wefenhaft Wahren gegenüber im Ameifelsfalle fo lange wie möglich, ben Grund bes Dig=

verftanbniffes in subjectivem Jrrthum aufgesucht. Die neue Reit hat biefen Glauben gang verloren. Die Regel aller Wahrheit ift ihr dem subjectiven Berftande eingepflanzt; alles bistorisch Objec= tive aber, ein Erzeugniß ber Borurtheile, Irrthumer und Befangenheit finsterer Jahrhunderte, muß fich erft bei biesem Warbein bewähren, vor beffen scharfem Auge nur bas Allerwenigste besteht. Darum bat fie zwar bas reiche Erbe ber Bergangenheit mit lachendem Munde angetreten; aber auf der Capelle ihrer Rritit hat fich ber Reichthum größtentheils als falich erwiesen, weil die Berblenbete die Schlacke, die fich in ben verwandten Scherben bineingezogen, allein fur echtes Metall genommen. und ben ebelften Ronig meggeschüttet. Alfo bat bie Betrogene beschloffen, aus eigenem Reichthum ebelmuthig ber Armuth zu bulfe ju tommen, und von ihren felbsterworbenen Schapen, Capitalten rudwärts in bie Bergangenheit auszuleihen. fie langst icon auf ber Unterlage einer felbstconstruirten Ratur ben vertragsmäßig felbstfabricirten Staat gegrundet, und in ihm in felbstgebauter Rirche bas Bild bes felbstgemachten Bottes auf= gerichtet, mußte zur Erganzung bes Apparates auch noch eine felbstgemachte Geschichte nachgeliefert werben. Und es wurde rafch zu Wert geschritten, ftatt ber gefundenen Beschichte murbe bie erfundene eingeführt: benn nicht ferner follte bie Blutwelle aus dem Bergen ber Menschheit in ihre Glieber fich verbreiten, fonbern bas in acuter Entzündung klopfende Glieb hatte zum Bergen fich aufgeworfen, und wollte gewaltsam fich gum Mittel= puntte bes Rreislaufes machen. Auf hölzernem Ratheber fteht nun die altkluge Weisbeit, und legt biefe ihre ruckläufige Beschichte aus. Bu ben Kugen bieses Gamaliels aber fitt ver= wundert die alte Meifterin, die fo viele Stufenjahre der Menfchbeit burchgelebt, und läßt fich belehren, wie mas fie von ber Beit, bie ba gewesen, berichtet, eitel gabel, Betrug, Jrrthum und Blendwerk sei, bas lange burch schlaue Runft gebeckt, boch

endlich burchbringenbem Scharffinn bie Taufdung eingeftanben. Dit Erftaunen bort fie Greigniffe, bei benen fie felbft als Mugen= zeugin zugegen gewesen, als unmöglich bemonftriren; Urtunben, bie fie felbst aufgenommen, als unterschoben und gefälscht er= Maren; gange Beitalter, bie fie mitgelebt, als nicht bagewefen, annulliren, und Wahrheiten in Zweifel gieben, bie wie bas Leben von Generation ju Generation übergetragen, gleich biefem teiner angern und ichriftlichen Legitimation bedürfen, weil fie burch ihr bloges Dasein fich beweisen, und wie wechselseitig burch= einanber, fo auch im Zeugniß ber nacheinanber folgenben Beiten fich bemabren. So wird unter ihren Augen bas Gebachtniß ber Bergangenheit verwirrt, und alle Borurtheile ber Gegen= wart werben in fie hineingetragen; bie Thatfache muß fic vor= gefaßter Meinung beugen, und wird, wo fie hartnadig wiberftebt, aufs ichamlofeste gestümmelt und verfehrt; bie Bahrheit wird gewaltthatig genothjuchtigt von ber Luge, und ber Deflige, ber aus biefer unnaturlichen Berbindung hervorgegangen, ift ber gewandtefte Belegenheitsmacher fur bie Uebung aller Sophistenfunfte, womit bas Sahrhundert seine eigensuchtigen 3wede befconigt und verficht.

Eine ber Thesen bieser Sophisten, die sie neben anderen Thesen versechten, lautet: da an göttliche Sahung bei der Immunität der Geistlichkeit nicht zu benken, so musse sie nothwendig ein freiwilliges Geschent des Staates sein, der nach vielfältiger Beeinträchtigung seine ursprünglichen Rechte wieder vindicirt, und um die Quelle des Unheils gänzlich zu verstopfen, jene Befreiung, wie er sie einst verliehen, bei seiner glorreichen Grhebung im Jahre 1798 wieder zurückgenommen. Aber wenn es wirklich, wie diese sagen, also sich verhielte, das die Freiheit der Kirche als ein bloses Gnadengeschent der Kürssten und Regenten an die Geistlichkeit gekommen, folgt daraus, daß die Schenkenden so ohne alle Rückprache und Uebereinkunft,

mit bem, ber sie erlangt, die Gabe wieder zurücknehmen und ausheben können? Wenn auf einer Seite donatio auf der ansbern acceptatio ist, gründet dieser Contract auch kein Recht mehr, und zwar ein solches, das nur durch den Consens beider Contrahenten aufgehoben werden kann? Angenommen, auch die Immunität sei ein bloßes Geschenk, so ist sie mit nichten ein Geschenk aus eurer Hand; wie kommt denn ihr dazu, der Kirche wider ihren Willen und ohne alle Verhandlung mit ihr zu entreißen, was ein Anderer, den ihr nicht kennt, was die graueste Borzeit an sie vergabt und urkundlich ihr zugesichert hat? Oder auch: hattet ihr diese Freiheit selbst vergabt, erst gestern oder heute sie weggeschenkt, was gäbe euch das Recht und die Befugnis, das, was nun als rechtliches Eigenthum auf rechtlichem Wege in ihren Bests übergegangen, mit schnöder Gewalt nun wieder zu nehmen und an euch zu bringen?

Es ist aber auch nicht wahr, womit jene Geister bie Welt anlügen: die Freiheit der Kirche sei durch eine bloße Vergun= stigung des Staates ihr vergonnt und könne von ihm zurud= gefordert werden; philosophisch, historisch, theologisch, unter jedem dieser drei Gesichtspunkte zeigt das Vorgeben sich gleich unwahr und unbegründet.

Philosophisch zuvörberst das Verhältniß von Staat und Rirche angeschaut, ergibt schon die flüchtigste Betrachtung, daß das Wesen der einen von dem des andern specifisch verschieden, in seinem Bestande von demselben weder abgeleitet, noch auf die Dauer abhängig gemacht werden kann. Der Staat bildet und erhält sich in durchaus irdischen Instincten zum Zwecke irdischer Selbsterhaltung und Ausbisdung der Individuen, in diesem setznem irdischen Bestande gänzlich unabhängig von der Kirche, die nur zum Behuse höherer Zwecke, indem sie ihm Sanction, Weihe, Deiligung ertheilt, durch ihr Zwischentreten die geheimsten und innersten Wurzeln seines Lebens mit Gott und der höheren Welt

gufammentnupft. Die Rirche aber bat in burchaus irbifchen Inftineten und Anmuthungen aum Zwede überirbifder Bebaltung, Erhebung und Beseligung ihrer Benoffen fich formirt, und ift in biefem ihrem überweltlichen Bestande ganglich vom Staate unabhängig, ber ihr nur Behufs ihres phyfischen Dafeins Boben, Luft, Feuer und Waffer und ben bagu gefetlichen Sout verstattet, und barin ibre nach abwarts getriebenen peri= pherischen Berbreitungen mit ber Erbe und ben innerften Bebilden ber burgerlichen Befellschaft jufammenflicht. @leichwie porbilblich, nachbem bie Schöpfung ber unorganischen Ratur pollenbet mar, eine neue bobere Saat ichopferischer Ibeen, bas in reicher Fulle ber Formen und Farben erblubenbe, gegen bie Schwere jur Sonne anstrebenbe Bflangenreich bervorgebracht; wie bann als biefer Garten erft in feiner Schone und in ber gangen Bracht bes ersten Frühlings aufgeblüht, bieselbe schaffenbe Band, die noch bobere Saat vielfacher Thiergeschlechter ausgefaet, die von bem Zuge ber Erbe fich losgekampft, und nun in freier Bewegung burch alle Elemente fich verbreiten; gang aulett aber erft als die vierte und höchfte Manifestation ber fcopferischen Rraft auf Erben im Menschen ihr eigenes Gben= bilb erschienen: so ift bie gleiche Folge in ber Genefis ber ver= schiebenen gefellschaftlichen Berbindungen zu bemerten. Staat war im Ursprunge bie gemeinschaftliche Unterlage, ber Träger und ber Rabrvater aller jener firchlichen Kormen, Die im Beibenthume pflanzenhaft Himatisch fich ber Bolte- und Landesart, in ber fie festgehalten murgelten, verähnlichten; im Juben= thume von aller örtlichen Befchrankung fich lodreißenb, und gum herrn bes himmels und ber Erbe fich erhebend, einst burch allgemeine Berbreitung alle Bolter in bem gleichen Glauben gu vereinigen hofften; endlich im Chriftenthume, gestiftet burch ben ameiten Abam, ben menfchgewordenen Gott, gur Cbenbilblich= feit mit Gott, und bamit zugleich zu jener bort nur geabneten allgemeinen Berbreitung gelangten. Und wie nun felbft auf niebrigfter Stufe bie Bflange, obgleich fie in ber Erbe murgelt, unb in ihr bie Clementarftoffe, bie fie ihrem Leben einverleibt, qu= fammensucht, boch von ihr in ihrem Begetationsprozesse weber fich begründet noch bemeistert fieht; wie bas Thier, obgleich es gur Begetation in bem gleichen Berhaltnig, wie biefe gum tieferen Raturreich fteht, boch feine bobere Freiheit teineswegs als eine Babe von bem erlangt, bas biefe Freiheit felber nicht befitt; wie endlich am wenigsten ber Denfc feine bobere Bernunftigkeit vom Unvernünftigen ableiten barf, ob er gleich mit feiner un= tern Natur mit ihm ausammenhängt: so ift es auch um bas Bechfelverhaltnig ber auf verschiebenen Stufen befestigten noch bobern gesellschaftlichen Kormen beschaffen, in bie er in feiner Besonberheit fich als Element einfügt. Was er in biesen Formen fucht, ift, infofern fie tirchlicher Ratur find, bie Freiheit ber Rinder Gottes, insofern aber politischer Art, bie Rreiheit ber Rinder ber Menfchen: biefe lettere ift enblicher Urt, und wird in ber Berbindung vieler Individuen felbst allmälig ber Raturnothwendigkeit in und außer feiner Berfonlichkeit abgebrun= gen; jene aber ift unenblich, wie Gott felber, fie wird mehr als Breig bes innern benn bes außern Rampfes, und weniger errungen als gewährt, und hat barum teine andern Granzen als Gottes Macht und Bohlgefallen. Und weil nun bas Umfaffenbe nicht ausgeben tann von bem Befagten, und bas Sobere ohne Lafterung nicht abgeleitet werden von bem, was nieberer ift, benn es felber: fo tann auch die firchliche Freiheit ihren Ursprung nicht in ber politischen gefunden haben; und bie liberale Gefinnung bes Staates hat, fatt biefer ihr eigenthumlichen Freiheit, fo wenig einen Ausfluß ber feinigen mit bespotischer Willfur ihr aufgebrungen, als jest bie gleiche Willfur, unter bem Borwande ber Freiheit, ihr bieß ihr angeborne Gigenthum abzubrangen auch nur im allergeringften berechtigt ift.

١

Siftorifch finden wir baber zweitens bie Rirche fcon in ben alteften Beiten im Befite biefer ihrer Freiheit, fo fruhe als fie möglicherweise bavon Gebrauch ju machen im Stanbe mar. Begreiflich konnte in ihren erften Jahrhunderten, als fie noch unter beibnischen Bolfern und Regenten ftanb, beren Staaten felbft wohlverstanden teine Rechtsftaaten, noch auf die Gerech= tigkeit geftellt gewesen, von einer folden Freiheit nicht bie Rebe fein: fie mußte mit bem Beibenthume, bas in Religionsfachen bie größte Ungebundenheit und Willfur ftatuirte, und nur fie allein verfolgte und auszutilgen ftrebte (gerade wie jene heutige Tolerang, die alles bulbet und mit allem fich vertragt, nur bas, was tatholisch ift, ausgenommen) um ihr Dafein ftreiten, und unter hartem Drud und mit bem Blute ber Martyrer begoffen, erft langfam unter ber Erbe fich bewurzeln. Aber fo wie ber Staat erft felber driftlich wurde, finden wir auch ihre Freiheit unumwunden anerkannt. Rach bem Enticheib bes beiligen Baulus 2. Cor. 2, 4, bag ber Geiftliche Solbat Chrifti fei, und fich in weltliche Beschäfte nicht mischen foll, verboten ichon bie alteften Concilien ben Beiftlichen, irgend weltliche Aemter zu verfeben; wogegen benn auch Conftantin, inbem er fie von allen folden Berpflichtungen gegen ben Staat lossprach, ihnen völlige Immunitat gewährte, und zwar wie Sozomenns L. 1. c. 9 und Micerborus L. 7. H. E. c. 46 ausbrudlich berichten, aus Achtung für bie Religion. Ale baber auf bem Concilium ju Ricaa einige Bifcofe in perfonlichen Angelegenheiten ihm Rlaglibelle gegen andere Bifchofe überreichten, ließ er ungelefen fie verbrennen, und gerade bei biefer Gelegenheit fagte er: 3hr konnet von Menschen nicht gerichtet werben, beswegen erwarte ich unter euch Gottes Urtheil. (Rufin. L. 1. H. E. c. 1.) Dieg in folcher Weife anerkannte Recht wurde feither vielfaltig gefetlich fanctionirt, und bie Rirche vertheibigte mit Interbict und Bann biefe ihre Berechtsame gegen alle und jeben, bie fie anzutaften

wagten. Raiser Kriedrich II. in Constit. et cons. c. Libert. eccl. verfügt: "Nullus ecclesiasticam personam in criminali quaestione vel civili ad judicium seculare trahere praesumat. contra constitutiones imperiales et canonicas sanctiones." Und noch ber Rirchenrath von Trient erklärte: "er versehe fich und hoffe, es werben bie tatholifden Fürften und Regenten, bie Gott zu Beschützern bes heiligen Glaubens und ber Rirche bestellt habe, nicht nur zugeben, daß ber Rirche ihre alten Rechte wieder hergestellt werben, sondern auch ihre Untergebenen alle aur gebührenden Chrfurcht gegen die Beiftlichkeit, ben Afgrer und die höhern Bralaten gurudrufen, und nicht gulaffen, bag thre Beamteten ober untergeordneten Obrigkeiten, die burch Bottes Anordnung und bie canonischen Bestimmungen ein= gesette Ammunitat ber Rirche und firchlichen Bersonen in irgend einem Gifer ber Leibenschaft, einer Uebereilung ober burch irgenb eine Unachtsamkeit verlegen."

Enblich und brittens ift auch theologisch betrachtet bie Rirche frei aus Gott geboren, und nicht als eine Rreigelaffene bes Staates jur Selbstftanbigkeit gelangt. Wohl haben Chriftus und die Apostel nach den noch vorbandenen Documenten wenig ober nichts von biefer Freiheit gerebet und gefchrieben; aber weil fie mit ber Natur und bem Wefen ber Rirche aufs ungertrennlichfte aufammenhangt, fo ift fie ohne weiters gott= licher Institution, wie die Rirche felber. Christus wollte in ihr bas Reich Gottes auf Erben grunden; Gottes Reich aber tann bei teinem irbifchen herrn zu Lehne geben: ber Leib, deffen unfichtbares haupt er ift, befaßt alle driftlichen Staaten in feiner Ginbeit, und tann nicht gerftudt einzelnen Regierungen bienftbar fein. Bon oben empfängt er feine Beihe und fein inneres Leben, und er wird fogleich profanirt, wie er bloß weltlichen Zweden ju frohnen gebrungen ift. Wie auch Rang und Ansehen die Stande ber Menschen vor ber Welt auszeichnen

mogen, vor bem Altare find alle gleich. Regent und Unterthan, Raifer ober Taglohner, alle find fie Rinder ber Kirche, der fie Glauben und Gehorfam gelobt und schuldig find: Alle muffen es für bas hochfte But erachten, bag bie Gottentstammte in ihren Schoß fie aufgenommen; Allen fvenbet fie mit gleicher Freigebigkeit aus der ihr anvertrauten Fulle. Und sie sollte betteln bei benen, die aus ihren Schaten fich bereichern, fie, die Burgerin bes himmels, follte ju hofe geben, und es für ein großes Blud erachten, bag bie gurften und Gewaltigen ber Welt fich etwa fo außerlich und obenbin zu ihr bekennen, und wie fie mabnen, durch eine hulbreiche Bergunftigung fie bulben, und in ihrem Sein und Wirten fie befteben laffen ? Rein, die Rirche ift nicht bes Staates Sinterfasse, fie ift nicht hörig an ben Boben gefestigt, wie bie Territorial= macht, und fo wenig zur burgerlichen wie zur friegerischen Beerfolge verpflichtet: benn fie ift jum Dienfte Gottes auf= geboten, nicht ber irbifchen Scholle, fonbern bem himmlifchen Aether angehörig, und leibeigen feiner Gewalt auf Erben, weil fie in ihrem innerften Wefen gotteigen fich ergeben.

Und weil dem also ift, darum eben hat die Rirche vom Beginne und fortan, während sie ihren Geistlichen auf's ernstelichste und nachdrücklichste alle bürgerliche Gewerbe, Beamtungen und Berrichtungen untersagt, ihnen zum Zeichen ihres höheren Beruses das Siegel der Weihe aufgedrückt. In der protestantischen Confession, die in Wahrheit keine Rirche besitzt, bildet die Geistlichkeit keinen Stand; es ist ein Amt, ein Dienst, den einer übernimmt, und der mit seiner Persönlichkeit keineswegs verwächst; Lehrer nur und Prediger, mag er nach Gefallen zu jeder Zeit in den Laienstand zurücktreten, weil er eigentlich nie aus selbem ausgetreten, und er bleibt daher billig dem weltzlichen Arme unterworfen. Anders in der katholischen Kirche: da ist das Priesterthum ein Stand, eine Würde, ein persönlicher

unausibicider Charafter (indelebilis), und bie Berfon und bas Individuum bes Priesters, wie die Beihe ausbruckt, ja, worin eigentlich bas Befen und ber Beift ber Priefterweihe befteht, gang in biefelbe aufgenommen und aufgegangen, und ge= rabe vermöge jener Unauslöschlichkeit nicht ferner mehr von ihr au scheiden, was wesentliche Lehre ber Kirche ift, und aus bem Begriffe ber Sache folgt. Der befte und heiligfte Briefter begreift bas Bebeimnig biefer Umwandlung feines Befens nicht, und ber schlechteste und verworfenfte tragt jenes geheime Inflegel fortbauernd an ber Stirne, und es fteht felbft nicht in ber Dacht ber gangen Rirche, es ihm zu entreigen und auszuloschen, nach= bem fie es ihm einmal verlieben bat. Wie die Taufe Alle, in benen fie bie alte Makel abgewaschen, bem Reiche Gottes an= geeignet alfo bag ber Bofe, bem fie zuvor burch bas Geburterecht verfallen und hörig gewesen, nicht mehr burch bieg erb= liche Recht, fondern nur in fo fern noch Gewalt über fie ubt, als ihre finnliche Natur im Digbrauch ber Freiheit es ihm geftattet: fo loft bie Beibe, inbem fie ben Burger gum Benoffen ber hierarchie erhebt, alle bie Banbe, bie ihn gefetlich, burger= lich und geschichtlich mit bem Staate verknupfen, und biefer bat fernerhin tein Recht auf ihn als bas, was an jenes leibliche Leben fich knupft, mit bem er noch in feinem Bereiche weilt, ober was ihm fonft bie Ginwilligung ber Rirche geftatten will. Da also, wo an der Umfriedung des Munfters die Gerech= tigfeit ber Rirche beginnt, bort enbet bie Bewalt bes Staates; über alle Genoffen der hierarchie als folche ubt er birect keine Macht, und muß bie Berichtsbarfeit ber Rirche anerkennen. Rur ber außerste Saum bes Mantels ihrer felbstständigen Oberberrlichkeit ichleppt in feinem Bebiete nach, und ben mogen irbifche Regenten abschneiben, wenn ihre Belufte fie bagu verleiten; aber bann mogen fie zusehen, wie fie vor Gott und ihren Bolfern und Angehörigen, benen fie mit ben feierlichften, beiligften

Siben gelobt, ihnen bie Rirche als ihr höchftes und toftichftes Pallabium zu fcbirmen und zu erhalten, biefe schnöbe Gibbrüchigs teit und biese gewiffenlose Uebertretung ihrer erften Regentenspflicht vertreten und rechtfertigen wollen.

Grundfalfch also ift, was ihr ber Geschichte und allem canonischen Rechte zum Sohne behauptet, daß ber Beiftliche auch nach erhaltenen Weihen noch Staatsburger bleibe, bem burgerlichen Gesetze untergeben. Wie der Mensch beim Gintritt in ben Staat im Burger fich verloren, und bie burftige burch wechfel= feitige Gegenwirfung beschränfte und beinahe gernichtete naturliche Freiheit zur burgerlichen, in wechselseitiger Aushulfe, fich gesteigert, und gleicherweise bie allgemeinen Menschenrechte wie bie Bflichten in burgerliche aufgegangen: fo verliert ber Burger beim Gintritt in bie hierarchie fich im Geiftlichen, inbem bie beschräntte burgerliche Freiheit, ju jener ber Beiligen fich erweitert, die burgerliche Rechtlichkeit nach ben Anspruchen ber Religion fich in Beiligung verklart; und wie bie Burbe bes Burgers die bes Menschen fortan ununterscheibbar in fich aufgenommen, fo hat die Burbe ber Weihe ben Menichen fammt bem Burger absorbirt. Ihr konnt mithin feine Berfon, fein Individuum nicht antaften, ohne jene Burbe zu verleten und gu entweihen. Gine Burbe, bie nicht nur in eurer Gewalt fteht, bie boch über euch von Gott herabkommt, und nur von ihm gewährt und verlieben wird, und vor ber ihr, ob ihr Ronige ober Raifer waret, falls ihr anders Chriften und Rirchenalieber fein wollt, euch in Chrfurcht beugen mußt. Bare ber Diaton, ber lette gemeine Briefter ber weltlichen Dacht unterthan, fo ift es offenbar aus ben gleichen Grunden und Brincipien ber Bifchof, und ba nur gufällig und ber Rirche feineswegs wefentlich bas oberfte Rirchenhaupt zugleich in ber Burbe eines fou= veranen Fürsten erscheint, fo murbe, falls biefer in bem Gebiete und unter bem Schute eines andern weltlichen Fürften wohnte,

auch er gleich bem erften beften Laien unter ben Rug biefes Regenten gegeben fein. Wo aber wolltet ihr in biefem Kalle bie Granze bin verlegen, jenfeite welcher biefe Trager und Reprafentanten ber Rirche, in allem, was fie als folche thun, und worüber fie offenbar feiner irbifchen Bemalt, fondern einzig ihrem ewigen Delegenten verantwortlich find, auch ber Unabhangigkeit von allen Ginfpruchen bes Staates genießen, bieffeits welcher fie aber als Burger und Unterthanen bes Staates ihrem Obern Behorfam foulbig find, und feine Competeng anertennen muffen? Rein, ju Bapften und Bifchofen mußt ihr auf biefen Rall bie Raifer und Ronige weiben, die Magistrate felbft zu Brieftern bestellen; von euch muß fortan bie Macht, Rraft und Bebeutung bes Priefterthums ausgeben, und es barf feine gange Bollmacht nur von eurer Delegation ableiten, muß aber bann auch feinen burgerlichen Baffivftand in einen activen umgewaubelt feben, in bem es wie in allen Laften und Bervflichtungen. so auch in ben vermeintlichen Ansprüchen und Bortheilen ben Laien völlig gleichgestellt erfcheint. Dann moget ihr alle burgerlichen Gewerbe ale gottesbienftliche Berrichtungen erflaren, und bas burgerliche Gefes und bie peinliche halsgerichtsorbnung als canonisches Recht. Gure Rabulisten werden dann bie Rirchen= lehrer bes neuen Evangeliums fein, und eure Cangelisten bie Bertunder bes Bortes; eure Kinangfunftler werben ben Beutel führen, und bas Erbe ber Armuth gewiffenhaft verwalten; eure Mauthner und Bollner aber um Gotteswillen die Rirchenfabrit versehen, und so habt ihr eine katholische Rirche, wie ihr fie wünscht, die allgemein nur barin und in dem Sinne beißen tann, bag fie nirgends und gar nicht ift.

Wenn also weber Religion noch Wiffenschaft, weber bas Recht, noch die Geschichte euern Gelüsten nach den Freiheiten der Kirche halfreich entgegenkommen, so wird noch weniger eure feige, alberne Furcht vor möglichen Eingriffen derselben in die

Rechte bes Staates, vor ertranmten Gefahren, ja gar vor Inquifition und Graueln aller Art euch ben Weg zu ihrer Befriedigung babnen. Wie, ben Staatsgewalten foll bie Rirche vertrauen, und fie vertraut ihnen wirklich, und bat ibnen auch immerbar vertraut, wie wer nichts Arges im Sinne führt, und nur fein Recht bewahrt, auch Anbern ein Bleiches gutraut! Ihr bingegen eurerfeits glaubt, ber Staat tonne nicht genug auf feiner but fein, die Rirche auf allen ihren Wegen, Schritten und Tritten nicht genug belaufchen, belauern und controliren. Wir wollen nicht fragen, welche Gefinnung biefe Imputation bei euch vorausset, welche Grunbfate und Marimen fie verrath; aber fragen wollen wir, wie feinwollende Chriften und Blieber ber Rirche, ohne in tieffter Seele zu errothen, ibr gegenüber eine folche Imputation aussprechen konnen? Ihr. ber größten und reinsten fittlichen Berbindung, die es auf Erben je gegeben; ihr, die gerade zur Begründung und Sanbhabung ber Tugend, ber Wahrheit und des Rechtes in die Welt getommen, und unter uns fortbesteht und wirft, ihr traut man nimmer etwas Butes zu, und mabnt, ja wagt es laut und wieberholt auszusprechen, all ihr Sinnen und Trachten gebe nur babin, auf unrechtlichen Wegen Rechte zu erschleichen, und burch Diebsgriffe Buter fich zu ftehlen! Und fo fie es auch wollte, was vermochte wohl bie Waffenlofe, die tein Mittel hat einigen barm au thun, und ber bie Lebre, ju ber fie fich befennt, felbit ben Willen bagu verbietet, gegen ben übermächtigen Staat, bem Armeen, dienstbare Beifter ohne Bahl, Bolizeien und Gensbarmen, und mas fonft ber Art, ju Gebote fteht. 3br mußt wohl unbeilbar frant in euerm Bewiffen, und von überaus fcmachen Rerven fein, bag ihr mit folden Mitteln ber ganglich Bebrlofen gegenüber, gar nicht aus bem Bittern und Beben fommt, und euch nur burch Bernichtung ihrer Rechte, ja burch ihre gangliche Erlähmung und Ertöbtung eurer panifchen, gefpen-

ftifden Rurcht au entlebigen wift! Erlaubt ibr eurer Staats. genoffen Ginem, bag er ben Rachbar erschlägt, weil biefer ibn vielleicht einmal erschlagen konnte, ober bag er sein Sans bemolirt, weil die Rlamme fich bem feinigen möglicher Beife bermaleinst mittheilen mochte? Greift ihr felber bie nachbarliche Regierung mitten im Frieden an, um nicht nach Jahren und Sahrhunderten von ihr angegriffen ju werben ? Lagt ber Rirche nur bas Ihre, gebt bas ihr Genommene und wiberrechtlich an fich Gebrachte ihr gurud; ftellt, was fie ben Regenten als Inbulgeng, nicht als gehöre es ihnen eines anbern Rechtes wegen, um ihre Regentenwurde zu ehren, und ihr Bertrauen in bie biefer Burbe entsprechenbe Gefinnung an ben Tag zu legen, von bem Ihren übertragen und überlaffen bat, ihr wieber gu Banben beim, und febet bann und ermeffet felbft, ob fie, bie mit allem Reichthum und Glang von Alters ber ausgestattet, eures Bettels nicht bedarf, nach bem, was euch von Rechten und Sachen angehört, auch nur geluften fonnte! Dann aber wurde euch freilich wie ein Rauch unter ben Sanben ichwinden, worauf ihr fo groß fprechet, mas ihr ber Rirche und ihren Bliebern ale eine übermäßige Grogmuth und überschwengliche Onabe anrechnet, und was ihr von niebertrachtigen Gefellen, bie überall nur ber Bewalt zu Befallen reben, in Zeitungen bort und anberwarts täglich als bie ebelmuthigfte Munificeng ausrufen und anpreisen laßt, mahrend ihr boch in Wahrheit nur aus ihrem eigenen vorenthaltenen Befithume fie befdenft, und aus ihren eigenen Taschen nur und spärlich genug bezahlt.

So ist es um die Rechte und die Freiheiten ber Kirche bestellt, die schon gewesen, ehe ihr waret, und noch sein wird, wenn jede Spur eures Daseins längst erloschen ist und aussgetreten. Was die Kirche besitht, hat sie rechtlich erworben, rechtlich besessen, und rechtlich fortgeerbt, und so besteht auch jene Immunität die juro noch, besteht noch in der ganzen Welt, wohin fie fich verbreitet hat; besteht in ber tatholischen Schweiz, und besteht noch im Canton Lucern! Ibr aber, die ibr fie anantaften magt, weiset bie Documente auf, wann und wo fie felbe aufgehoben, auf = und weggegeben hatte! Bas immer jenes Befet, auf welches zu berufen ihr euch nicht ge= ichamt, fagen moge, feit wann ift irgend jemand ermachtigt, bas erwiesene Recht eines Anbern, eines Solchen, ber gang und gar fein Unterthan nicht ift, als aufgehoben zu erflaren, und eine folde Erflarung ein Befet ju nennen? Sold eine Ufurpation ift tein Gefet, fie schändet die beilige Burbe ber gefetsgebenben Gewalt, bie zum gemeinen Raube fich erniebrigt, und ben Arevel unter ber Larve bes Gefetes birgt. Dit gleichem Auge, wie bieß angebliche Gefet in einem Schlage bie Rechte ber Rirche gernichtet, konntet ihr alle Rechte als aufgehoben erklaren, bas Sigenthum, die perfonliche Sicherheit, ober welches gottliche ober menfcbliche Recht ihr fonft noch wollt; benn bas Brincip bes Berfahrens und die Folgerung baraus, ift völlig bie gleiche: bann aber febet zu, wie ihr ben Frieden und die Rube in einem folden Staate handhabt, ben biefe Grundfate in eine Rauber= und Diebshöhle umgeschaffen.

Wohl ist es wahr, baß die Kirchenvorsteher auch ihrerseits an dem Unglud und den Kränkungen, die die Kirche betroffen, nicht ohne Schuld geblieben. Die Nachwelt, der die Ernte von der Aussaat, die diese Zeit gesaet, vollends zureisen, und die sie in ihre Scheunen sammeln muß, wird von dieser Seite gegen Bäpste, Bischöse und andere Vorstände schwere Klagen erheben, worüber Rede zu stehen ihnen nicht leicht sein möchte. Wosind, dürfte sie sprechen, jene zahllosen Güter hingekommen, die frommer Sinn und Glaube der Borzeit auf den Altar gelegt, und euern Händen anvertraut, auf daß ihr sie bewahrtet, und treu den Rachkommen sie überliesertet? Hat man sie vielleicht mit dem Schwert euch abgedrungen, und ihr habt mannhaft

und ftart im Gefühle eures guten Rechtes wibersprochen fort und fort, und wie euch ziemte, die Rauber gezügelt und gebannt mit geiftlicher Gewalt? habt ihr vielleicht geschwiegen aus un= wurdiger Convenienz und Furcht; ober habt ihr wohl gar, mas mit nichten euer Gigenthum gewesen, die Sinterlage Chrifti und bas Erbtheil ber Armen, burch lebereintunfte und Geffionen ausgeliefert, von benen jest noch bie Acten vorliegen, ober gar ba ober bort in die Beute euch getheilt. Wo find, wird fie fprechen, jene geweihten Wohnfige abgeschiebener Krommigteit und Wiffenschaft hingekommen , von beren Große bie verwitters ten Mauern noch Zeugniß geben? Sabt ihr etwa ihre Aufbebung erlaubt, und bem Banbalismus ihrer Berftorung billigend jugefeben; vielleicht unter bem Borwande, bas mas gu reformiren und zu beffern gerabe eure Pflicht gewesen, fei ausgeartet, vertennenb, bag eben biefe Ausartung euch zur Schulb und Unehre muß angerechnet werben? Sabt ihr vielleicht gu= gesehen, wie bie verwaiften Barticularfirchen täglich größerem Ruin entgegengeben, und hat bie Gefahr auf bem Berguge euch nicht gerührt, noch aufgeschrectt? habt ihr bie subalternen birten wehr = und ichuglos jedem Angriff preisgegeben, und bie Bolter wie heerben ohne hirten in der Brre fich umber gerftreuen laffen? Babrlich, es ift viel gefündigt worben, mas ber ftartfte Drang ber Reiten nur entschuldigen, aber in feiner Beife rechtfertigen mag! Aber auch foldem Berrathe ift fein Biel gekommen, und wenn es noch Bralaten gibt, die untundig ber Reichen ber Beit, leere Aufflarerei forttreibend, ber Willfur auf halbem Wege entgegentommen, die nachtheiligsten Gingriffe in die Integrität ber Rirche ber weltlichen Dacht ohne Wiberfbruch gestatten, und mit Biffen unter ihren Augen Schmalerungen wohl ererbter und begrunbeter, und mit nichten auf= gehobener Rirchenrechte gefchehen laffen, bann find fie nur bie Rachzügler einer langft vorübergegangenen Beit, und wenn nicht Sott, ihr Gewissen, ihr besseres Selbst und die gewonnene Einssicht ihrer wahren Stellung sie auf den guten Weg hinleitet, wird, wie hoch sie gestellt sein mögen, die Schmach ohne Einstehr an ihrer Thüre nicht vorübergehen. Denn die Rirche wird sich jener Gewalt und jener Wassen wieder erinnern, mit denen ihr Stifter sie nicht umsonst ausgestattet, und benen das Reich der Finsterniß und des Unrechtes noch immer erliegen mußte. Sie wird sie zugleich gegen jene wenden, die als ungetreue Knechte sie von innen heraus untergraben, wie gegen die, welche von außen ihre Rechte anzutasten wagen; und nichts wird ihre gänzliche Wiederherstellung aus der Wurzel heraus, die ihr bei allen Versolgungen unversehrt geblieben, auszuhalten im Stande sein.

Ihr aber, wackere Gibgenoffen, wie ihr stets zu euerer Rirche gehalten, fo fteht auch fortwährend zu ihr, und laßt nicht ab in Treue und in Liebe, wie fie auch niemal von euch gelaffen hat! Es ift nicht in eurer Berfaffung wie in ber monarchischen, wo, wenn eines Sophisten Wort ein einzig Ohr vergiftet, fogleich von ber Mitte bes Staates beraus die An= ftedung in alle Blieber fich verbreitet, und die außerften Ertremitaten bie Kolgen bes eingetretenen Uebels fühlen. Bei euch hat bes Boltes Sinn und Befinnung noch einiges Bewicht; bie Regierungen find ibm burchgangig minber fern entrudt, und wo fie auch in ihren Magregeln von feinem Billen unabhangig handeln, hat boch jenes geheimnisvolle Band, bas fie mit ihm verbindet, seine zuleitende Rraft noch nicht verloren, und auch obne Umfrage ift die Deinung ber Gesammtheit Reglichem betannt, und es barf nicht geschehen, was fie allzu sehr verlett. Und das eben ift ber rechte Grund aller Freiheit, in dem fie fich felbst ohne unmittelbare Trager und Organe Achtung verschafft, und wenn auch unfichtbar, boch bie Willfur ju jugeln weiß, und durch ihr bloges Dasein, Unziemliches, bas fich einschleichen

mochte, abweist und auswirft: und biefe Freiheit, fcbirmenb bat fie ihre Alugel auch über eure Rirche ausgebreitet. Als ienes allgemeine Sturmlaufen burch halb Europa auf fie gefcheben. und bie Auflösung aller gefellschaftlichen Berhaltniffe auch fie mit ganglicher Berruttung bebroht, ba bat bie Bebrangte unter ber Obhut biefer Bachterin ihr außeres Dafein leiblich genug Und während sie allumber, als ob Keindes Hand in eroberter Befte nach Willfur schalte, ber großen Blunderung preisgegeben, all bas Ihrige verlor, bat fie in euern Bergen ben größern Theil ihres Befitftanbes gludlich fich gerettet, und beichamend für tyrannische Gewalt und zugellose Sabsucht, rubmen die Gloden eurer unverfehrt gebliebenen Rlöfter mit beredter Bunge bie Mäßigung bes Boltes, bas, wenn auch arm und burftig, boch ben Gottestaften zu erbrechen und zu berauben fich gescheut. Und da folches euch in ber Zeit frevelhafter Bewalt und unbanbiger Bugellofigfeit gelungen, fo werbet ihr, ba in gang Europa bie Bethörung wie eine gelofte Bezauberung gludlich ju weichen begonnen, nicht gang gulett noch ihr ben Bugang bei euch gestatten, und durch fünftliche Ginimpfung fie in eure Natur aufnehmen, die in ihrer gangen Art und in ihrem innerften Befen mit ihr unvereinbar ift. Rein, wie ihr jene falfche Freiheit ausgeworfen, bie man euch aufgebrungen, und ben rechten Staat wieder hergestellt; fo werbet ihr auch bie rechte Rirche euch nicht fteblen laffen, und eure Freiheit gur Mauer und jum Bollwerf ber ihren machen: wie es benn überall also geordnet ift, daß gleichwie alle Tyranneien und die Rieder= tracht fich suchen, um fich wechselseitig zu erganzen, so auch bie Freiheiten und ber rechte Gehorsam zu einander fleben, und burcheinander fich fichern und gewähren.

Last barum, ihr Schweizer, eines Fremben warnend Wort nicht ungehört und unerwogen an euerm Ohre vorübergehen! Lange genng hat er mit euch verkehrt, um nicht ganz unberufen

und untunbig eurer innern Berhaltniffe fein Gutachten in biefem Streite abaugeben, ber bie Beifter bei euch wie allerwarts entzweit. Richt flüchtig und im fonellen Borüberfluge bat er Land und Leute fich betrachtet, vielmehr bas eine burchwandernd in vielen Richtungen, bat er ber anbern Thun und Laffen nachbentenb und aufmertfam angefeben. Bon eures Gefcichte= fcreibers Geburtsftabt ber, bie ftill neben bem larmenben Rheinfall unter ihren Rebhügeln an ber Grange bee Alemannenlandes und ber Schwaben liegt, ift er ben iconen Bafferspiegel bes teutschen Meeres entlang burch bas obstreiche Thurgau, wo in grunenber Beschattung einft so viele Rachtigallen bes Minnefange gefchlagen, nach St. Ballen beraufgezogen, ber gewerb= fleißigen Stadt, bei ber am Gingange alter Bergeshohle ber Beilige ernft und finnend fteht, nun bie Blide beiter auf bas emfige Treiben ber Bewerte niebersentenb, bann wieber finfter fle auf die flofterlichen Mauern heftenb, die vereinsamt nur noch bie Weisheit alter Zeiten binter ihrem Berfchluffe im Bergamente bergen, und gurnend mit bem Stabe, ber ben Teufel einft hart gezüchtigt, zu benen binüberbrauenb, bie fein moblerworbenes Gigenthum ihm vorenthalten. Durch ber Appenzeller schon begruntes Land, bas in feinen netten Boblenbaufern ein geiftreich, witig, lebendig Boltden, ben Tirolern am nachften beschlechtet, birgt; bann jum tnabenhaften Rhein hinüber in ber grauen Bunde Bebiet am Galanda und an Chur vorüber, bas abnenfolg auf feinen romifchen gundamenten ruht, burch ber Churwalben bichtbewalbete, wenig gerriffene Längenthaler, wo unter bunklerem himmel bie wilbe Rose fich fatter rothet, und bie ein fefter, ftammiger, tapferer Menschenschlag, Sproffe jenes alt= etrurifchen Stammes bewohnt, ben vor brittbalb Sabrtaufenben ber Balen einbrechenbe Aluth in diefe Alpenburg bineingeschwemmt. Und hinauf und hinab von ben Quellen bes hinterrheines bis zu benen bes Borberrheines am Crifvalt bei Tours vorüber.

wo neben ber Ravelle bes Schwures, ber alte Aborn, einft von gebn Mannern faum umtlaftert, bie vielfach geschäbigten borrenben Mefte ftredt, wahrend unfern auch Diffentis in feinen Ruinen trauert; und am Rufie ber Burgen vieler ausgestorbenen eblen Gefchlechter ins Glarner Land gurud, bes alten Tichubi Beimath und burch jene Thaler, wo bes feraphischen Baters welterfahrene, kluggemanbte, volkstundige Sohne bie Gemeinden jum guten Biele lenten. Weiter bie Linth bis Burich binab, wo nach ber Sage bei ber Schlangenfäule einst Rarls bes Grofien Saus an feinem Stift geftanben, fpater bie Maneffen in Liebe teutschem Sange fich geneigt, bie moberne Ibnle jungft fic noch am glücklichften versucht, und bas noch jur Stunde in vielfacher geistiger Thatigfeit fich regend, felbst ibullenhaft an feinen icon geflochtenen grunen Bergfranze lehnt, ber im Abenb= fchimmer angeglommen, wenn boch über ihm bie Alvenbaupter gluben, in dunkleren garben fich beblumt, und tiefere Lichttone jum See herniebersendet, ber wie im Echo leife fie nachzufingen fich bemubt. hinauf nun wieber, immer links von feinen gefprachigen Bellen angerufen, bis wo Ginfiebeln bes Soben= gollern Meinrads Belle überbaut, und von Ballfahrern und ihrem bunten Rram umlagert, Bflegerin zugleich ber Rrommig= feit und ber Wiffenschaft, froblich, bag es ber Gefahr ber Beit gludlich entronnen, die einst waldbedectie, weite, offene Datte pom Ekel jum Dhithen überblickt. Durch ber Schwnzer Gebiet fofort, bie breit, berb und tuchtig wie bie Roffe, bie vor ihnen am Pfluge geben, die Baggi-, Sihl- und Muottathaler bewohnen, an ienem Berg porüber, ber ben jungsten Zag nicht abgewartet, ben Auger See entlang, ber fpiegelhell zugleich im tiefften Grun erbunkelt, als fei er mit bem reinsten Urwaffer angefüllt, bin zu euch bann ihr Lucerner, beren Bater hier bicht an ber großen Bforte ber Ginwanderung ins Land ber hoben Alpen, bie fie begrüßend die beiben Riefentinder vorgeschoben, ba wo bie fittlen Lichter ber Mieberung fie umspielt, an schönfter Statte ihren Berb gebaut. Durch ihrer Abtommen Gebiet und bie Matten ber fraftig iconen Gutlibucher jog ber Banberer weiter feine Strafe, allum ein munteres Bolt, frohliche Rinder ber alten Kirche, die, mabrend bas nahe Berner Oberland in ben Arengen Ernft ber erften Reformationszeit noch jest gekleibet geht, in bellen lichten Karben frisch burch die tachenben Aluren ihrer Beimath schreiten. Darauf bat ibn ber Bierwaldftatter See freundlich auf feinem Ruden fortgetragen, burch feine im ebelften Style großartig von ber Ratur gebachte Lanbichaften, bas Urbild ber eigenen rheinischen Beimath, jog fich ber Bafferpfab vorüber an ber Unterwalbener Bebiet, und wo über Stang hinauf im hohlen Berge ber Drache einft gehauset, ber fterbend feinen Steger noch vergiftet, unter bem Grutli bin, langs ber Blatte, und wo Rifolaus von ber Alue und Tells Auf ihre Spur im feften Beftein ber Erinnerungen bes Bolts gurudgelaffen, unb in jene wilden Thaler, wo die Reug das Stierhorn von Uri überbonnert. hinan bann burch ben Schauplat alter Titanen= tampfe über die Bergesstufen, an benen nach einander erft bie Menfchen, bann die Thiere, endlich die Pflanzen hinter bem Steigenden fich verlieren, bis wo oben in tiefer Ginfamteit bie altergraue, verwitterte Alrune unter ihren Gletschern, bornern, Bergftoden, Alpenfeen und Wafferfallen, unter Lawinen, Bloden, Steintafeln und Rryftallen ichweigent fist, und auf bas vergeffene Schöpfungewort immer vergebens fich befinnt. hinab bann wieber burch lagernde Wolfenschichten ins Land ber beitern Lufte, und burch buntelfchauenbe Raftanienwalber, arme Dörfer und wohlhabende Städte unter unaufhörlich und haftig bimbelndem Blodengelaute, an ben Mündungen gablreicher wie Blattrippen gewachsener Thaler vorbei, beren emfige Ginwohner mit allen Gewerben bes Lebens, die fie chorographisch unter fich vertheilt, die Welt burchwandern, ju jenem reizenden See,

ber fich lang gebehnt in die lombarbischen Chenen brangt und bis zu ben gerühmten Infeln, benen unfern ber eble Borromaer von seinem Ruggestelle weithin die blübende Landichaft über-Wieder gegen Norden hat fich sofort der Afab ge= wendet; burch viel lebendige, tuchtige, arbeitfame Menfchen, italischen Stammes, die fich weiterbin in ben füblichen Kalten bes großen Berggurtels angefiebelt, und wie Alvenvflangen in faralicher Erbe boch fraftig und wohl gebeiben, bat er ben Banderer burch Beinlauben und Raftanienwalder fort getragen, Die Tosa binauf über tene Berabobe, wo der Menschenaeist burch alle Naturschrecken auf ewige Zeit fich fichere Bahn ge= brochen, und wieder im Ruden ber Jungfran hinunter, Die mit bellen, flaren Augen in alle eure Thaler niederblickt, bis wo die frangofische Rhone in ihrem Rinnfale fließt. bin burch ber Ballifer Land und ihre von versteinernden Baffern getrankten armlichen Ralfthaler, in benen ein milbes, gutmutbiges, genug= fames Bolf, weil die Natur ihre Baben ihm fo farglich que gemeffen, um fo eifriger fich jum himmel wendet, und barum ben Rubeplat ber Tobten forgiamer als die Wohnungen ber Lebendigen pflegt, beutschen Stammes bis gur Bisp und jener Scheibemart, wo ber vorgeschobene flach erhöhte Bergriegel fie vom Lande ber Galen trennt, die von ba abwarts bas gange Baffergebiet bes ihnen eigenthumlichen Stromes nicht mehr ver= laffen. Umtont von ihrer welfchen Bunge bann bis ba, mo im Dent de Morcles und dem Dent du Midi die Alpenwelt ibre außerften Brangbuter vorgeschoben, und bann über bie Brude von St. Maurice in ben Garten bes Baabtlanbes, einft in ber großen Ländertheilung ber Bandalen wohl gewähltes Loos am neuen Wendilsee bin, ben fie in freudiger Ueberraschung bort wieber gefunden. Auf gewiesenem Wege nun weiterschreitend am Ufer feines Arpstallspiegels, ben Weinberge, Garten, Obftbaume in ihren Rahmen faffen, und bem die wilde Balbnatur nirgendwo

gu naben wagt; burch bas beitere Gewinnnel feiner lebens-Inftigen, rubrigen Anwohner, burch bas muntere Bevan, bas gesellige Laufanne, bis wo über bie nacten favorischen vier Stufenberge ber Montblanc fich boch erhebt, und wenn am Abend Schatten ber Racht icon bie Bergeshäupter allumber verbullen, wie ein lichtbeglangtes Bezelt, eine beilige Stiftebutte über ihnen und über ben Wolfen im reinen Aether banat. Genf und feinen gescheibten, weltfundigen, wohlunterrichteten Bewohnern, unter benen ber alte Fenertunftler bie Banborabuchfe neu geschmiebet, aus der feit Jahrhunderten fo manches bunkelaeftederte Uebel in alle Belt geflogen. Dann weiterbin bie Lanbhobe hinauf nach Zverbun, wo eurer Cheiften Giner fein Leben in bem Berfuch verloren, bie Menichen aus bem Berftanbe und im Berftanbe ju erziehen; über jene berufenen Schlachtfelber, langs bem Neuenburger See babin, in bem noch einmal die gange Sippschaft ber Bergriesen vom Montblanc bis zu benen, bie ben Rhein und ben Inn ausgieffen. felbfigefallig fich bespiegelt. Ins alte belvetische Burgunbien fofort binein, und burch die Ruinen bes untergegangenen Aventicum, unfern von Murten, ju bem ftillen, alterthumtich frommen Preiburg, und burch Uechtland nach Bern, der Stadt, binüber, die - in ihrer gangen Bhufiognomie eine mabrhaft abeliche Stadt bergend mahrhaft eble Geschlechter, beren Tüchtigkeit in allen Inftitutionen bie Spur ihres Dafeins gurudgelaffen, und bie lebend und leben laffend, fie gur Pflegemutter fo vieler blubenben Lanbichaften umber gemacht - auf ihren Soben unter ber Mauerfrone fit, von Baumen und Balbern und Garten und lachenben Muren umgrunt, aber trauernd, daß bie junge Brut, die fie unter ihren Mugeln gehegt, nachbem fie erftartt, aus bem Refte bavon geflogen, und nun frohlich in eigenen Kräften fich in ber weiten Welt versucht. Und es wandte Ach der Weg über das freundliche Golothuen, wo in engen Raume zwischen bem alten Thurme und der neuen Kirche Jahrtausende sich eingebrängt, zu den Wiesenthälern des Nargaus,
über denen der Jura seine wunderlichen Rasen in die Lüste reckt
bis Narau hin, das wohlgefällig seiner jugendlichen Unabhängigteit sich freut, und in bessen Rabe, wo das alte Augst in seinen Trümmern liegt, und die stille Bastilistenstadt ihre Schäte
hütet, die zweite Pforte der Rückschr sich nach dem Alemannenlande öffnet.

So, ihr Gibgenoffen , bab ich euer ichones Land von Gau au Gau burchwandert! Bon ber Werkftatte bes tuuftfertigen Deifters in Bern, ber felbft Frantreich mit Inftrumenten gur Meffung bes himmels verforgt, bis jur Sennhutte bes birten, ber ben Sternen so viel naber mit ihnen im vertraulichen Umgang wie mit feiner Beerbe lebt, habe ich mit allen Stanben eures Bolles verfehrt, und von feiner gangen Ausbreitung, je nach feinen Stammen und Befchlechtern, Augenschein genommen. Neberall habe ich alte Berge bes erften, zweiten und britten Burfes, burdrauscht von ftets jugendlichem immer wieber fich verjungenbem Gewäffer, vorgefunden; überall, obgleich ichon feltener, alte Baume unfterblich in ihrer Art, in ihrem Befen und Beftand beharrend, obgleich in jedem Frühling in den fteigenben Gaften wiebergeboren; noch feltener freilich, aber boch mehr wie irgendwo im Baterlande, wenige andere Bebirgelander ausgenommen, alte Stamme ber Menfchen zugleich in jugenb= licher Frische grünend, und boch in alter ererbter Sitte, Gefinnung, Dentweise und eigenthamlicher Befenhaftigfeit un= ericutterlich begrundet. Benn in ben füblichen Alventhaleen, fo wie in benen, bie vom Septimer und Lutmanier nach norbwärts bas Baffernet bes jungen Rheines zusammenftriden, ber alte und wahrhafte Italiener fich reiner vielleicht als in man= den Schluchten bes Avennins erhalten; wenn in ben Seiten= thalern ber Ahone, wo unter bem armen Bolte biefelbe boige

platte gugleich als Tifth, Tifchtuch, Schuffel und Teller bient, ber echte Bale wohl ungemischter in seinem Blute fich bemabrt, als vielleicht in ben Cevennen und bem Bofaque; bann babe ich'in ben Thalern und Grunden, wo ber beutsche Stamm fich eingewohnt, in Einrichtungen, Anftalten, Sinnesweise, Sprache und Rieibungeart, Altteutschland wohlbehaltener als meift in Teutschland selbst gefunden. Roch fteben Refte des alten Urwalds in ben tiefer eingeschnittenen Thalern, wo bas Bolt frei wie die Germanen jur Romerzeit jum Gebinge tommt, und mit Beifall ober Murren bie Angelegenheit bes Tages entscheibet; noch bat bas alte fabtifche Befen bes Mittel= alters in feinen Rormen und Ginrichtungen in fo vielen eurer Stabte fich unversehrt erhalten; felbft ber Rrummftab bat ba und bort sein Recht behauptet, und wirkt noch in euern katho-Ufchen Brovingen gang in gleicher Milbe nach, wie er einft in ben geiftlichen Staaten Teutschlands gewaltet. Und es ift fein Wunder, daß es alfo fich bei euch begeben, da die furchtbaren Orcane, die seit fo vielen Jahrhunderten das offene Teutschland, die Bugftrage und ber Ginlabungeplat aller politifchen Ungewitter, burchwühlt, an euern machtigen Berggugen fich gebrochen, und benen, bie unter ihrem Schut fich angefiebelt, bauernbe Ruhe nicht zu trüben vermocht. Daburch, bag ber Deerbann eurer Bater bie Bergoge mit ihrem übermuthigen ritterlichen heergefolge ausgetrieben, hat ber Sieger unbeworren mit all ben elenden Rehben, die biefe unruhigen Kriegeleute in ben folgenden Sahrhunderten entzweit, von feinem geficherten beimathlichen Standplate aus, an ihren Rriegen nur fo viel ihm rathlich schien, Theil genommen, und nicht mehr als nothig war, um fich fetbft frifch und tapfer in ber Sandhabung ber Waffen au behalten. Und ale jene Schulen bes Rrieges in ber Rolge in leere, geiftlofe, mußige Sofe ausgeartet, bie ben Baffenbienft in einen labmenben Dechanism umgewandelt, beffen

bespotische Willfur, bald in alle burgerlichen Berhaltniffe ein= bringend, die ganze Nation erstarrt, entabelt und entwürdigt hat, konnte auch biefe Best ber neuern Zeit ihnen nur so viel anhaben, als fie fich felbft aus eigenem Willen bavon ein= geimpft. Obgleich also jene wilben Religionsfriege, die Teutschland veröbet und aufgerieben, auch zu euch ihre Rebensproffen hinübergetrieben, und euer Land mit den blutrothen Siero= glyphen von Bahlftatten bes Burgerfrieges gezeichnet haben; obaleich ber frembe Dienft viel bofen Samen von außen ein= gebracht, und in euerm Boben angesaet; obgleich bie allgemeine Atonie bes vergangenen Sahrhunderts auch eurer nicht vericont, und jene fcbleichende Seuche, die alles Lebendige, Rraf= tige, Tuchtige bis zu bem Marte in ben Knochen aufgezehrt, anch an euern Thalern nicht vorübergegangen, und Reinlich= feit, Bebanterie, Pfahlburgerei abwechselnd mit Willfur und Anmagung alle Verhaltniffe bei euch wie überall verwirrt, und bas öffentliche Leben gelahmt und verobet haben, bag bie Sturme ber Revolution auch in eure Windftille einbrechen mußten, nur um einmal wieber bie ichale, verstodte, mephitisch geworbene Luft zu reinigen: obgleich bas Alles euch wie ben übrigen Teutschen begegnet, so hat es euch boch vergleichungsweise nur mit ichonender Linde angetaftet, und wahrend die Anderen um all ihr Sab und But getommen, feib ihr, obgleich früherhin ibnen gegenüber burch bescheibene, genügsame Armuth ausgezeichnet, und gegen jene Beit felbft wieder herabgefommen, jenen gegenüber immer noch febr reich, und burft euch fedlich eurer Schate rubmen.

Und weil bem also ift, so wollet nicht muthwillig vergenden, was euch euer Glückstern noch gerettet, und haltet, was raubsüchtige Zeiten euch nicht abgestohlen, in einfältiger, blinder Selbstbethörung nicht für unwerth, weil buntelhafter Bettelstolz als werthlos es zu verrufen für gut gefunden. Es ift bem Menfchen natürlich, geringschätig zu behandeln, was ihm verloren gegangen; aber ber ift zu belachen, ber leicht= gläubig fich beschwaten läßt, es sei in Wahrheit nichts, was bie andern für nichts ausgeben, und nun wegwirft in leerer Afferei, mas er wirklich und mahrhaftig befitt. Bohl hat, wer in seiner Barichaft Schaben gelitten, bringenbes Intereffe, bafür Affignaten in Umlauf ju feten, bamit ber Bertebr nicht ganglich frode; thoricht aber ber, ber fein folibes Bermogen barum vertauscht; noch thörschter, ber es verschleubert, um gleichfalls bie bequeme leichte Dinnze einzuführen. Solche Baviermunge in ben Wertflatten ber Sophisten ausgemungt, find alle die leeren Abstractionen, die großen Rebensarten, die abgezogenen Rominalien ohne Fundament und Inhalt, die pedantifchen Formeln ohne allen prattifchen Werth, womit bie einen von oben herunter, bie andern von unten herauf fich wechfel= feitig gangeln, und theils wiffentlich, theils unwiffentlich bethoren, und um alle Rube und alles mabre Blud, und nirgendwo mehr als in Teutschland, fich betrugen, bas an allen mabren Gutern verarmt mit ber Gier ber Bergweiflung nach folden gesvenftischen Schemen bafct. Lagt euch, ihr Gib= genoffen, burch bas nabe Beispiel eurer Stammverwanbten nicht zu gleicher Spiegelfechterei verleiten. Sebet vielmehr zu, was biefe Berfahrungsweise feit Sahrhunderten, mit ftetig annehmender Thatigfeit geubt, bei ihnen fur Erfolge berborgebracht. Sebet, was fich bort begibt, und urtheilt, ob foldes Beisviel auf ben irgend Besonnenen verführerische Birtung haben moge. Ift es nicht als hatte eine Legion Teufel in einer Mainacht auf bem Blodeberge Menschliches und Gottliches, Sittliches und Unfittliches, Bolitisches und Rirchliches, Bflichten und Rechte, Grunbfate und Gefinnungen, Leiben= fchaften und Triebe, öffentliche Intereffen und Privatintereffen, Beiftiges und Leibliches, bas und viel taufend andere Dinge

und Berhaltuiffe, alles in einen bruibifden Schlangenknoten verworren und verfitt, und ben Anauel nun biefem unfeligen Beschlechte gum entwirren bingeworfen? Sebet nun, wie fie larmen und ftreiten, alle im Rampfe gegen alle; wie im religiofen Bebiete alle Confessionen, alle Meinungen, alle Spfteme und Grundfate im endlosen Streite mit einander habern, im politischen alle Stamme bes Gesammtvoltes, willfürlich in Fegen gerriffen, und gleich willturlich wieber aus biefen in größeren Maffen conglomirt in allen biefen Conglomeraten fich befehben, und innerlich die verschiebenen Stanbe und Intereffen wieber in gleicher Zwietracht fich entzweien; wie endlich selbst wiffenfhaftlich eine bobenlose Bolemit ohne Erfolg und Resultat, ein bloges Alarmiren ohne Grund und ohne Bebeutung die Geifter unter Baffen balt, und in leerer Thatigfeit ibre befte Rraft aufreibt. Seht ben Staat, wie alles lofe, gebrodelt und trummer= haft nur eben taum ausammenhalt. Richt wie ehemals in weiten Rlogen eines bichten, fornichten, maffiven Befteines vom Bug gur Sambre hingegoffen, und von ba in ben großen biftorifchen Ueberfluthungen bie alten Formen bes Gubens über= Rein, eine schwammichte, ungange Ragelflub, aus Beschieben, bie in ben Stromungen ber Beiten fich ftumpf gewalgt, nicht burch irgend ein Band ber Ginheit und bes Bemeinfinns fest verbunden, fondern in einen Teig noch mehr gerriebener Bruchftude eingefnetet; fo fteht baufallig, ohne Berlag, ohne Sicherheit bas alte Reich. Sehet die Rirche, alle Steine reben haftig burcheinanber, fcreien und ftreiten immer einer mit bem andern: jeder will ein Edftein fein, jeder ber Schlufftein bes Gewolbes; bas ift bie Gemeine, bas ihre Anbacht und ihr Gottesbienft. Bieber habert im Saulenbunbel Pfeiler mit Pfeiler, und fie wollen gornig aus einander laufen; bie Schwibbogen weigern fich, langer ber Laft zu fteben, und wollen fortan getragen fein; die aufgeflarten Fenfter bisputiren

mit ben finftern Banben, und möchten bie Rollen wechsein; felbft bie Thurme murren, und wollen, fatt langer Sturmen und Ungewittern die Stirne gu bieten, unterfteben: bas ift bie Hierarchie, ihre Disciplin und Unterordnung. Die Doc= trin aber, die alles Begebene und Bebotene in ber Rirche wie in allen anbern gefellichaftlichen Berhaltniffen ftola verschmabt. und nur von bem Selbstproducirten all ibr Beil erwartet, bat ben Charafter bes Gesammtauts adnalich abgelegt; jeber hat von ber außern Rinbe ein genügliches Stück fich abgefchlagen, und feine Barte fich baraus gebaut: ba wohnt er nun in felbstgenügsamer Berrlichkeit, und wie er in feiner Unerforich= lichteit fich felber fest, auch in feiner moralischen Wiedergeburt fein felbsteigener Bater, ber ben Berftanb, ben felbsteigenen Logos aus seinen Tiefen ausgeboren, und ihn mit seiner Bollmacht in die tiefere Natur gur Gelbsterlofung hinunterfenbet, wo er benn auch wohl gefreuzigt wird, aber nimmer aufersteht. Enblich von beiben ausgehend, auch die britte Perfon, ber felbfteigene Beift, ber Beift bes Duntels und bes Sochmuths, ber schwebend über bem Gallrei brutet, und bie Berkehrtheit in felbftgefälliger Bethörung beiligt.

## So find die Worte des Propheten:

Bir allgumal irren Bie Schafe: wir haben Uns feitwarts gewandt, Ein jeder auf feinen eigenen Beg.

bas Symbolum von Teutschland, und handels treffliche Composition bieser Worte muß fortan der Rolandsgesang des teutsschen Bundes werden.

So, ihr Eibgenoffen, steht es um die Teutschen, so auch um euch, in sofern ihr bisher auf den Wegen der Stammgenoffen fortgegangen, und so wird es vollends mit euch

werben, wenn ihr bie Bfabe betretet, auf die viele aus eurer Mitte euch unbehutfam binreißen wollen! Darum werbet burch fremben Schaben flug, und lagt bie Erfahrung, bie benen, bie fie um ben theuersten Breis erfauft, bisber gang unnus geblieben, wenigstens euch witigen. Ihr feib aus ber Revos Intion, die eure Thaler überzogen, mehr burch eine Begun= ftigung von oben, benn burch eigene Beisheit, in einem gang leiblichen Buftanbe eures öffentlichen Lebens bervorgegangen; baburch, bag bie Aluth viel alten Schutt und Mober meg= geschwemmt, hat bie innere Triebfraft wieber Luft gewonnen, und ftatt bes Schimmele, ber falfchlich ein lebenbiges Bachethum log, regt fich wieber frisch genug bas junge Grun. Go forget benn, bag teinerlei Uebertreibung gewaltsam einherschrei= tend ben jungen Anflug niedertrete, und tein Gluthwind falicher Lehre, burch ben Uebermuth aufgeweckt, bie weichen Sproffen borre und versenge. Wenn auch bie Natur in euerm Lande bas Dag bes Gewöhnlichen weit überschreitet, fo weiß fie boch felbst bas Ungewöhnliche im Bugel bes Gefetes fest= aubalten: fo lernt benn an ihr bie Entwickelung frebfamer Rrafte in ber Freiheit nicht zu icheuen, aber fie mit fefter Sand in ber Regel bes Rechts und ber Gerechtigkeit zu fam= mein. Rehme jeber Stamm feines gesonberten Intereffe mahr, aber pflegt auch in allen Dingen forgfältig vor allem ben Bemeingeift, bamit er, ba tein außeres Band alle insgesammt aur Ginbeit bindet, burch bas Befammtbeftreben aller Bemuther einen funftlichen Schwerpuntt im Centrum ber Beifter bilbet. Seib nicht fo thöricht, wie es anbern wohl begegnet, ben in lebenbiger Schnellfraft febernben Beift, wo er fich in eurer Mitte, befonders in der Jugend, regt, auszurotten; die tommenden Reiten werben ihn überall nur zu fehr beburfen, und freie Staaten tonnen vollends feiner gar nicht entbehren. Aber augelt ibn, bamit bas außerlich gehaltene Leben fich

intenfid ftarter fpanne. Lagt ibn begreifen, bag Freiheit nichts als bie in fconem Cbenmage geordnete moralische Bewegung ber Beifter ift, je nach bem inwohnenben Befet balb in biefer, balb in iener Curve vollbracht und ausgelaffen; bag aber au jeber folden Bewegung neben ber Schwungtraft, in ber fie freilich am liebsten fich gefällt, auch eine Biebtraft erforbert wirb, die, indem fie bas Ausbeugenbe immer gur Mitte lentt, im steten Rampfe jene ichongeschwungene Linie giebt, bie fogleich gerriffen wirb, wie bas eine ober bas andere Glement erlahmt ober überschnellt. Im Livius, an ben Romern mogen bie unbehutsam Strebenben fich belehren, wie ein Bolt Sabrhunderte hindurch mit Bewandtheit, Befchick und edler Dagigung folden Rampf burchftreitet; wie bie ftreitenben Geaner ehrend jegliches Recht gang innerhalb ber Schranken bes Rechts= gebietes aneinander fich versuchen, und bie gleich geubten Schach= fpielern, wo nicht etwa einer bem andern mit plumper Gewalt bas Spiel umwirft, mit fluger Borficht Aug und Begenzug berechnen. Die jedem gewonnenen Bortheil mit neu erfundenem Ausweg ben Rang ablaufen; jedem Runftgriff mit gleicher Runft begegneng mit reger Gewandtheit fur jeden vortommenden Fall zum rechten Ausweg greifen, und fo lange Beitraume binburch bas gemeine Wefen in gludlich abgemeffener Schwebe erhalten, bis endlich ber Sabgier und ber herrschsucht blinde Buth fich ber Ringenben bemeistert, und indem einer ben an= bern verneint, blutig gerreift und verschlingt, die Reffeln ber Rnechtschaft fich allen insgesammt bereiten.

Ihr aber, ihr katholischen Schweizer insbesondere, bie ihr zur Freiheit der Bater auch ihren Glauben euch erhalten, ihr habt wahrlich den besten Theil gewählt! In der Rirche gottgebunden, und dadurch erst recht befreit, im Staate aber politisch freigegeben: das ift ohne Zweifel der höchste Grad von Freiheit, dessen die menschliche Natur fähig ist; so wie hin-

wieberum im Glauben von Gott gelöft und eigenem Dunkel preisgegeben, und bafur an eine blog irbifche Dacht gekettet, bie 'überall, felbst im Beiftlichen, nach Willfur schaltet, ber tieffte Grab ber Rnechtschaft ift, ju bem fie verfinten mag. Darum lagt euch nicht bethören von benen, bie in ber flaglichften Begriffsverwirrung die Sclaverei Freiheit nennen, die wahre Freiheit aber mit bem Ramen ber Knechtschaft brandmarten, und nun unter bem Bormanbe, euch noch freier zu machen, als ihr schon seid, eben wie bamals die Frangosen bes Directoriums, euer Ebelftes in unwürdige Reffel fchlagen. Mögen fie, wenn das Joch ber Rirche ihrem Stolze ju fcmer ericheint, für ihre Berfon austreten aus ihrer Benoffenschaft, fie achtet ihrer nicht, zumal bei folden Befinnungen; fie ge= fattet ihnen fogar laute, offene Umfrage beim Bolfe zu halten, wer etwa ihre Befinnungen theilen, und mit ihnen auszu= treten gesonnen mare: fie werben bann ichon seben. mas ibnen bas tatholische Bolt erwiebern, und wie es ihre Umfrage auf= nehmen wird. Ihr aber, bie ihr euch von Alters ber eine katholische Regierung und eine freie Rirche aus = und vor= bedungen, handhabt auch, fo viel an euch ift, diese Rirche in ihrem Anseben, ihren Burben, Freiheiten und Gerechtsamen; gestattet nicht, daß ihr fernerhin ein wohlerworbenes Recht ge= frantt, ein fattischer Befitstand verfehrt werbe; erlaubt nicht, baß fie in der Ausübung ihrer eigenthumlichen geistigen und organifchen Berrichtungen irgent gehemmt, in ihren Gerechtig= teiten burch Ufurpation gestort, in ihrem noch geretteten Gigen= thum willfürlich gebrandschatt werbe. Sorgt vielmehr, bag überall, wo fie in ber nachwirfung früherer Gewaltthätigkeit, ber Willfur fich preisgegeben fieht, Recht bem werbe, bem Recht gebort, und nicht foldem, ber zu eigenem Bortheil es pormeg in Besit genommen. Wo in ben Beiten ber Berruttung gerftorenbe Gewalt große wesentlich wohlthatige Institutionen

ihr zerriffen und umgekehrt, sucht fie behutsam wo möglich in noch bessern Formen wiederherzustellen, und wenn irgendwo der Grund des Besitzes, auf dem sie basirt erschienen, noch vorhanden ist, dann erlaubt nicht, daß im Kirchenraube das gemeine Wesen sich bereichere. Braucht vielmehr die Mittel, die eure Verfassung euch gewährt, jedem das Seine zuzutheilen, und indem ihr den Fluch des Unrechts von euerm bürgerslichen Vereine weggenommen, habt ihr zugleich in euerm kirchslichen den Lohn des Rechtthuns, und überdem den Segen des himmels also dreisaches heil erworben, und Gott wird Hand halten über euch, wie ihr Hand gehalten über seine Kirche.

Das, ihr Eibgenoffen, find die Gedanken, die jener Streit in mir geweckt, und die ich zu euch ausgeredet, eb vielleicht auch ihr die Stimme hörtet, die nicht ohne guten Klang im Baterlande selten ungehört verhallt! Ift einiges Berdienst in diesen Blättern, und wenn sie eures Beisalls nicht ganz versehlt, so nehmt sie hin als Gastgeschenk für die hospitalität, die ihr anderthalb Jahre lang dem Sprechenden gewährt, und für die freundliche Aufnahme, die er allerwärts, wie Ort und Zeit und Consession und Sinnesart auch wechseln mochte, bei euch gefunden hat.

## Quoditeta.

(Ratholif , 1826.)

Die Zeitschrift "Sophronizon" enthält eine Beifterstimme aus Strafburg, und zwar in Berfen, gerichtet gegen bie Beifter= ftimme bes Rurfürsten Maximilian, beffen Berfon in einer Note getabelt wirb, bag er, ber Reichsfürft, gegen feinen Raifer, von den Jesuiten verführt, seinem Lande im Often fichernde Grangen ju geben verfaumt. Gine andere Rote rubmt jene Beifterftimme, bie voraussegend, ber alte Rurfürft fei feit jener Beit in ber anbern Welt protestantifch geworben, fich für bie echte und rechte ausgibt, und fagt von ihr, fie fpreche beffer als jene ber here von Endor an ben vor bem Priefterpropheten jum poraus gitternden Ronig Saul, wobei es fich jedoch von felbft verftebe, bag nur bie Bere gesprochen, was Saul fur Borte vom gefürchteten Samuelsgeift genommen; benn bie Runft, Gestalten ericheinen zu machen, fei noch nicht gewefen. Der Verfaffer biefer Rote weiß nur die halbe Wahrheit, und fceint die Dentwürdigkeiten bes Oberprieftere Beli, aus benen er fo intereffante Umftanbe über bie Berfunft und bie Jugend bes Samuel mitgetheilt, gegen bas Enbe nur mit ermattenber Aufmerkfamkeit erwogen zu haben. Der eigentliche Berlauf ber Sache aber ift nach authentischer Ergablung jener Memoires folgenber: Als Samuel bie gunehmende Reindschaft zwischen Saul und D.= vib und bes erstern stets wachsenbe Ausschweifung im Trunke bemerkte, fürchtete er zulett als Urheber bes Zwistes sein Opfer

gu werben; er ftellte fich baber, um fich biefem Schicffale gu entziehen, ale ob er fturbe, und gang Sfrael, bas bie Sache eben wie die Bibel nicht beffer wußte, trug Leid um ihn, und begrub ihn in seiner Stadt Rama; beimlich aber ging ber Berftorbene ju feiner Mutter Hanna, bie nun alt geworben aufs Beren fich verlegte, und baber teine andere ale bie Bere von Endor ift. Saul indeffen, ber etwas vom Spiele merten mochte, trieb mit einemmale alle Wahrfager und Zeichenbeuter aus bem Lanbe (1. Samuel XXVIII, 5.); aber es ging wie beim Rinbermord von Bethlehem: ber eigentlich gemeint war, entrann allein bem Schwerte, und Samuel und bie Mutter herten gu Enbor im Stillen mit einander, bis bie Philifter gen Gilboa tamen, und guter Rath theuer murbe, ba ber herr weber burch Eraume, noch burch's Licht, noch burch Propheten rebete. Da war bie alte Banna wieber bem Bebrangten gut genug. Dem rachfuchtigen Briefterbropheten aber war bie langft erwunschte Belegenbeit, feinen Duth an dem ungludlichen Ronige ju fuhlen, jest berbeigefommen. Er fam aus feinem unterirbischen Berftede berauf, wie Gotter aus ber Erbe fteigen, fpielte feine Rolle fo gut, bag er felbft bie Sanna burch bie Beftalt bes alten Dannes, ber wie es icheint alter ale bie Mutter, bie er angenommen, taufchte, und jagte bem Saul ein fo tobtliches Entfeten ein, bag teine Rraft in ihm blieb, und er am folgenden Tage an ben Rolgen bes jaben Schrecks wenigstens eben fo febr wie an ber Scharfe seines Schwertes ftarb. Das ift die mabre Bewandtniß biefer Sache, bie, wie man fieht, alle vortommenben Umftanbe aufs Befte ertlart; viel befriedigenber auf jeden Rall als bie vorausgesette Bauchrebnerei ber Bere, bie ja beim Befprache gar nicht zugegen war, und fich mit ihrem Ralbe unterbeffen zu schaffen machte. Es brangt fich aber bei Erwagung biefes Intriguenftudes bem Mittheilenben eine Bermuthung auf, die er nicht undin tann, bem Berfaffer ber Rote gur weitern Ausbildung anzuvertrauen, ob es nämlich nicht etwa mit Maximilian eine ähnliche Bewandtniß habe; ob nicht auch ihn vielleicht die Jesuiten in irgend einem unterirdischen Verstede ausbewahrt, und ihn gerade jest zur gelegenen Zeit, wo sich Alles rührt, in jenem Zuruse wieder austreten lassen, um durch den scheinbaren Geistersput den Enkel ihren Zwecken zu geswinnen. Die Länge der verlausenen Zeit verschlägt nichts: denn man hat ja Beispiele, daß Thiere seit der Sündsluth sogar ohne alle Nahrung in Steinen eingeschlossen gelebt, und daß sie, die wie die Siebenschlässer zu den Zeiten des Enoch oder noch früher in die Höhle eingegangen, zur Zeit des spanischen Successionskrieges mit Berwunderung das Tageslicht erdlicht, als der Hammer eines Bergmannes gewaltthätig die Thüre ihres Schlasgemachs erbrochen. Die Kritik, verdunden mit einer gesunden Eregese, bedenke das, und sie wird meiner Meinung sein.

boren wir, nach biefen vorläufigen Bemerkungen, einige Augenblide auch auf jene Beifterftimme felber. Der Rebenbe nennt fich am Ende ungefragt Magholb Frei= Mann: bas ift tein purer Beift, fonbern ein an fich verftanbiger, fleißiger, junger Dann mit Fleisch und Blut, ber wohlgemeinte Reben burch bie Riftel fpricht, und bas nun eine Beifterftimme, nach ber Analogie ber vox humana, auf ber Orgel nennt. Er fangt bamit an, bağ er, S. 5, ausruft: "3ch fenne bich, bu fubner, bu hochbegabter Beift!" Das ift die übliche Courtoifie jum Gingange, und unter allen bie unverfänglichfte, weil fie nicht zum Sochmuthe verleitet. Wer begabt ift, hat nämlich Baben, Beschenke aus milber Sand erlangt; wer hochbegabt ift, bat für viele folche Befchente bem Beber ju banten: er felber hat nichts als die Armuth hinzugethan, die jene Gaben an= genommen, und fo ift zur hoffart nirgendwo Raum noch Borwand. Sollte fich indeffen boch etwas ber Art nach ber Schwäche ber menschlichen Ratur hervorzuthun magen, so wird es gleich

in ber folgenden Strophe mit einem Schlage gurudgetrieben, worin es heißt:

Run rufft bu: rettet! rettet! Bie ein gefallner Beift. Die hohen Gnabengaben, Die weihft bu nun ber Racht, Und rufft, bag ihr Buchftaben Allein nur felig macht.

Was man nicht Alles in biefer Zeit zulernt, wenn man einmal ein halbes Jahrhundert hinter fich hat. 3ch weiß recht gut aus meiner Physit, bag bie dinefifchen Burgelmannchen gleich den hofleuten scheinbar fteigen, indem fle in Bahrheit finten; ich weiß eben daber, daß die Antipoden verächtlich als bas Untere mit Küßen treten, mas wir hoch als bas Obere verehren; ich weiß, bag man baber eben fo gut in ben Sternen= himmel berauf = ale hinunterfteigen tann; ich gebe gu, bag bie feligen Juden eben sowohl durch Rlettern als burch Kallen in Abrahams Schoff gelangen mochten: aber ich habe boch immer in meiner Ginfalt geglaubt, Gott und bie gottlichen Dinge feien, wenn irgend etwas, geiftig und moralifch über uns, und wo irgend Jemand fich ihnen zuwende, erhebe er fich wirklich über einen frühern, tiefern Standpunkt, auch werbe, was bem Allerhochften nabe, entweder gehoben, oder muffe anfteigen mit Mube und nicht geringer Anstrengung. Go haben bie früheren Beiten es genommen, und jugleich, indem fie bes Teufels Anhang mit dem Ramen gefallener Beifter bezeichnet, jener ethifch= religiösen Sobe bilblich eine gleiche Tiefe entgegengefest, gegen bie Jeber nieberfinkt, ber bem Rabicalbofen fich zuwendet. Diese Beifterstimme aber verfundet neue Lehre; wenn Lucifer felbft im Cain bes Lord Byron mit ben Worten:

No! by heaven, which He
Holds, and the abyss, and the immensity
Of worlds and life, which i hold with him — No!

ka noch ben Abarund, Gott aber ben himmel anweiset, so ift seither ein völliger Umschwung ber Dinge erfolgt; ber Teufel hat die Binnen bes himmels jest erftiegen, Gott aber hauft in ber Racht bes Abgrunds, und bie fur feine Sache ftreiten, muffen gefallene Beifter fein. Inzwischen ift es boch ftill geblieben in der Welt, man hat fein Betummel vernommen an ber himmelevefte, bie Sterne geben noch ihren orbentlichen Bang, und fein Drache ift ericbienen, ber ben britten Theil aller Standfterne mit feinem Schweife gefaßt, und in feinen Ringen fie gerbrudt. Alfo fcheint es wohl, als ob jener Umfchwung ber Dinge nicht objectiv außerlich, fonbern fubjectiv im lebenben Befchlechte fich ereignet, bas nun bie Dinge auf ben Ropf ftellt, weil es fich felbit zuvor barauf gestellt. In ber gewöhnlichen Ordnung ber Ratur fällt ber Menich topfunter in bie Belt; er tommt wie aus unbefannten Regionen unter bie Greaturen berabs gestürzt, und in der Gile des Kalles bat fich, wie es scheint, bas Oberfte zu unterft gekehrt. Balb nimmt ber neue Antomm= ling die wagrechte Stellung an: der Ropf hat fich auf gleiche Bobe mit ben Rugen gefett, und bas oben und bas unten thei= len fich mit aleichen Ansprüchen in den Liegenden. Aber ber Ropf macht fofort fein größeres Recht geltend, die gerade Linie bricht fich in ber Mitte am rechten Winkel, die untere Salfte behalt in ber fitenben Stellung bie wagrechte Richtung, bie obere aber erhebt fich fentrecht über ihr, und von ber Sobe beginnt bas haupt zu berrichen. Aulest richtet fich auch jene untere Salfte auf, die feither an ber Erbe fleben geblieben, die Achse hat fich seit dem Augenblicke der Geburt völlig umgefehrt, ftebend und gebend muffen bie Ruge unten mit bem Befete ber Schwere fampfen, ber Ropf aber oben auf ber Bobe fieht frei um fich her und an den himmel. Das ift nicht blog die phys fifche Geschichte bes Jugenbalters, es ift bie moralische bes gangen Lebens, wo bie Ratur und bie Subrungen fich nicht wechsels

feitig irren und verwirren. Bei einem großen Theile biefes Geschlechtes scheint es fich aber anders, ja auf gang entgegengesette Weise zugetragen zu haben. Go Biele, beren Berkehrtbeit wir gar nicht begreifen konnen, haben biefe Absonberlichkeit wohl bem Umftanbe zu verbanten, bag fie als Steißgeburten gur Beit gekommen. Da man bie Wendung in Zeiten verfaumt, fo haben fie, fo gut fie getonnt, aber gang ftolg und bochmuthig ben Ropf zu oberft fich burchgearbeitet. Dafür bat nd benn hernach bas Blatt gewendet, und wenn jene, bie es bescheibenlich auf bie gewöhnliche Beise getrieben, gang allmälig fich aufrichten, fo haben biefe gang gemach fich in umgekehrter Richtung herabgelaffen, bis fie bas bochfte an ben tiefften Ort gebracht, und mit ben Rugen nach bem Simmel treten. ware ju wünfchen, daß biefe Gattung auch im gewöhnlichen Lebensvertebe teine unnaturliche Gewalt fich gumuthen wollte, und in beständiger Unftrengung fich mubte, ordentlich wie anbere Leute auf ben Rugen zu geben; wie viel natürlicher und einfacher, wenn fie es fich bequem machten, und fich geradezu, bem Naturtriebe gemäß, auf ben Ropf festen, und nun fo, um enblich ben Teutschen eine ausgezeichnete Bolfsthumlichfeit zu geben, unter ben übrigen orbinaren Menfchen, ben Sclaven bes bergebrachten Borurtheils, umberwandelten. Die Sache hatte viel Rugliches und Empfehlendes; fie brachte die bieber fehlende Barmonie zwischen Gefinnung und außeren Ausbruck, bie Ruge fo lange gegen alle Billigkeit glebas adscripti, erhielten ihre ur= fprunglichen Menschenrechte wieder, und man tonnte, nachbem man ihnen die Schuhe abgezogen, mit ihnen machen, was man wollte; bafür müßten bann bie verzärtelten Sande freilich im Roth patichen und Geschäfte aufgeben, bie nicht ihres Amtes find, die fie aber seit sechstausend Jahren usurpirt. Zwei anbere hauptvortheile, bie Riemand überlegt, waren auch gewonnen, erftens, bag ber Dogen an bie rechte, bie Ehrenfeite, tame, wo er hingehört; zweitens, daß jenes verhaßte Hutsabziehen, das man durch alle gemeinschaftliche Bemühung großer gesellschaftlicher Verdindungen nicht ausrotten können, jeht von selbst cessirte, nicht zu reden von der neuen, pikanten Philosophie, die sich von selber machte, wenn alle Rategorien mit ihrem Inhaber auf den Ropf gestellt würden. In der Theologie würden freilich wenig Entdeckungen von Belang gemacht wersden, die die jeht blühende nicht schon vorweg genommen hätte; aber sie könnte doch um Kleines mit Großem zu vergleichen, wie der Versasser des Gedichts dem vermutheten Versasser des Maxismilian zugesungen:

Der bu bas Bort verlorft, Das reine Bort, bas Eine, Dem bu bie Fahn' einft trugft, Und bas am felben Rheine Du nun ans Kreuze folugft.

Sie könnte, sage ich kedlich, was fie bisher noch nicht gewagt, ben Aposteln zurufen: fie hätten ihren Meister ans Kreuz geschlagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten aber, die seinen Tob verlangt, seien in Wahrheit seine besten Freunde und Anhänger gewesen, die der Ischarioth in jener verhängnisvollen Racht zur hülfe aufgeboten, die aber leider zu spät erst angelangt.

Die Aarauer Unterhaltungsblätter für Welt= und Menschenztunde enthalten unter dem Titel: "Sonne und Erde, beleuchtet von Görres", einen Aufsat, der gegen eine Schrift des Genannten, die zuerst im Ratholiten erschienen, und dann unter dem Titel: "Der Rampf der Kirchenfreiheit in der Schweiz im Ubligenschwiler Handel dargestellt "), besonders gedruckt worden

<sup>\*) 6. 328. 6.</sup> 

ift. Det Berfaffer jeues Auffages in ben Unterhaltungsblattern. bie wochentlich von bem Bemerkenswertheften, was auf dem Erbball geschieht, biesem Erbball Rachricht geben, bat es, wie billig, unter feiner Burbe gehalten, ben Bang gegen ben Begner, ben er fich gewählt, ju Bug ju machen; er hat vielmehr fein vierzig Raufte bobes Rof, bergleichen feit bem Sturze von Troja nicht mehr gesehen worden, bestiegen, und tangelt nun bequem vom boben Sige ben Rugelier unten alfo ab, bag biefer fich wirklich ichamen muß. Er ruft ibm, balb in gutiger Rachficht ju feiner Schwäche fich herablaffend, balb wo es nothig fcheint, fcharfere Accente auflegend, von oben berunter gu: "Cs fei ichwer begreiflich, wie er ben Duth aufgebracht, ben Schweigern, die bas boch beffer wiffen mußten, ben Bergang jenes handels zu erzählen, und indem er ihn als einen Rampf ber Rirchenfreiheit mit ber Staatsgewalt barguftellen fich bemube. bie gange Sache fo zu breben, bag auch hier aus ber ecclesia pressa eine ecclesia triumphans hervorgehen folle. Zwar geberbe er fich in feiner Rolle als Schirm= und Raftenvoat ber Rirche, als ob nur bas heutige fund= und lugenhafte Befchlecht bie entgegengesette alberne und verkehrte Anficht ausgeheckt batte, und gebe fich das begueme Anfeben, bewiesen zu haben, daß in bem Streite bie Rirche mit ihrer Freiheit über bie Bewalt bes Staats gefiegt; aber man burfe mit bergleichen ber Gibgenoffenfchaft nicht tommen, ba wiffe man Befcheib, und feit einem Jahrhunderte habe nur eine Meinung über biefe Sache geherricht. Zwar fei ber ohne Zweifel wohlgemeinte, aber eben fo gewiß auch migverstandene ober mißleitete Reuereifer bes Defendirenden fehr zu loben; aber es mußte in letter Inftang boch beim Alten bleiben, benn er foll nicht wahnen, sein Ropf und die barin festgewurzelte Ibee fei bie Achse, um bie fich Land und Leute, und auch die Schweizer Alpen mit ihren Republiten breben muffen. "Bas uns betrifft," fügt er am Ende bingu, "fo haben

wir, ohne uns ausschließlicher Erfenninig ber Geschichte gu rühmen, die einfeitigen Bestrebungen bes physiofratischen wie bes hierarchischen Suftems langft erkannt, find baber weit über ben gangen Streit hinaus, und lieben bas cujus regio eius religio, so wenia als das cujus religio ejus regio, weil Beides undriftliche Bermengung von himmel und Erbe ift." Go bie bobe Bestalt. Run konnte ber alfo vornehm Angelaffene feiner= feits auch etwas in ber Sache thun, und allenfalls einen Gle= phanten besteigen, ober wenn biefer nicht hinreichte, fich ein Mammuth fatteln laffen, bon welchen ungeschlacht großen Thieren noch einige Eremplare in irgend einem Winkel von Nordamerita ju haben fein follen, und wurde nun feinerfeits wieber von ber ansehnlichften Dobe auf den ftattlichen Reitersmann berabseben, und ihn wie jene Riesentochter ben Bauersmann mit Rog und Bflug in bie Schurze fo in bie Sattelbede aufpaden konnen. Aber mas fame am Ende bei allem biefem Ueberbieten beraus? Der geg= nerische Theil scheint im ungeheuchelten Respecte vor fich felbft so wohl befestiget, daß ber stärtste frembe hochmuth ihn wenig erschüttern möchte, und Schreiber bieses bat bie Gigenschaft und bas Raturell, alle vornehmthuenben absprechenden Rebensarten ungemein lacherlich ju finben, und wurde alfo in bie Gefahr gerathen, wenn er fie brauchen wollte, fich felber lacherlich ju werben. Gine Bumuthung, die eigentlich boch ber ftartften Bescheibenheit nicht wohl gemacht werben fann.

Statt sich also mit so ungeheuern weitläuftigen Bestien in Unkosten zu setzen, und von ihrem Rücken herab leere Phrasen auszugeben, will er lieber sich nach den Gründen umsehen, mit benen der Richtende sein Urtheil stütt und motivirt. Aber da sindet sich unglücklicherweise bei näherer Ansicht, daß er nach dem inquisitorischen Versahren in der Stille den Proces instruirt, und nun nach Art der Cabinetsjustig nichts als die nackte Senztenz, ohne alle Gründe und Motive bekannt gemacht. Alles

was er zum höchsten Ueberfluffe gethan, ift, bag er fich auf eine wohlwollende Weife die auffallende Sonderbarkeit zu beuten fucht, bag jemand anderer Meinung ift als er felber, und als Brund einer folden Abnormitat eine fire 3bee herauspreparirt, bie ben Unglücklichen gu folden Ausschweifungen verleitet. Diese fire Ibee ift, wie er glaubt, eine Anficht von ber Geschichte im Großen, die der Inhaber auch wirklich für die einzig recht= gläubige und alleinseligmachenbe zu erklaren fich nicht entblobe, und beren Geheimlehre barin bestehe, bag nach ber Weise ber alten einfältigen Zeit herzhaft an bas Dafein einer unverwüft= lichen Objectivität geglaubt, und bas Leben, die Begenwart und Bufunft eben fo herzhaft von ber großen Bergangenheit, als ihrem unverrückbaren Grundsteine, gang abhängig gemacht werben. Run muß freilich ber Bezüchtigte zu feiner Schanbe gefteben, baß er wirklich mit aller erbenklichen Berghaftigkeit an bas Da= fein einer folden unverwüftlichen Objectivitat zu glauben bie Einfalt hat, und wirklich auch in ber Gegenwart bie Tochter, in ber Bufunft bie Enfelin ber Bergangenheit zu erkennen glaubt; ja er muß gerknirschten Bergens fich ju ber noch größeren Lafter= haftigfeit bekennen, bag, feit er bas neuere und neuefte gum Benefig ber unterbrudten Menschheit gegebene Jobelconcert vernommen, wo nicht bloß im Orchester, sondern auch im theil= nehmenden Parterre jeder pfeift, geigt, trommelt, schalmeit, brummt und fingt, wie es bie innere Iprifche Begeisterung mit fich bringt, und Reiner auf ben Nachbar hort, weil er als Gott Bater ja wiffen muß, bag ber Rarr nur prahlend als Gott Sohn fich anlugen will; bag er, fage ich, nachbem er biefem Dhrenschmause gezwungen nun ichon so viele Jahre beigewohnt, merklich - jeboch immer unbeschadet ber wohlbegrundeten Rechte ber Subjectivitat - nach ber objectiven Seite überbangt, und wirklich oft auf einer unordentlichen Reigung fich ertappt, fernab von jener larmenben Narrentheibung in ben weiten, fillen

Bangen bes großen Weltepos fich zu ergeben. Aber er tann, nachbem er bieß offenherzige Beftanbniß gemacht, nun auch nicht umbin, ben Borwurf, er wolle feinen Ropf und biefe barin festgewurzelte Ibee gur Achse machen, um bie fich Land und Leute und auch die Schweiz mit ihren Alben und Republifen breben follten, mit allem Respect vor ber Aarauer Sternfammer fei es geredet, für ganglich unphilosophisch und für ungereimt gu Das ift ein Vorwurf, ben ein hohes Gericht mit Recht und Ruge gegen bie Subjectiven vortommenden Kalles branchen tann, ber aber gegen bie Objectiven gar feine Anwendung hat. Nachdem nämlich Jene fich felbst fegend nach und nach alles Gefette aufgehoben, auf bem fie fiten follten, und nun im Begriffe find aus ihrem Gefage einen Seffel bervorzutreiben, ber auf dem Theile ruht und fteht, ber in ihm feine Rube fucht und ju finden gebentt, tonnen fie mit einigem Rechte verlangen, daß nicht bloß Land und Leute, die Alpen und die Aprenäen, sondern felbst der himmel und das Kirma= ment, ja Gott mit feinen Beerschaaren, nach ihrer Pfeife tangen muffen. Aber ben Objectiven, bie ja, was auf eigener Grund= veste ruht, in seinem ruhigen Bestande anerkennen, konnen fo ftolze Gebanken unmöglich zu Ropfe fteigen, und fie merken lieber auf ben Tang ber Spharen, als bag fie bagu aufspielten. Gben weil der Verfaffer fich fo hart an dem Bositiven verfun= bigt, hat dieses fich empfindlich an ihm gerächt, indem es ihm unbewußt, ben beiben einzigen Stellen feines Auffates, bie von ferne auf ben Charafter eines Beweises Anspruch machen, als Grund, worauf berfelbe ruht, fich untergelegt. Bum erftenmale ift ihm bas bort geschehen, wo er gegen bie kleine Schrift auf bas Urtheil ber gangen Gibgenoffenschaft herzhaft fich beruft, obne Ameifel eine achtbare Objectivitat, wenn fie rein und nicht felbft wieder bloß subjectiver Ratur mare, da ber Appellirende barunter nur fich und bie ibm Gleichgefinnten versteht. Bum

zweitenmale ift es ihm ba begegnet, wo er gegen bie Immunitat auch bas Zeugniß ber Gefchichte angerufen, und in wenigen, aber großen Bugen auseinanderfett, wie die Beihe gerade ba= male ihren ftartften Ginflug (in ben Ratafomben) ausgeubt, als bie Immunitat, bie ben geweihten Menfchen gegen Recht und Befet ichuten folle, noch nicht einmal bem Ramen nach bekannt gewesen, weil fie nur als ein Auswuchs jener traurigen Beit erscheine, wo man im' Staate jedem Stande eigenes Recht, eige= nes Befet und eigene Berichtsbarfeit geben zu muffen geglaubt; einer Beit, die, wie bie getabelte Schrift bewiesen, schon mit Constantin, also gerade mit ber öffentlichen Anerkenntnig bes Chriftenthums begonnen, und mit feiner Aechtung in ber Revolution geendet hat. Uebrigens verträgt fich ber Sat, bie öffentliche Ehre bes Rlerus fei gefunten als bie Immunitat getommen, mit bem vierzig Zeilen früher aufgestellten, ber Rath von Lucern habe nicht bie Immunitat ber Rirche verlett, was außerlich unmöglich fei, fonbern nur bie Beiftlichfeit, die in weltliche Angelegenheiten fich einmischen, und boch weltlichen Berichtshöfen fich entziehen wollen, gurechtgewiesen, ungefähr wie ber Rundtang ber Alpen mit ber epischobjectiven Gefinnung. . Einmal gebeiht die öffentliche Ehre am besten ohne öffentliche Anerfenntnig, bas anderemal fann Giner bie Ghre antaften, ohne einzubrechen in ben Rreis ber Befreiung, ber ju ihrem Soute um fie ber gezogen ift, weil es eben unmöglich fei, ber innerlichen Freiheit ber Kirche etwas anzuhaben. Freilich fann man eine Seele nicht ausprugeln; man applicirt, mas man ihr zugebacht, bem Rorper, und ber beforbert bas Unvertraute richtig an feine Abreffe, und forgt, bag bie Beladene ihren Theil am Belage befommt, und ihre Ration ju fchmeden erhalt.

Das sind die wenigen Bemerkungen, zu benen jener Auffat Beranlassung gegeben, der in starkem Hochmuth und schwacher Gewissenhaftigkeit immer nur höhnisch abzuweisen sucht, was mit Gründen nicht wohl zu widerlegen scheint, und somit seines Bersfassers durchaus unwürdig ift. Wie es indessen ben Teutschen

zu ergeben pflegt, bag ihre beffere Ratur am Ende immer felbft ba burchschlägt, wo fie fich vorgesett bloß vorgefaßter Meinung und ber Leidenschaft nachzugeben, so ift es auch bier ergangen, und es finden fich mitten im haber ber Meinungen boch wieder Bereinigungspunkte. "Sollen," heißt es am Schluffe, "bie alten verschollenen Rampfe auf bem Bapiere und im Leben nicht wieder aufglimmen, und neue Aergernisse und Unbeil baraus bervorgeben, fo laffe man die noch nicht verharschten wunden Stellen von ber einen und andern Seite unberührt, und er= fenne, bag es von je auch Unheiliges in ben Rirchen gab, und hinwieder fein Staat ohne beilige Grundlage ift; daß ber Staat und die Rirche eines driftlichen Bolfes nicht auf widerstreitenben Grundlagen beruhen konnen, mabrhaft beilig aber nur hienieden bas in beiben fich offenbarende Reich Gottes fei." Der Verfaffer ber angegriffenen Schrift unterschreibt biefe Sate ohne alles Bebenfen; ja er hat jene Schrift gerade aus bem Grunde ge= fchrieben, um fie gegen bie einseitige Bergerrung bes Partei= geiftes zu ichuten und zu vertheibigen. Gben weil er jene Dar= nung in all feinem Thun beherzigt, hat er fich gegen jene Feier und die baraus hervorgegangene fleine Schrift aufgelehnt, die beibe zugleich bem hiftorischen Bahrheitssinne, der freien Un= abhangigfeit ber Rirche, ben Rechten ihrer Diener und ben In= tereffen ber Confession Bohn gesprochen, und eben weil er Staat und Rirche aus einer und berfelben Quelle ableitet, babei jedoch ein potential verschiedenes Berhaltnig beider anerkennt, hat er fich hier gegen bie intentirte Unterjochung ber Ginen burch ben Andern, von zwei möglichen Källen, ohne Zweifel ben Unwurbigern und Gottverhaftern, erhoben, und bie gefrantten Rechte bes unterbrudten Theiles vertreten. Satte ber Rritifer in den Unterhaltungeblättern bas erwogen, und die Schrift unbefangen mit ernstlicher Aufmerksamkeit gelefen, er hatte feinen Auffat wohl ungeschrieben gelaffen, bebentend, bag wenn er felbst nun so weit gekommen, die Ginseitigkeit bes physiofratischen wie bes bierarcifchen Syftemes einzusehen, es auch Andern nicht ver=

wehrt werden könne, wenn sie die Objectivität ber Welt und der Geschichte mit der subjectiven Freiheit, die Bergangenheit in ihren bindenden Normen mit der Beweglichkeit der Gegenwart, die Freiheiten der Rirche mit den Rechten des Staates, so viel bieß in irbischen Verhältnissen möglich ift, zu vereinigen sich bemühen.

Die Menfchen fonnen über gang entgegengefette Grunbfate mit gleicher Aufrichtigfeit von beiben Seiten ftreiten, und im Streite ber Meinungen tann es bei ber Schwäche ber menfch= lichen Ratur oft zweifelhaft bleiben, auf welcher Seite bie Bahr= beit fet. Aber Gins tann nicht trugen, noch bas Urtheil irre leiten; febt ihr die eine ber Parteien unbebenflich gur Luge als einer Baffe bes Streites greifen, und fo oft eine biefer Baffen burch bie Macht ber Wahrheit zu Schanden wird, schamlos wieber eine neue fcmieben, ober eine fruber geschmiebete gang gleicher Art nochmals aus bem Winkel gieben; bemerkt ihr, baß ber ftreitenben Bartei fein Mittel ju folecht, feine Berleumbung au bebenflich, teine Berbrehung au boshaft ift, wenn biefelbe auch nur einen vorübergebenden Bortheil gewähren will, obgleich fpater eine um fo größere Nieberlage erfolgt; gewahrt ihr, baß, hundertmal über gewiffe Thatsachen bebeutet, fie boch immer auf ber alten vorgefaßten Meinung verharrt, und wenn biefes ober jenes ihrer Organe eines folden Irrthums zum Schweigen ge= bracht ift, immer wieber andere fendet, so bag ber Sybra bes Truges polypenartig aus jebem abgehauenen Salfe zehn andere Röpfe fproffen; überzeugt ihr euch alfo, bag fie im Streite nicht bie Wahrheit fucht, fonbern vielmehr von fich abzuwehren bemubt ift: bann konnt ihr ficher fein, bag ber Teufel auf Diefer Seite ftreitet, und alle, die fo fchlechter, nichtswürdiger Mittel fich bebienen, und ber Luge fich bebienen, als ob fie ein erlaubtes Mittel bes Streites fei, bewußt ober unbewußt in seinem Dienfte fteben und feinem Unbange angehören.

## Signalement eines Jegigen

nebft einigen Lebensumftanben von ihm und feinem beften Freunde.

Für Statiftiter und Biographen.

(Gos, 1828.)

Der befagte Jetige ift von gutem Bertommen, und fucht feines Bleichen in Rudficht auf bas Alter feines Gefchlechts, bas gerabe so alt wie bie laufende Jahreszahl jubischer Beit= rechnung ift. Er ift auch felbft bei vielem babei gewesen, und hat das Deifte mitgemacht, weswegen leicht zu erachten, bag er nicht mehr gleich einer ichnellen hindin auf rafchen Fugen fpringt; wie eine alte Regimentsfahne hat er vielmehr ein ab= gegriffenes, loderiges, gerfettes und fo gu fagen verlumptes Un= feben, und von wegen bes abstracten Lebens, bem er fich er= geben, ift er etwas fart verwittert und ausgewaschen. Amar führt er alle Saupttheile bes Befichtes, wie fie in feinen guten, gultigen Baffen verzeichnet stehen, wirklich bei fich, aber es com= ponirt fich teine rechte zusammenhangende Phyfiognomie baraus, und weil feine Mutter eine schlechte Sanbidrift geschrieben, find feine meiften Buge fehr unleferlich gerathen, auch burch auf= fallende Schreibfehler entstellt. Obgleich feine Conftitution gar nicht robust ausgefallen, hat er boch eine fehr vortheilhafte Dei= nung von fich und feinen Anlagen, und hat absonderliche Sprunge versucht, die aber meift schlecht gerathen, und ihm nicht wenige, bochft beschwerliche und gefährliche Leibesschaben zugezogen. Was

an ihm besonders auffällt, ift fein haftiges, ungeduldiges We= fen; er verweilt bei feinem Dinge, fieht nichts recht an, hat niemals Beit, fich irgendwo aufzuhalten, schnurrt überall nur wie ein Brummfafer vorüber, will aber boch alles wiffen, und pon allem Notiz nehmen, und alles, mas ihm begegnet, ein= faden. Das wurde nun gang und gar nicht thunlich fein, tame ibm nicht feine ungemeine Bergeglichkeit zu ftatten, die von einer früheren Berkaltung herrührt, durch die er eine ftarke Unverbaulichkeit fich zugezogen, und ba ergeht es ihm wie bem Enten= vieh mit bem Spect, von allem was er ju fich nimmt, fann er nichts bei fich behalten. Darum gibt's immer wieber geschwind Blat, wenn er einmal feine Bollerei getrieben, und alles paffirt, was an ben Thoren irgend nur um Ginlag bittet. Am leich= teften ift er an einem lieben, werthgeschätten Freund und Lebens= genoffen zu erfennen, ben er gefunden, und ber hinwieber feiner habhaft geworben; worauf fie fofort bie Bergen ausgetauscht, und nun ale unzertrennliche Gefährten Sand in Sand burch's Leben manbeln. Aufmerksame, bie, wenn fie ibm begegnen, Acht haben wollen, werben ibn leicht erkennen in ber Bestalt eines bunkeln Schattens, ber auch in Zeiten, wo bie Sonne nicht icheint, immer ihm gur Linten ichreitet; eine hagere, langer ale er felbst gewachsene Gestalt, wohl proportionirt, bis auf einen un= bedeutenden Auswuchs am Fuße , ber fich in gut gefaßter Ber= spective leicht verbirgt. Man will ben Mann icon bei seinem Bater und Grofvater, obgleich nicht fo mertlich verfpurt haben, und es foll eine Art von spiritus familiaris im Saufe fein, von bem bas unwiffende Bolt allerlei Fabeln zu erzählen weiß. auch sei, die beiben Freunde find ungertrennlich voneinander, nennen fich Du und Du und Bruderherg; auch wohl, wenn fie scherzhafter Laune find, herr von Schelmufety und herr Bruber Graf, und man fieht fie oft eintrachtig, miteinander in Sommer : wie in Wintertagen, im Schellenschlitten fahren, wobei ber Schwarze so gut kutschirt, daß es pfeisend burch die Lüfte geht, als sei ein Sturmwind vorgespannt. Der Klumpfuß soll ein reicher Herr sein. Einige sagen, er habe einen Schatz gefunden; andere, er habe in Staatspapieren glücklich speculirt, auch sonst im Spiele etwas vor sich gebracht; er hat viele Domainen an sich genommen, und damit nun dem Freunde eine schöne Fortune angeschafft, und ihm einen gesessenen Stuhl gepolstert.

Unter andern Befitthumern bat er nämlich auch bas befannte Lügenfeld im obern Elfaffe an fich zu bringen gewußt, bas feit ber Zeit, wo Lubwig ber Fromme im Streite mit feinen Sohnen, ben Berrath erfahren, ben Ramen trägt von ber febr beliebten Obstart, die bamale und feither wild auf ihm ge= wachfen, bas aber fonft auch boshafter Weise bas Dch fen= felb, wahrscheinlich in Bezug auf die Liebhaber ber bort wuchernben Relbfruchte genannt wirb. Auf biefer überaus frucht= baren Mark haben bie beiben Freunde nun eine fehr einträgliche Wirthschaft angelegt, beren 3wed ift, jenes toftbare und vielgesuchte Obst recht ins Große zu cultiviren und bann es in alle Welt zu vertreiben. Sie baben bamit angefangen, bie notbigen ötonomischen Gebaube zu errichten; darauf haben fie burch Dampfmaschinen, die scharf auftretend barin berumzackern, bas Relb umgebrochen; ber Baffentoth von allen Stäbten viele hunbert Meilen in die Runde, ben fie gepachtet, bungt die Furche, bie ber Pflug geriffen, und fo muß gebeihen, mas ber Saemann ihr anvertraut. Sichtbarer Segen lobnt die Duben ber verftanbigen Adereleute; fo lange bie Welt fteht, bat man fo bichte, ftanbige, geile Saaten auf ben Aluren nicht gesehen, und wie burch Zauber vervielfältigt fich jedes ausgestreute Rorn ins hundertfältige. Bum Bertriebe bes Erzielten haben fie gleich= falls bie lobenswurbigften Unstalten getroffen; taufend Eriptoleme führen auf ihren Drachenwägen die Krucht auf alle Martte;

Commanbiten ohne Zahl, aller Orten angelegt, beforgen ben Berschleiß; unglaublich ist die Nachfrage, und wird nur um so stärker, je mehr die Anstalt erbaut. Aber nicht bloß etwa für das grobe, gemeine Bedürfniß ist vorgesorgt, auch feinere Triebe wissen die Freunde mit entsprechenden Genüssen zu befriedigen. Dazu haben sie einen großen Baum = und Rüchengarten nach dem Muster der bekannten pharmaceutischen Anstalt der Medea in Colchis zugerichtet; Samen der rarsten Sorten haben sie aus allen Ländern der Erde sich beschrieden; durch Säen und Wiederssänen in gut präparirten Boden, durch Bestauben der Blüthen, burch Impsen, Oculiren wissen sie Arten und Spielarten ins Unendliche zu vermehren, und haben eine Pomona hervorgerusen, die weitum ihres Gleichen sucht.

Bas zum Berfveisen im Rochen bestimmt ift, wird von Soder= weibern an allen Straffeneden in reinlichen Blattern aufs appetitlichfte gur Schau gelegt und reigend weggetauft. Bas aber auf biesem Bege fich nicht verschleißen will, geht bann ins Labora= torium, und bort wiffen fie ihm ben guten Gefchmack zu geben, bag er ber beste und lieblichste sein kann; bas Material wird zu angenehm ftimulirenben Eranten gerarbeitet, gu einem beilfamen, fdweißtreibenben Theriat eingefocht, allgu Picantes und Scharfes wird verzudert, gebeigt, gefulgt, und fo werben bann bie ftartften Gifte als das feinste Desert auf die Tafeln vornehmer Leute ab= gegeben. Denn bie Roche wie bie Runben urtheilen mit vollem Rechte, die Zimperlichkeit, die nicht an folche ftarke Speisen wolle, fei ein bloger Aberglauben, und werbe von ben Beigen beschämt, die ja Schierling ohne allen Schaben zu fich nahmen. Bas endlich auf biese Beise in ber Conditorei nicht aufgebraucht ift, wird im Reffel unter bem helme in Schnapps verwandelt, und als heilfamer Fusel in eigenen Aneipen unter bem gemeinen Bolte ausgeschentt. Da bie Feces burch Abziehung bes Geiftes an ihrer Bahrhaftigfeit gang und gar nichts verlieren, werben

fie zulett an die Schweine verfüttert. Diese Thiere haben bekanntlich in den Eingeweiden mit den Menschen die allergrößte Achnlichkeit und darum ein volles Recht, mit ihnen an einer Tafel zu speisen; inzwischen hat seither bei ihnen die ungewöhn= liche Nahrung schlecht anschlagen wollen; die Natur läßt sich, wie es scheint, nichts weis machen, und die Thiere werden sichtlich magerer in der homöopathischen Diat, die sie zu führen sich genöthigt sinden. Dieser Zweig der großen Anstalt ist der einzige, der so zu sagen krankelt.

Durch alle biese achtbaren Industrien, verbunden mit ben vielen Connexionen, die fie aller Orten angeknüpft, haben die Unermudlichen ju Speisemeistern eines großen Theiles ihrer verehrungewürdigen Beitgenoffen fich erhoben, bie Smbig, Mittag= und Abendbrod bei ihnen nehmen, und, ba fie nun icon fo viele Jahre bei ihnen zu Tifche geben, ihr ganges Inventarium an Rleifd und Blut und Mart und Rnochen, bis jum garteften Saare auf ihrem Saupte, aus ben Erzeugniffen bes Lugenfelbes fich angeschafft, und bie barum sogleich blag und franklich werben, und an Unverbaulichkeiten leiben, wenn fie ja jufällig auf alte Sausmannstoft anderswohin gelaben werben. Es ift auch eine mahre Freude, einmal in die Allerwelts-Ruche einen Augenblick binein= ausehen. Das läuft und rennt und eilt und rührt fich ohne Unterlaß. Geräumig ift bas Local wie bie Solle und heiß wie fie. Alles wirb ins Große mit Dampf gefocht, ber Dampf ruftet gu, gerschneibet, spidt und gaumt auf, Dampf treibt ben Bratfpieß um, führt ben Rührlöffel, ichaumt ab und Mart, richtet an, vertheilt alles in die Ginfage, worauf alebann die geschwäti= gen Magbe bingutreten, und bas Geruftete in alle Boftftragen bes großen bomannifchen Deilenzeigers austragen. Und in Ditte aller biefer weitläufigen Induftrieanstalten, die, mabrend fie viele Taufenbe von Menschen, Tröbler, Lumpensammler, Schmier= tode, Kratichelweiber in Athem und Nahrung fegen, die Unternehmer felbst auf eine angenehme, ber Welt nüpliche und babei ihnen selbst fehr einträgliche Weise beschäftigen, leben biese hoch= achtbaren Staatsbürger in philosophischer Ruhe ein joviales und vergnügtes Leben, belohnt burch die ungeheuchelte Achtung berer, bie sie geistig und leiblich mit vollem Rechte als ihre Creaturen betrachten können, und umgeben von allem, was irgend bes Menschen herz erfreuen kann.

Aber wie fehr fie icheinbar irbischem Treiben und Trachten bingegeben fein möchten, fo ift boch bie icone Sinnlichkeit from= mer Befühle dem ihrigen Bergen teineswegs gang fremb. In bie Rirche geben fie zwar niemals, ber Schwarze fann bie bumpfe. eingeschlossene Luft burchaus nicht vertragen, und ba er es ein paarmal ber unwiffenben Menge wegen mit Gewalt hat burchfeten wollen, ift ihm übel und fterbensweh geworden, weßwegen ihn fein Beichtvater fur die Butunft bisvenfirt, weil ja niemand feine Ratur forciren burfe. Den fahlgrauen Mäusim aber verbrießt bas gemeine Bolt, bas immer so zubringlich hineinläuft, weil tein Entree bezahlt wird; es fei auch alles im ichlechten, obfoleten Style und bis auf die Bewander herunter aus Dlims Zeiten, bas ewige Ginerlei ennupire jum Sterben, bie Dufif ergobe ibn awar manchmal, wenn fie brillant zu werben anfange, aber auch bas corrumpire fich fichtbarlich, ba man wieber nach ben alten langschlephigen, Saten zu greifen anfange. Rurz es fei, fagt er, für einen vernünftigen Menichen nicht auszuhalten. Sie haben fich barum einen recht anftanbigen hauslichen Gottesbienft eingerichtet, bei bem fich indeffen ihre brei Sauscaplane nicht bemühen burfen, weil bie Berrichaft felbft ausschlieflich babei fungirt. Blog bes außerlichen Decorums wegen haben fie nämlich bas Rleeblatt angeschafft, einen lutherischen und einen reformirten Brabicanten aus ber vereinigten Beibelberger Schule ber Denkgläubigen, und einen fteiftatholischen, ben fie fich aus ber äftbetisch=poetischen am Bobensee haben kommen laffen. Denen

haben fie großmuthig den Zehnten von allen Erzeugniffen ihrer Buter und Rabritanftalten bewilligt, und ba haben bie herren Sahr aus, Jahr ein mit bem Ginfammeln fo viel zu ichaffen, baß fle gang und gar nicht an ihre Boffen benten konnen. Wenn alfo irgend eine fromme Rubrung bie Freunde überfallt, bann ichließen fie fich in ihr Rammerlein ein, und Daufim lieft ausgewählte Stellen aus ben Stunden ber Andacht vor, und ber Schwarze begleitet fie fatt ber Orgel mit seinem meisterhaften Spiele auf bem holgernen Belachter, einem iconen Inftrumente, bas ein melancholischer Schreiner, ber balb barauf ins Baffer gesprungen, als fein Deifterftud angefertigt, und in bas er Chlabnis fammtliche neuerfundene liebliche Transverfaltone bin= eingelegt. Das hausgefinde, wenn es bisweilen aus ber Ferne biesen schonal vernimmt, erbaut fich ftart, und bie Freunde geben felten ohne Ehranen ber Rührung auseinander. Dann aber mogen fie wohl auch einmal gern burch bie Berftreuungen bes Baidwerts ihr niebergeschlagenes Gemuth wieber aufrichten. Sie pflegen baber einige wenige Wahrheiten und fogenannte Tugenben, bie neben ben natürlichen Erzeugniffen ihrer Guter fo nebenbei wie bas Untraut auf bem Relbe fallen, in Jesuiten ju verkleiben, die jagen und pirfcben fie nun mit ber Deute ihrer hunde von Beit zu Beit mit großem halloh bis über die Brangen ihres Gebietes fich felber jum Ergoben, ihren fammt= lichen Infaffen aber jum Frommen und Erempel.

Diese wenigen Notizen über jenes wichtige, noch nicht nach Berbienst gewürdigte Institut seien einstweilen einem wichtigern Werke,
womit der Unterzeichnete, der ganz in der Nähe desselben seinen
Wohnsis hat, sich beschäftigt, vorausgesendet, damit fie als Prospectus der zu erwartenden Arbeit gelten. Und es ergeht die höfliche Aufforderung an alle Journale und Zeitungen, die dabei betheiligt sein mögen, dieser vorläusigen Anzeige eine Stelle in ihren respectiven Beiblättern zu gönnen.

## Der Spiegel der Zeit.

(Gos, 1828.)

Dieß sind die Gesichte des Sehers, die er gesehen, als er in den Tagen der Verwirrung saß auf dem hohen Söller seines Hauses, und sinnenden Ernstes seinen Zeiten nachbachte. Ueber seinem Haupte blitte der Abendstern, und Arctur und Orion und die Haden gingen in ihren Areisen. Bon unten schallte das verworrene Tönen der lärmenden Menge zu ihm hinauf, und es war in seinen Ohren bald wie Meeresbrandung, bald wie Windessausen, bald wie das Tosen eines Stromes, der schnellen Flusses burch die engen Felsenthäler rauscht. Dunkle Gedanken über der Menschen thöricht Treiben in dieser Zeit, über die tobende Hast, in der sie allen Blendwerken des Scheines nachrennen, über ihren Ernst in aller Richtigkeit und über ihre Richtigkeit in allem, was allein ernster Betrachtung werth erscheint, stiegen wie sinstere Wolken in seiner Seele auf, und die Macht der Lüge, die das Geschlecht umstrickt, füllte sie mit Grausen.

Da geschah es, daß der Geist über ihn kam, und während seine Augenlieder, außen geschlossen, sich umnachteten, wurden sie ihm nach innen aufgeschlagen, und ein quellend Licht erschloß ihm die innere, dunkelverhüllte Welt, und er sah sich je nach Jahr und Monat und Tag und Stunde nahe zur großen Wende der Zeiten hin entrückt. Und er kehrte sich um, denn das Werzbende war wie Vergangenes hinter ihn zurückgetreten, und das körperlose Gesicht ließ die körperhafte Gegenwart durchschimmern, wie des Lichtes Flamme die nahen Gegenstände.

Er blickte auf, und vor ihm, so weit sein Auge reichte, war ein weitläuftig Gebäube ausgebreitet. Berwundert sah er zu dem Baue hin, denn das Werk schien Widersprechendes nur mühsam zu vereinigen. In der Mitte, je nach seiner weitesten Ausbehnung, war es oben wie ein Ort der Lust und rauschenzden Freude anzusehen; alle Fenster waren hell erleuchtet, Saitenspiel und Paukenschlag und Trommetenruf durchtönte den Judel einer lauten Menge, und ein groß Getümmel schien alle Gemächer zu erfüllen.

Der Theil im tiefften Seschoffe unter ber Erbe aber wollte bem Schauenben wie ein Werkhaus bebunken; es schalte aus ihm herauf wie Bochen vieler und schwerer hammer, wie Schnarren schnell umgetriebener Raber und wie gedehntes Aechzen langsam bewegter hebel. Sorgenbelabene, bleiche Menschenbilber wandelten in den dumpfen Raumen um, und Fluchworte und Jammerworte, Worte des Leichtsfinns und Worte der Verzweiflung, Laute wie sie nagender Seiz und fressende Sier und unersättliche habsucht der Menschenbruft entlocken, mischten sich den Jubeltonen bei, die von oben herniederschallten.

So man aber ben Blick zum Aufgange wandte, war bort hinaus bas Gebäube gleich bem Chore einer Kirche anzuschauen. Ein zweibeutig mühsam mit dem Dunkel ringendes Licht spielte auf den hohen Fenstern; Thürme ragten weit in die Luft hinaus, und ihre Glocken läuteten hastig und ängstlich von selber, als obzste zu großer Feier lüden: wo aber das Bolk zuströmte, fand es die Thüre fest geschlossen, und eine hölzerne Hand über ihr wies zum großen Portale am Mittelgebäude hin.

Im Niebergange endlich war das Werk am ersten einer Königsburg zu vergleichen. Alte Warten aus großen Werkstücken gefügt, hielten die Mauer ausgespaunt, die den ganzen Bau umgürtete. Zinnen liefen oben allumber, und die Wartleute Kießen ohne Unterlaß ins horn, und es könte durch

bie dunkte Racht balb wie Rothruf, bald wie Siegesruf, balb wie bes wilben Jägers Schallen. Die zuströmende Menge wurde aber von den aufgezogenen Zugbrücken abgewiesen, und von der hölzernen Hand gegen die Hauptthüre am Mittelgebäude hingelenkt.

Wie nun aber im Meeresstrubel ber Abgrund alles Nahenbe verschlingt, also wurde bie um jenen Eingang sich brangende Boltsmasse wirbelnd hineingeriffen, und mit ihr auch ich, ber Schauenbe, ber ba sehen wollte und Zeugniß geben von bem Gefebenen.

Innen aber war eine runde Halle weit und unabsehbar aufgewölbt, und der Boden war wie der Boden einer Tenne festgeschlagen. Biele Fackeln brannten an den Wänden; funstliche Lauben waren in den Rischen aus dichtverschlungenem, mit Blumen durchwirktem Gezweige aufgebaut; Tische mit allen Arten von Speisen besaden waren dazwischen eingeordnet, und an allen Wandpfeisern standen Steinbilder von Thieren aufgerichtet, die berauschende Getränke jeder Gattung von sich gaben.

Eine Bolksmenge, zahlreich wie Sand am Meere, war in die weiten Räume ausgegossen, und wurde von unsichtbarer Kraft wie in Ebbe und Fluth im wilden, sieberhaften Pulssichlag hin und her bewegt. Und ich hörte, als ich eingetreten, einen gellenden Schrei in der Mitte der Masse sich erheben, und der Schrei spaltete sich im Fortgange wie das Licht in Farben so in bunte Töne; und wo die Töne an die Wände anschlugen, wurden sie an ihnen im Kreise umgelenkt, und liesen anschwellend zum Tonsturme mit immer beschleunigterer Geschwindigkeit in der Halle um. Und wie der wachsende Sturm in seinen wilden Weisen einherbrauste, wurde die Wenge von ihm ergriffen in seinen Strudeln umbewegt, und im rasenden Tanze wirbelten Männer und Frauen gepaart, Junge und Alte und solche, die von mittleren Jaheren, in engeren und weiteren Geleisen jubelnd um die Windesbraut,

bie in ber Mitte ben Reigen führte. Richtohne Grausen aber war bie Bestalt ber Rubrenben anzuseben. Sie lachte nicht und jubelte nicht; unter ben Taumelnben ftanb fie allein unbeweglich und unverrudt; feine Diene gudte, und nur ein leifes Riden ber Augenwimpern gab bem Sturme bie Menfur. Sie war mit Dunkelheit angethan und ihr finfteres Auge fchien mit Luft bas Licht ber Faceln einzusaugen; aber es erlosch in ben bunkeln Abgrunden, bie es mit Beighunger hinunterschlangen. Sie bewegte nicht ben Mund, wenn ihm ber gellenbe Schrei entfuhr; wenn fie aber ichwieg, bann rubte ber wilbe Reigentang, und bie Tangenden glitten paarweise in die Lauben, fetten fich an bie Tifche ober tranten berauschenbe Getrante vom Munde ber Thiere, und Buhllieder schallten aus ben Lauben und Trintlieber von ben Tischen, und es war ein unabläsfig Jauchzen und ein Toben und ein Wiehern. Durch bie wilbe Luft aber brachen bumpf die Aluchworte aus ber Tiefe und die Tone ber Ber= zweiflung und bie Gierworte und die Reibworte hindurch, und fle ichlugen von unten berauf wie mit Mauerbrechern wiber bie Gewolbe an, bag es burch bie weiten Sallen brohnte; benn es war als suchten bie Gingeschloffenen mit Gewalt fich burch= quarbeiten, um an ber großen Luft auch ihren Theil gu haben.

Und wie sie jubelten und sich ber schnöben Lust ergaben, sah ich hinüber zur Seite gegen Aufgang hin, wo ber Theil bes Gebäudes stand, ber von außen wie eine Kirche anzusehen, und es war nach der Wahrheit eine Bastilitä, die durch einen hohen, weiten Schwibbogen in die Halle sich öffnete. In vielen Säulenstellungen zog das Schiff bis zum hohen Chore dahin, in dessen Grunde sich der Fronaltar erhob, vor dem auf sieben im Dreieck gestellten Leuchtern gleich viele Lampen dunkel brannten. Aber der Tabernakel des Altares war wie in der heiligen Woche offen und leer, das Crucisix verhüllt, der Kelch umgestürzt, und die heiligenbilder stunden, als ob sie Scham trügen, nach eins

warts bin gefehrt. Die Chorftuble waren ju Rubebetten ein= gerichtet, und in ihnen lagen Pralaten jeglichen Ranges in ihrem Ornate wohl geziert; einige ichnarchten im tiefften Schlafe begraben, andere maren, wie es ichien, von unruhigen Traumen gestört. Biele andere geringeren Ranges waren ba und bort vertheilt; einige lehnten schlaftrunken an ben Bfeilern, andere ichlichen leife behutfamen Schrittes herum, und bohnten an ben Banten und ftaubten bie Saulencapitaler ab. Ginige ichrieben in ber Dunfelheit an Bredigten und Erbauungsbuchern, mabrend andere wie auf bem Fechtboben fich in zorniger Controverse übten. Mit Angft und Gifer mubten fich einige, die beftig felbstläutenben Bloden zu stillen; noch andere ftunden mit einem Bunde Schluffeln an ben Thoren, bie nach außen führten, um bem heftig pochenden Bolte ju öffnen, aber fie tonnten nicht ben rechten Schluffel finden. Biele endlich gingen in ber Salle ab und zu und wurden mit in ben Strubel hineingeriffen, und abwechselnd wieder von ihm ausgeworfen.

Wieder sah ich hinüber nach der Seite im Niedergange, wo der Theil des Gebäudes stand, der von außen wie eine Königsburg sich angesehen, und es war in Wahrheit ein hoher, tiefer Thronsaal, der durch eine schlankansteigende Säulenlaube in die Halle sich öffnete. Im Grunde des Saales erhob sich auf hohen Stufen ein reichgeschmückter Thron. Krone, Scepter und die Hand der Gerechtigkeit lagen auf dem Sessel, aber der sie tragen sollte, war nicht zugegen. Sieden Geharnischte mit Schild und Schwert waren wie zum Schutze des Thrones um seine unterste Stufe hergestellt; aber sie standen wie Trophäen regungslos, und auch die Inhaber der Wassengeschmeide schienen hingegangen.

Rechts ben Wänden entlang waren Tische in endlosen Rethen aufgestellt, und die an ihnen fagen, schrieben ohne Unterlaß. Wechslerbante reihten fich links gleich endlos aneinander, und Gold und Silber wurden an ihnen unaufhörlich gewogen und

gezählt, und die Summen dann in große Bücher eingetragen. In der Mitte vor dem Throne aber war die alte Tafelrunde aufgestellt, allein keiner der Zwölfer ließ sich erblicken, statt ihrer waren Bänder, Sterne und Orden an den Sigen aufgehangen. Viele Actenstöße und Goldsäcke wurden hin= und hergetragen, und vielerlei unheimlich Bolk machte sich flüsternd mancherlei dort zu schaffen; sie gaben sich bedeutende Winke und Zeichen und trieben alle hinaus, die sich nicht darin zu sinden wußten, und wie sie auch allezeit scheindar durcheinander sich bewegten, immer mußte es sich fügen, daß sie den Thron verbeckten.

Abermal fab ich auf, und verweilend haftete mein Blick mittagwärts, wo eine weite, gleich einer Buhne, mit Lampen von unten herauf erleuchtete Rotunde mit ber großen Salle gufammenhing. Es war bie Schule alter Weisheit, Die fich bem ichauenben Auge bier öffnete. Aber Sophisten batten au ihren Runftubungen fie zugerichtet. Sieben flammenbe Feuerzungen umleuchteten das Standbild ber Sophia im hintergrunde, viele Buften alter Lehrer waren umber aufgestellt, und über unschein= baren Holzstühlen die Ramen Thomas von Aguin, Anselmus, Bonaventura und viele fonft noch angeschrieben. Allein auf ben Stuhlen fag teiner, ber gelehrt und gerebet batte. Biele aber lehnten tieffinnig an ben Banben, fagen nachbenklich an kleinen Tifchen, ober gestifulirten von hoben Bubnen berab mit heftiger Bewegung: alle rebeten burcheinander von anderen Dingen, in eigener Lehre, aus eigenen heften. Reiner mar zugegen, ber schweigend aufgemerkt hatte auf ihre Rebe, feiner auch horte auf ben andern, und boch ftritten fie miteinander ohne Unterlag. Biele ichrieben angftlich Alugblätter und Zeitungen; andere flicten bie Wurmlocher alter Bucher forgfam mit ihren Conjecturen; noch andere hatten bas philosophische Nichts in eine Tinctur aufgelöft in glafernen Schalen vor fich fteben, und bliefen es

mit Strohhalmen zu bunten Blasen auf, wähnend, sie hätten die Welt, die sich in diesen spiegelte, hervorgebracht. In Mitte des Raumes aber hatten sie, je zu sieben in einer Reihe, sich aufgestellt, je sechse hatten auf die Schultern der Stehenden sich aufgeschwungen und selber wieder die ihren fünf andern hinzgeboten, die höher hinauf je viere trugen, die Beine nach oben wingerichtet, den beiden letten aufgesett. Den nannten die unten den Meister der Schule, und trugen ihn im Tactschritt einhersschreitend überall in der Notunde um, im Chorus rusend: "Hoch lebe der Unvergleichliche, keiner ist über ihm, er ist die Wahreheit und der Weg und das Leben!" Wo sie aber den Redenden und den Schreibenden nahten, da heulten die alle an ihnen hinsauf: "Herunter mit ihm, er ist ein falscher Prophet, denn wir selber sind der Weg, die Wahrheit und das Leben!"

Als ich in folder Weise umschauend in ben weiten Raumen bes hauses mit Berwunderung mich ergangen, ertonte wieder ber gellende Schrei, wieder hub sich brausend der Tonsturm, und wieder wurde die Menge in ihn hineingerissen und umgesftrudelt, und bie Windsbraut führte abermal den Reigen.

Wenn aber ber Taumelzug an ber Schule ber Beisheit vorüberflog, bann brülten die Taumelnden, überschreiend die Schreienden, zu ihnen herüber: "Wir wollen teine Weisheit, die von oben niederkömmt, Kinder der Erde wollen wir von der Feiste der Erde leben, gebt uns von der Weisheit, die von unten steigt!" Da rief der, der oben auf der Phramide kopfunter stand: "Das Nichtsein in mir verneinend, bin ich geworden, und nun ich aus dem Unsein mich ins Sein gebracht, bin ich, der da ist, und darum die Wahrheit und der Weg und das Leben, kommt baher zu mir, ihr Armen im Geiste, ich will euch sättigen, kommt, die ihr nach der wahren Wahrheit dürstet, ich will euch mit der Nisch der Lehre tranken." Da heulten die auf

ben Stühlen: "Er lügt, glaube keiner bem Lügner; wir find, die ba find, nur bei uns ist die Wahrheit echt zu finden." Zugleich psiff ein schneibender Wind aus dem Innersten der Rotunda und wehte die Flugblätter, die sie geschrieben, unter das wilde Deer, das sausend vorübertobte, und die fliegenden unter die Füße trat.

In ber Nahe bes Thronsaales angelangt, aber schrieen bie Athemlosen: "Wir wollen keine Majestät von Gottes Gnaben, von ber Höhe kommt uns kein Recht und keine Pflicht hernieber; Recht ist, was wir als solches uns geseht, benn bei uns ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit!" Da erwiederten, die da schrieben und zählten und die Unheimlichen, die auf= und miedergingen: "Wir und ihr und sonst keiner, doch werde der dritte noch geehrt, die die rechte Zeit gekommen." Zugleich pfiss ein schneibender Wind vom Throne her, und wehte Ordon= nanzen, Decrete, Gesehe wie Schneegestöber unter das wilde heer, das sausend vorübertobte und die sliegenden Blätter balb unter die Aüse trat.

Und wenn die Aufgestürmten nun am Schwibbogen ber Kirche vorüberjagten, bann riefen sie hinein, daß es in allen Gewölben widerhalte: "Wer ist dieser Allmächtige, daß wir ihm dienen, was nütt es, daß wir zu ihm beten? Er weiche von uns, wir wollen die Wissenschaft seiner Wege mit nichten wissen, selber sind wir uns genug." Und wie der Schall der Stimmen durch die Bogengänge halte, erschrafen die da hantirten; die Schlafenden aber suhren aus ihren Träumen auf, und ungehalten über die Störung, sprachen sie wie aus einem Munde: "Habert euren Haber aus nach Wohlgefallen, was kümmern uns die Wege, auf denen ihr wandeln wolltet; viele Pfade gehen aus den Städten der Menschenkinder, und alle sführen zum selben Riele."

Da sie also gerufen und erwiedert, da burchfuhr ein zuckender

Blitftrahl die weiten Raume. Das Antlit ber Geftalt, die ben Reigen führte, erblaßte, und ber gellende Schrei ftodte in ihrem Munde; erschrocken ftand einen Augenblick bas wilbe heer. Die in ben Rubebetten ichloffen bie geblenbeten Augen, bie Streiten= ben in ber Rotunde borchten; furchtsam ftoben bie Manner ber Bpramibe auseinander, bag ber zu oberft gestanden, herunterfturate. Und bie ba gablten und ichrieben im Thronfaale, faben verwundert auf zur Bobe. Schnell aber fließ die Beftalt mit Hobnlachen ben gellenden Schrei wieder aus, und schneller als zuvor und enger in ihren Rreifen eingezogen, umtanzten fie bie Stürmenben; bie in ben Rubebetten fanten gurud und ichliefen wieber wie zubor tiefen Schlummer. Sitziger ftritten bie Streitenden auf ihren Stuhlen, hober thurmten fie bie Byramibe, nun von je flebenmal fleben im Grunde gehalten und von einer andern Bestalt bestiegen. Emfiger murbe gegablt und gewogen und gezettelt um ben Thron her. Da erlosch eine ber fleben Lampen, die am Altare brannten; eine ber fieben Feuerzungen, bie in ber Rotunde flammten, verging; tonend und praffelnd fiel einer ber fieben Gebarnischten am Throne in fich ausammen.

Bon Trauer umhüllt und von Schmerz zerriffen, stand ich, ber Schauenbe, ob folch wahnstnnigem Beginnen; aber das Toben ließ nicht nach, und die wilde Lust war nicht zu stillen. Dreimal wiederholte sich die gleiche Folge. Immer frecher wurden Reden und Gegenreden, dreimal zuckten die Blitze, dreimal stockte der Schrei, und enger und enger zogen sich die Kreise; immer schneller wurde der Tact, den die Führerin mit den Wimpern nickte, und heißer und heißer wurde das Glühen der Umgetriebenen, tiefer der Schlaf, heftiger das Treiben, höher der Bau und hastiger das Jählen und das Schreiben wie die Mitter=nacht näher kam.

Und als brei Lampen nun erloschen, brei Sterne ichon erbleicht und brei Geharnischte praffelnd in fich eingestürzt, und

als zum viertenmale bie frevle Rebe erklungen, ba rief es mit bes Donners Stimme, daß alle Wanbe brohnten: "Wahret euch, die Stunde nabt!" Bugleich erschütterte ein Erbbeben bas Saus im tiefen Grunde, daß die Pfeiler mantten, und fich bie Bewolbe neigten und berftend riffen über ben Sauptern berer, bie ba schliefen, und berer, die ba ftritten und schrieben und gablten, und jener, bie bie Winbsbraut um fich trieb. Länger als guvor ftodte barauf ber Schrei, angftvoller als fruber ftoben bie Bethörten auseinander; auf aus bem Schlummer fuhren bie Schlafenben, und bie ba gablten und ftritten, hörten zu ftreiten und ju gablen auf langer als juvor, und fie pruften bedenklich ben untreuen Boben unter fich und ben klaffenden Rig, ber über ihren Sauptern fich geöffnet, und die Bralaten fagten gu einander: "Es ift ein Saus bes Staates, er muß fur bie Bieberherstellung Sorge tragen." Und fie fandten Botschaft binüber nach bem Thronfaale, bamit bie Schreibenben Bauleute fendeten. Die Schreibenden aber pruften bebentlich ben untreuen Boben unter fich und ben klaffenden Rig, ber über ihren Sauptern fich geöffnet, und fagten bobnifch zu einander: "Wir muffen au ben Pralaten fenben, bag fie ben bofen Feind beschworen und bem wankenden Throne die Stute geben." Und fie fanbten Botichaft hinuber nach ber Rirche, um bie geiftliche Gulfe gu entbieten.

Und als die Boten in der Mitte des Weges sich begegneten, da beredeten sie ernsthaft den Fall, und wurden des Rathes eins, zu den Sophisten hinüber zu gehen, auf daß sie kämen, und dem wankenden hause eine Stütze gäben. Und sie thaten, wie sie eins geworden, und sie stiegen hinauf zur Rotunde, und die Sophisten waren willig, ihre hülfe zu gewähren, und die Schule bewegte ihre Pyramide zu den schabhaften Stellen, damit sie zum Gerüste diene. Im Rathsale rissen sie darauf einen Theil vom Throne weg und verklebten damit die Oeffnung; in

ber Kirche aber nahmen fie einen Theil vom Altare, und füllten bamit ben klaffenden Riß; in der Halle riffen fie Zweige und Blumen von den Lauben und verhüllten damit den brohenden Spalt; in der Schule endlich verklebten fie alles Schabhafte mit den Flugblättern, die fie geschrieben.

Und als die Menge sah, wie die Bachter des hauses und die Klugen im Lande alles so wohl bestellt, da jauchzte ste laut auf: "Doch lebe die Braut; es verderbe, wer und im Werke irrte!" Da erhob sich durchdringender als zuvor der gellende Schrei. Noch enger schlangen sich die Kreise, und wie Feuer=räder drehten sich in ihnen die Geschwungenen; tiefer wurde der Todesschlas der Schlasenden, die wieder in den Ruhebetten sich begruben; trotiger ansteigend mehrte die Schule ihre Blieder, und der Berkehrte oben sprach frevlere Lästerung, die von unten brüllend erwiedert wurde; auf den langen Bänken aber wurde hastiger geschrieben und gezählt.

Da erlosch bie vierte Lampe, ber vierte Stern verglühte, und ber vierte Geharnischte fiel tonend und praffelnd in fich ausammen.

Ich, ber Schauenbe, stand in Trauer gehüllt, die Seele von tiefem Schmerz zerriffen und mit Grauen erfüllt ob der Dinge, die da kommen sollten; aber sie thaten fort, wie des Herzens Gedanken sie trieben und ließen nicht ab von dem Werke, das sie begonnen.

Dreimal wieberholte sich's, wie es zum ersten sich begeben; noch breimal wechselten bie Bethörten Lästerworte, und breimal mahnte bes Donners Stimme; breimal erschütterte ber Erde Zucken bas alte Haus, und immer brohender wichen die Pfeiler aus bem Sockel, immer weiter klafften die Riffe in den Gewölben; immer heftiger pochten und fturmten die von unten: aber immer von neuem begann das Jauchzen und das Wiehern, und enger stets und enger webten sich die Kreise, und schneller liefen die

Feuerräder; zögernden Schrittes und ermattet aber ging die Zeit ben Rest ihrer Bahn.

Enblich war bie Stunde ber Entscheibung herangetommen, und jum lettenmal war bes Donners mahnenber Ruf ergangen, und die Mitternachtoftunde begann anzuschlagen. Da hob fich ein Schallen und ein Rufen und ein Jubiliren braufenber als je zuvor. Und als mit bem ersten Schlage bie Bosaunen burch bas wilbe Betone schmetterten, ba ftanben bie geschwungenen Reigen, und Manner und Frauen neigten fich gegeneinander und umarmten fich und füßten fich einander, und wunschten fich Glud zur neuen Beit. Denn fie hatten im Grimme bes Allmächtigen fich beraufcht, und faben nicht, und gewahrten nicht, bag es bas Weltjahr fei, bas abgelaufen, und wie bie Beiger ber Jahre und ber Jahrhunberte und ber Jahrtaufende alle gleichmäßig auf Mitternacht beuteten. Bon ben fieben Lam= pen war nur noch eine brennend geblieben, und die flammte nicht und loberte nicht, fie ftanb blaulich in fterbenber Gluth. Bon ben fleben Feuerzungen ward nur eine noch angeglüht, fie leuch= tete nicht und warmte nicht, verschwebend ftand fie, nur noch eine Lichtspur, im tiefen Grunde. Bon ben fleben Gewanneten ftand nur noch einer aufrecht, aber bie Ruftung war von Roft gerfreffen und ichien ichlotternb um ein Anochengerippe gu hangen.

Und als ber zwölfte Schlag nun angeschlagen, erlosch bie siebente Lampe, die siebente Feuerzunge verglühte, ber siebente Wappenträger brach praffelnd in sich selbst zusammen; alle Fackeln waren wie mit einem hellen Lichtschrei auf einmal bis zum Grunde aufgebrannt, und die schwärzeste Nacht, eine Nacht ohne Licht, erfüllte die weite Halle.

Noch hatte ber Schlag nicht ausgetont, ba erhob fich in Mitte ber Dunkelheit ein grauenvolles Zischen und ein Brausen und ein Rauschen wie von vielfacher Meeresbrandung, und auf=richtete fich in Mitte bie Windesbraut und flieg wirbelnd und

fich brebend gleich einer Baffertrombe und Blige auszudend in bie Finfternig zur bobe auf, und bie gange Bufte mit allen ihren Ungeheuern ichien aus ihr zu beulen wie aus einem Schlund. Und als fie die Decke des Saufes erreicht, da hoben fich die Bewölbe wie Schaumblasen und berfteten bann reißend auseinanber, und die Banbe wichen, und die Steine wurden balb wie leere Spreue verweht. Wie aber also ber Reuerwirbel fortheulend und fich um fich felber brebend bober und hober jur bunteln Better= wolke flieg, die ben gangen himmel überzogen, wurde die taumelnbe Menge in bie Binbung ber Spirale hineingeriffen und freifte mit ihr heulend hinauf zur Bobe. Unten an ber Erbe aber wurden die Brunnen ber Tiefe von ber Grimmen angefogen. und fle ergoffen ihren Inhalt über bie weite Oberflache, und wo bas haus gestanden, batte fich balb eine grundlofe See er= goffen. Und als die fteigenbe nun bas Nachtgewölf erreicht, ba war fie wie ein Meerbrache anzusehen, ber schwimmend mit feinem Geringel auf ben Baffern rubte, und in ben Ringen bie noch immer zornestruntene Menge faffend, ben Leib gerabe aufgerichtet jur Bobe redte, und aus offenem Rachen Feuer fprühenb, bas Bewolte und ben, ber über ibm herrichte, anblies und anhauchte. Auf dem Saupte des Drachen aber fag ber, fo qulett gerufen: "Ich bin, ber ba ift!"

Schrecken ergriff ben Schauenden ob solchen Andlick, und bas Entsetzen sträubte sein Haar und trostlos suchte sein Ange allumber nach Rettung, und die Rettung wollte nicht erscheinen. Und als er lange zagend geharrt, und der Drache immer frecher mit Feuer den himmel angehaucht, da öffnete sich endlich die dunkle Wolke, Lichtschimmer brach aus ihr hervor, und eine geslügelte jugendliche Gestalt in den Lichtschimmer wie in ein Gewand gekleibet, schwedte wie aus unendlicher Ferne nieder. Dreismal schwang er das Flammenschwert gegen des Drachen Haupt, der zischen Feuerwirdel würgte, beim britten Schwange sas tief

im Haupte bie Wunde, bağ bas Ungethum, Gift und Geifer speiend, sich in sich zusammenbuckte, und ben eingezogenen Hals in ben Ringen bes Leibes verbergend, zu einem Knäuel ohne Anfang und ohne Ende wurde.

Da schwebte ber Sieger an die wimmelnde Menge, die in dem Geringel sich regte und bewegte, heran und rief: "Ihr, die ihr im Jorne des Allmächtigen euch betrunken, wacht auf, macht auf, nur drei Augenblicke sind euch noch vergönnt!"

Da erwieberten bie Bethörten: "Bir wollen nicht erwachen, wir wollen nicht nüchtern fein, wir wollen rasen mit bieser un= serer Braut, ber wir auf immer uns angetraut!"

Dreimal wieberholte die Gestalt den warnenden Ruf, dreis mal erfolgte die gleiche Erwiederung. Enger und enger brängten die Verlorenen sich an den Führer, spielend mit seinen Goldsschuppen, und in ihrem hellen Glanze sich mit Wohlgefallen spiegelnd. Da trat die Gestalt trauernd und weinend ins Gewölste zurück, und als die letzte Lichtspur hinter ihr erloschen, da zog der Drache seine Ringe trampshaft in sich zusammen und versant mit seiner Beute in den Abgrund.

Die Wellen der Gewäffer aber schlugen über ben Sinkenden gusammen.

### Aus Vetter Michels Leben.

Wahrheit und Dichtung.

(**E**06, 1828.)

Da ich, Endesunterfertigter Doctor Simplicissimus, mich unlängst gegen die hochverehrliche Redaction ber Cos anheischig gemacht, fur bieg fehr beliebte und vielgefesene Blatt bas Kach ber Biographie zur Bearbeitung auf mich zu nehmen, fo habe ich in beiliegenben schwachen Beilen, einen zweiten Berfuch machen wollen, mich ber übernommenen Berbindlichkeit einigermagen zu entlebigen, um nicht ben fehr ansehnlichen, mir verabreichten Chrenfolb in Gunben zu verzehren. 3ch barf wohl, ohne Ruhm zu melben, fagen, bag mein erfter Berfuch: "Bur Biographie eines Jegigen und feines besten Freundes", in biefen Blattern fehr gut ausgefallen, und, weil bas Talent jum Portraitiren unverkennbar baraus fpricht, mir viele Bestellungen augezogen. Wenn in folden Källen die Welt allerlei bin und ber meint und redet, bann thut man am besten, fich an bas Urtheil berjenigen zu halten, beren Conterfei man bargeftellt, und die am ersten wiffen muffen, wo's fehlt ober überschießt. Bon biefer Seite nun finbet Enbesunterzogener fich fehr gebedt; benn er befitt ein febr anabiges Sanbichreiben, bas bie beiben herren ihm haben gutommen laffen. Es ift allgu ichmeichelhaft, als bag er ohne einige Berlegenheit faur Mittheilung fich ent= ichließen konnte, boch glaubt er bem Zalente, so bem eigenen wie dem nacheifernden, schuldig zu sein, zur Anfeuerung und Aufmunterung, den Mitgenuß der Welt nicht vorzuenthalten. Die Zuschrift lautet aber also:

#### Berehrtefter Berr Doctor!

Richt ohne die innigste Rührung haben wir durch die öffent= lichen Blatter Runbe von ber Schilberung erlangt, bie Sie von uns und unserem zwar geringfügigen aber gemeinnütigen Ctabliffement auf bem sogenannten Lugenfelbe mit fo viel Beift, Sach= fenntnig und Bahrheitsliebe haben machen wollen. Wir find erstaunt über die Genaufgfeit und die Richtigfeit bes Details. ba wir gang gewiß wiffen, daß Sie nie unsere Anstalt besucht haben, auch wie wir aus eigenen Spuren abnehmen, auf ben Betrieb bes Geschäfts fich nicht sonberlich versteben; nur ein ausgezeichnetes Talent fann in folden Fällen ben Dangel von Sachtenntniß erfeten, und aus ber Fulle feiner Anschauungen bas Reblende ergangen. Was uns am meiften gefreut, ift, bag wir enblich einen Biebermann gefunden, ber bas Patriotifche unserer Bemühungen anerkennt, und fie gegen bie Unfeinbungen ber Ropfhanger und Reiber in Schutz genommen. Ach, es thut gar zu web, in ben ebelften und uneigennütigften Beftrebungen fich fo hartnadig verkannt zu wiffen , und wenn man fein gan= ges warmes Berg gum Wohle bes Gangen hingibt, es mit talten Banben betaftet und abgewiesen zu feben! Rehmen Sie baber, ebler Mann, unfern gefühlteften Dant fur 3hr menichenfreund= liches Bemüben bin, und halten Sie fich von unserer unabläffigen Dankbarkeit verfichert.

#### Unterzeichnet

v. Shelmufety. herr Bruber Graf.

Radfchrift. Wir benüten bie Gelegenheit, Ihnen, Berehrtefter, beiliegend bie Breiscourante ber verfchiebenen Ar-

tifel, die wir in unserer Anstalt theils erzielen, theils fabriciren, in einer ausehnlichen Partie von Abbruden beigufügen, bamit Sie bieselben gefälligft in Ihrer Gegend verbreiten konnen. Benn Sie, verehrter herr und Freund, fich entschließen wollten, felber ein Commiffionebureau in diefen Berfchleifartiteln gu etabliren, bann wurden wir Ihnen gern breiundbreißig Procente von allem Abgesetten bewilligen, wie wir mit vielen gelehrten und achtungswerthen herren, beren Ramen wir Ihnen leicht nennen konnten, ichon in abnlichen Connexionen fteben. Um Ihnen eine Probe zu geben, und zugleich um einen ichwachen Beweis unferer Dantbarkeit abzulegen, fenben wir Ihnen in beifolgendem fleinen Fagden eine Auswahl unserer feinften Confituren, die Sie, ebler Mann, in Freude und Befundheit vergehren mogen. Sollten Sie übrigens in unfere Borfclage ein= geben, fo feben wir Ihren geneigten Auftragen entgegen, und wir konnten Ihnen, wenn es sonft annehmlich ware, in biefem Falle leicht bei unserer allergnäbigften Regierung ben Titel eines Commercienrathes auswirken. - -

Man urtheile nun, ob ein unscheinbarer, vielverkannter Doctor, ber, wenn er in vornehmer Leute Zimmer eintritt, jedesmal den hut außen vor der Thüre aufstellt, nicht Ursache hat, sich durch den uneigennüßigen Beifall so hochangesehener Männer, die so zu sagen eine europäische Reputation haben, geschmeichelt zu sinden, und darin eine reichliche Entschädigung für mannigsache Zurücksehung zu suchen. Was die Nachschrift betrifft, so mußich gestehen, daß sie mir einiges Kopfbrechen verursacht hat. Ich habe niemal die Handelschaft gelernt, kann kein Geld zählen, rechne so schlecht, daß niemal eine Probe zutressen will, habe darum auch die doppelte Buchhaltung nie begreifen können, bin auch zu zerstreut, um in einem Laden sämmtliche ausgelegte Artikel immer im Auge zu behalten. Ich habe also den ehren-

vollen Antrag ablehnen muffen, und die übersendeten Preisscourante an die Redactionen der gelesensten Journale der Umzgegend abgegeben, in deren Fach die Sache mehr einschlägt. Was das Fäßchen mit den Consituren betrifft, so habe ich mich leider an seinem Inhalte auch nicht laben können. Als ich nämlich in meiner frühesten Jugend einmal, nach holländischer Sitte, um einen Blaffert an einem solchen Leckerbissen nur eben geleckt, weil ihn der beneibete Inhaber auss schnellste zurückgezogen, habe ich so erschreckliches Bauchgrimmen davon bekommen, daß mir seither alle dergleichen Kostbarkeiten gänzlich verleibet sind. Ich habe daher das Fäßchen dem philomatischen Verein gesendet, wo es wohl Liebhaber sinden wird, die besser in den Eingeweiden beschlagen sind als ich Armer.

Bie nun gefagt, hat jenes Schreiben mir Luft und froblichen Duth gemacht, mich weiter im biographischen Zelbe zu versuchen, um mir noch mehr folche Ehrenbriefe zuzuziehen. Darum habe ich mich überall nach Gegenständen umgefeben, die ich vor mich ftellen, und beren Lebenslauf ich mit möglichstem Aleiße abconterfeien konnte. Anfangs bin ich auf ben besperaten Bebanten gerathen, bich, verehrungewürdigftes Publifum bobern und niebern Stanbes, auf bie Staffelei zu bringen; aber ich habe den Einfall bald als gar zu verwegen aufgegeben. Ein verehrungswürdigstes Bublifum bat befanntlich manchmal fleine Sommersproffen, wie es bie hite ber Jahreszeit bei einer weißen Saut mit fich zu bringen pflegt; bisweilen fist wohl gar ein fleines Muttermal am unrechten Orte, ober ber Mund hat fich etwas aus bem rechten Schnitt verzogen; thut man nun feine Soulbigfeit und bringt alles, wie man ber Babrheit verbind= lich ift, zu Leinwand ober Bapier, bann entsteht ein so grausam= licher Spektalel, bag Ginem bie Sand versagt und bie Bebanken im Ropfe ichwinden, und ift man einmal ins Bittern bineingerathen, bann gibt's immer folechte Arbeit. 3ch habe baber,

um biefem Uebelstande auszubeugen, biegmal ben weltbekannten Better Dichel mir jum Gegenftand erwählt. Du tennft ibn, verehrungswürdiges Bublifum, und er tennt bich; ihr feid, wie ich weiß, Dugbruber, feib miteinander in die Schule gegangen, und habt euch immer lieb gehabt. 3ch tenne ihn auch, und er tennt mich, und er war unlängst recht guter Freund zu mir, und bat etwas auf mich gehalten: seither haben awar bose Zwischenträger fich in unsere Kreundschaft bineingelegt, und er hat fich zubem so curiose Grillen in den Ropf gesett, daß ich mich auch nicht wohl mit ihm vertragen konnte. Da habe ich mich benn zurückgezogen, und er hat fich zurückgezogen, und fo ift ein leerer Raum zwischen uns entftanben, daß man mehr als eine Stadt hineinbauen konnte. Aber ich bleibe ihm boch im Bergen gewogen, und er hat auch noch einen kleinen Stich auf mich; benn er ist immer eine ehrliche Haut, wenn er fich auch noch fo febr verschlampampt, und man kann ibm unmöglich falsch werben, wenn er Einen burch feine vielen bummen Streiche auch fo in ben Sarnifch jagt, bag man aus ber Saut fahren möchte. Darum, und weil er überhaupt ein so guter Rerl ift, und ich gar wohl weiß, daß er's nicht übel nimmt, wenn ich auch an seinem Bilbe einen Sau zu viel ober zu wenig thue, barum will ich mich in Gottes Ramen an ihn machen, und feine allerliebfte Frate, fo gut ich fann, berauszuboffeln fuchen.

Der Better Michel, von bem wir reben, ift schon lange vorhanden gewesen. Es geht ein dunkles Gerücht, er habe zur Zeit, als unser herr in Jerusalem gekreuzigt worden, schon unter ber römischen Cohorte gedient, die damals im Geschäfte gewesen, und im Würfelspiele den Rock gewonnen, den er wirklich seither noch ausbewahrt. Die Cohorte soll bekanntlich aus Dessen bestanden haben, die seither und darum den Ramen der blinden davon getragen. Ich meinerseits glaube dergleichen alte Märlein nicht: ob er sonst immer gleich nebenan läuft,

und bas Leiterchen trägt, wenn irgendwo ein Sundchen gebentt wird, fo war bie Sache boch zu ernfthaft, und er hatte es nicht über's Berg gebracht, dießmal mit hand anzulegen, auch bat er, wie man ja weiß, ben beiligen Rock auf ehrlichem Wege an fich gebracht. Es geht noch viel Erzählens von ihm aus ber bamaligen Beit und fruher und fpater unter bem Bolfe um, und ift auch Bieles von ihm in Buchern aufgeschrieben: mas ber Grugmann ba für ein ftattlicher Rerl gewesen, einen Ropf höher als alle andern rund umber, fo bag John Bull, ber fich jest fo breit macht, nur wie ein fleiner Rnirps neben ihm ge= ftanden, auch wie er überall, wo er gewefen, bas große Wort und bas Regiment geführt. Er bat bamals auch einen anbern Namen gehabt, und ich hatte es keinem rathen wollen, ihn mit bem jetigen, fo zu fagen fpottifchen, zu begrußen, ben er erft fpater auf einer Berfteigerung alter Dobelftude an fich gebracht, unb mit dem er fich fogleich auf Ort und Stelle angeputt. fangs hat er nur im Walbe wohnen wollen; dann ift er auf bie Berge binaufgezogen, bat mit aller Belt Banbel angefangen, große Reisen bis nach Affen und Afrita gemacht, und unterwege Alles, was er gefunden, und mit feinem langen Schwert erreichen fonnen, eingestectt, und Lander und Ronigreiche bagu, und ift also ein großer Grundbefiger und Potentat geworden. Er hat viel gebaut und gehantirt in ber Welt herum, ift ein guter Chriftenmenich gewesen, bat mancherlei Streitigkeiten gehabt, aus benen er fich immer gut herausgezogen, und wenn er mit Sang und Rlang ein luftig Leben geführt, und am Enbe einmal felig gestorben, ift er gleich wieder auf ben Beinen ge= wefen, und hat wieber von vorne angefangen. Ich tann bas aber nicht so weitläufig ergählen, es wurde gar zu umftanblich werben, und ich wurde ihm all fein Navier verschreiben, bas er jest fo nothig braucht. Denn ber Auffat mußte turggefaßt, jebes zweite Blatt ber Gos bis zum Jahr Chrifti 2000 erfüllen,

und dann wurde ich boch immer wenigstens zwanzig Lebensfahre in einen Jahrgang zusammendrängen muffen, und wo wollte eine Hochverehrliche Redaction das Honorar hernehmen, besonders wenn ich, wie leider der Fall bei meinen betrübten Umständen ist, auf Pränumeration bestehen mußte. Ich übergehe also nothgedrungen die schönen, die goldenen Tage der frohen Jugendzeit, und will, da ich mich einzig auf die gebrechlichen seines hinsinkenden Lebens beschränken muß, nur noch ehe ich meinen Bericht aus selbsteigener Erfahrung beginne, zuvor nach hörensfagen berichten, was ich über den Ursprung und die betrübte Beranlassung bieser Gebrechlichkeit erfahren.

Mein achtzigfähriger Großvater hat mir vor langen Jahren ergablt, ihm habe in früher Jugend fein bamals ebenfalls achtzig= jähriger Grofvater ergahlt, wie ihm alte Leute gesagt, Religions= bifpute feien ber erfte Anlag gewesen, bag ber Menfch in bas Unglud bineingefommen. Er habe in ben letten Beiten bei ftart zugenommener Corpulenz, die man ber guten Roft und ber gunehmenden Reigung gum fitenben Leben gugefdrieben, einige leichte Anfälle von Podagra verfpurt, die man aber feines ftarten Temperamentes wegen gar nicht weiter geachtet. Doch habe fich bald eine ziemlich merkliche Abnahme feines Gebachtniffes verfpuren laffen, die fich hauptfächlich barin geaußert, bag er gange Capitel feines Ratechismus, ben er in ber Jugend gar icon berfagen gefonnt, rein vergeffen. Dem Beichtvater, ber fein Seelengerathe mit Aufmertfamteit beforgt, habe nicht entgeben fonnen, daß es bamit nicht richtig fet, und er habe von Beit ju Beit Graminatorien mit ihm abgehalten, und ba babe ber Mensch gesucht und gefucht, und fich bin und ber besonnen, habe aber eben nicht gefunden, und fei überhaupt folecht be= ftanben. Das habe ben Pater gefrantt, und er fei ihm mit ftarten Borwurfen zu Leibe gegangen, habe feurige Rohlen auf fein haupt gesammelt, und mit Gewiffensbiffen ihm also auge-

fest, bag bie germarterte arme Seele nicht wo aus noch wo ein gewußt, und rechte Reue verfpurt. Das habe aber ber Teufel nicht leiden wollen, und einstmals, als ber Bater ibm wieber einmal recht zugesett, habe es bem armen Gunber im Balfe gegurrt, und aus bem Bauche habe eine Stimme mit bem Beicht= vater zu bisvutiren angefangen. Der habe fich anfange entsett, und allerlei Erorcismen vorgenommen; ba aber nichts verschlagen wollen, habe er fich frisch ans Disputiren gegeben, und mit Schriftterten tapfer auf ben bofen Reind und Bauchredner losgehauen. Der arme Michel habe bazu wie ein Befeffener fich geberbet, bie Augen verbreht, die Haare hatten fich ihm ge= ftraubt und Budungen und Rrampfe feien ihm am gangen Leibe auf und abgelaufen. Run sei in ben Jahren ber Ingwer follecht gerathen, mit bem ber Patient fein Effen zu beftreuen fich an= gewöhnt, und heftiges Sobbrennen fei die Folge ber Entbehrung gewesen. Auch bas Rlebebier fei von Jahr zu Jahre, nach bem noch schriftlich vorhandenen Zeugnig ber Beschauer, schlechter geworben, und alfo bie Erquidung bei ber ftarten Anstrengung ganglich abgegangen. Der Pater, ein eifriger Gottesgelehrter, aber ein ichlechter Diatetiter, habe auf bas alles gar teine Rudficht genommen, und immer mit bem Beschwören fortgefahren; ber bofe Reind, auch feinerseits mehr und mehr fich erhitend, fei immer giftiger geworden: wie aber ber Spektakel Lag vor Zag ohne Unterlag losgegangen, und bem armen Patienten ber talte Schweiß immerfort por ber Stirne gestanden, babe bie mighanbelte Ratur enblich nachgeben muffen, und ein Schlagfluß babe ben Ungludlichen gerührt.

Darauf also, fuhr mein Großvater fort, hat sich ein ganz absonderlicher Zustand verspüren lassen. Die linke vom Schlage getrossene und blau angelaufene Seite ist, was man so sagt, protestantisch geworden, das heißt: sie hat fortan zu allem Rein gesprochen, immer mit dem Ropfe geschüttelt, und zu jedem Ding

ein Fragezeichen in die Luft gemacht; die andere Seite aber ist so zu sagen katholisch geblieben, hat zu allem Ja gewinkt, hat sich aber gleich sehr lendenlahm bewiesen, also zwar, daß, wenn der Getroffene auf dem linken Fuße bei absonderlichen Beranslassungen und Aspecten recht lustig den Beitstanz getanzt, das rechte Hinkbein immer ganz verdrießlich und mürrisch nachgeschleppt, und beim Clavierspielen der Baß der andern Stimme immer in curiosen Burzelbäumen vorgelaufen.

Das gange Geficht bes Unglücklichen bat fich ebenfalls verwandelt, und gleichsam in zwei Befichter fich zerfest; also zwar, bağ man ihn öftere mit bem einen hat weinen, und zugleich mit bem andern lachen feben. Die Bunge bat fich gefpalten, gleich wie es bei ben Schlangen üblich ift, und wie ibm nun burch biefen Raturfehler die Doppelzunge auf der Flote wie bei ber Trompete ein Leichtes geworben, fo bat er auch fogleich aus zweien Maulern zu reben angefangen, und eins hat bem anbern immer bas Concept corrigirt, und oft, wenn bas Laftermaul geflucht, hat bas andere inbrunftig gebetet. Auch mit Augen und Ohren und mit allem andern ift es eben so geworben. Bas bem einen Nafenflügel ein Wohlgeruch gewesen, hat ben andern an= gewidert; was dem rechten Ohr wie eine liebliche Dufit eingegangen, war bem linten wie Ragengeheul, und bie Augen haben vollends gar nichts übereingesehen. Es ift auch fo burch ben gangen Cabaver burchgegangen; überall ift ber Zwiesvalt ein= geriffen, und ber gange Mensch eben ein boppelter Abler geworden, wenn man heralbisch reben barf.

Anfangs hat die schnelle Verwandlung den Aermsten sehr betäubt, und er hat lange ganz wie irre um sich gesehen; als er aber nach und nach ein wenig zu sich gekommen, hat er die geringe Habschaft seiner Gedanken wieder zu sammeln sich be= müht, um mit Ehren unter seines Gleichen zu bestehen. Aber das war schlechterbings nicht auszuführen, und das Bolk war

ihm rebellisch geworben, und wollte seine Legitimität nicht mehr anerkennen. Sie hatten zweierlei Farben aufgestedt, jeber haufen folgte einer anbern Fahne, und es hub fich ein Streiten und ein Habern und ein Disputiren von ber rechten zur linken Seite her- über, baß ihm selber hören und Sehen verging, und je mehr er zu stillen und zu beschwichtigen sich bemühte, um so größer wurde der Lärm.

Beil alles Bureben gar nichts verschlug, riethen ihm feine Freunde eine Scheidung von Tifch und Bett gwifchen ben feinb= lichen Brubern nachzusuchen. Das ichien ihm einzuleuchten, und er trug bie Sache feinen rebellischen Unterthanen vor: bie Birn= kammern und die herzkammern, die Augen und Ohren und Nasenlöcher und bie Lungenflügel follten aufrichtig und getreulich getheilt werden, fo wie alles, mas icon bie Natur gefchieben; über bie Birbelbrufe und die Schilbbrufe, fo wie über Leber und Mila und alles Unpaarige follte bas Loos geworfen werben, ober gerade und ungerade enticheiben. Das ließen bie Tumultuanten fich auch wohl gefallen, und es ging alles ziemlich gut, bis es gum Loosgieben fam; ba wurden fie wieder miteinander uneins. Giner beschulbigte ben Anbern bes Betrugs und falfcher Burfel, und es erhob fich wieder ein neuer Spektakel größer als zuvor, und von fpitigen Rebensarten fam es balb ju Scheltworten, und geschwind genug zu Schlägen.

Better Michel war nun ganz besperat, er warf sich an die Erde und rief: "So macht denn, was ihr wollt, ihr gottvergessenen Rangen!" Die aber riefen: "Recht so, wir wollen nicht mehr uns von dem Wütherich thrannistren lassen, wir müssen auseinander, er soll in zwei Stücke zerrissen werden!" Also wurde commandirt da und bort: "Rechts, Links in Hausen gesetzt, Marsch auseinander!" Und es geschah also, und es that einen surchtbaren Riß, der Gepeinigte ächzte laut, aber seine Sehnen hielten zu gut: wie sie auch zerren und reißen mochten,

ber boppelte Abler blieb zusammen, obgleich die Gebeine bes Gemarterten aus allen Gelenken wichen. Da also aus der Itio in partes nichts wurde, und sie nicht auseinander konnten, ergrimmten sie gegeneinander, und der eine Abler bekam den ansbern zu packen, und sie biffen sich für das erstemal gut ab. Aber der rechte wurde diesmal über den linken herr, weil der gerade in der Mauße sich befand, an Beklemmungen litt, und mit seiner Streitbarkeit nicht recht zu Stande. kommen mochte.

Mithin mußten fie fich, fie mochten wollen ober nicht, gu einem Interim verftehen: Alles follte bleiben, wie es ftand und lag; was fie agen und tranten, follte ein Magen fcluden, und es nun beiben ju Gute tommen. Der eine Sals fammt anfigendem Ropf wurde'nur nach dem Aufgang instradirt, ber andere aber follte gegen ben Untergang hinschauen. Das war gut, unb bauerte wie alles bei phlegmatischen Temperamenten eine Beile. und Better Dichel betam Beit, ein wenig ju verschnaufen. Aber auf immer hielt's boch nicht vor. Der linke hatte hunger wie ein Beier. Che ber eine feine Ration nur angesehen, batte jener bie feine fcon verschluckt, und wollte nun immer mit bem an= bern effen, was biefer nicht leiben mochte. Richt genug! Der Freffer hatte allerlei beschwerliche Gelufte, rupfte bem andern immer bie Febern aus, und fog bas Blut, bas in ben Seelen ber frifchen Riele enthalten war, und fo hatte er ihm balb ben gangen hals nadt gelegt. Auch bie Rachtrube mar bem Stillen nicht gegonnt. Er mochte gern und lange in den Tag hinein ichlafen; hatte er nun ben Ropf unter feinen Rlugel gesteckt, um einiger Rube zu genießen, und jog eben behaglich feinen Fuß an fich, bann bob ber Schlaflofe, ihm gum Schabernad, auch ben seinigen, und fie fturzten nun miteinander vom Aft herunter. Das feste übles Blut, und von Tag ju Tag übleres; fie konnten fich nicht mehr riechen julest, und redten fich beinabe bie Balfe aus, um fich nur nicht anzusehen. Enblich an einem Morgen, als unfer Freund bessen am wenigsten sich versah, ging's los: wie zwei Drachen stürzten sie aufeinander, und bissen sich und trallten sich und bliesen Feuer gegeneinander. Und ihr Lossschnellen war das Signal für die bosen Geister, die in allen Winkeln lauernd saßen, auch sie packen sich untereinander, und nun ging erst die rechte lamentable Geschichte an.

3ch tann's nicht beschreiben, und fann's mit Worten nicht ausbruden, was ber Arme nun gelitten; Berg und Augen wollen mir übergeben, wenn ich nur baran gebente, ob ich gleich nicht felber als Augenzeuge zugesehen. Er hat mir felbft erzählt, es fei ihm gewesen, als wenn eine Mine tief in seinem Innern losgegangen, und bie babei jugegen waren, haben auch ausgesagt, wie ein machtiger Thurm set er erft in bie Bobe geboben worben, und bann langfam int fich eingebrochen. Wie ein Epileptischer hat er an ber Erbe fich gewälzt, immer in fich hineingewüthet, fich felbft gerfleischt und eine Sand bat bie an= bere wund gerungen. Biele Jahre hat biefer verzweifelte Buftand gebauert, bie Borübergegangenen haben fich gesegnet, und manche find von bem blogen Unblick in gleich schweres Leib verfallen. Micht wenig ift an ihm mit beruhigenden und heroi= fchen Mitteln gequadfalbert worben, alles ohne Erfolg; enblich baben fie ihm zwei frembe Merzte augeführt. Der eine ift ein Sowebe, ber andere ein Frangos gewesen; jener hat fich ihm lints, biefer rechts gefett, und fie haben um die Wette ihn mit großen Worten und Bersprechungen erfrischt; fie waren aber beibe Schelme, jeboch ber eine ein größerer als ber andere. Bas ber verbammte Jube Shylod in Benedig an bem wadern Antonio verüben wollen, bas haben fie wirklich an ihm verübt; unter bem Bormande dirurgifder Sulfe, bie fie brachten, haben fie ibm feine beften Stude Bleifch vom Leibe gefchnitten, und fie fich felber einverleibt. Das Uebel hat, wie natürlich, immer augenommen, und wie es recht auf bem bochften Bunfte geftanben,

haben sie noch ihre Rechnung für ärztliche Bebienung eingereicht, und ba ber Unglückselige bas viele Gelb nicht erschwingen könenen, haben sie ihn ausgeplündert, und ihn nun in seinem Unglücke liegen laffen.

Das hat jum Erbarmen aller Menschen breißig Jahre fo gebauert, nicht mehr grau bat er zulett fagen konnen. Enblich baben por Mattigfeit und Erschöpfung bie bofen Geifter fich zur Rube geben muffen, und ber Battent ift eingeschlafen. Darauf bat fich nun ein consilium medicum über ihn, ich glaube an Münfter in Westphalen, jusammengethan; bas waren nicht folche Charlatane, fonbern orbentliche, grabuirte Leute, bie ihre Banbecten sammt Bubehör gar wohl verstanden. Die wollten fich nun nicht bie Dufe verbriegen laffen, und haben ein Bergeichniß ber sammtlichen ftreitenben Mannschaft auf beiben Seiten mit ihren Karben und Kabnen abgefaßt, und bann ein Inventarium von fammtlichen Baulichkeiten im Better Dichel auf= gesett; haben dann alles forgfältig numerirt und beutlich beaiffert, und nun jeben in feine Rummer einlogirt, mit ber Beifung fich fortan ftill zu halten, und mit feinem Banbnachbar weiter teinen Streit anzufangen, wibrigenfalls werbe bie Grecution aleich zur Stelle fein. Damit fortan kein Rank ent= fteben konnte, murben alle Dobbelftude, Utenfilien, ja felbft bie Spielfachen boppelt angeschafft; jebem ber beiben Abler wurde fein eigenes Rapfchen jum Gffen und Erinten bingeftellt, und auf alle Kalle jebem eine eigene Rebelkappe, wie man ben Ebel= falten zu thun pflegt, aufgesett. Die Sache fügte fich ziemlich gut: Better Dichel war balb wieber ju fich gefommen, und erbolte fich fichtlich, und bankte aufs verbindlichfte feinen Rettern. Die machten ihm nun auch zulett noch, ba feine alten Gewanber ohnehin gerriffen und gerschliffen waren, ein gang absonderliches Coftum, bamit fich's gleich außen ihm ansehen laffe, wie's innerlich-beschaffen sei, und boch bas Rehlerhafte im Buchs fich auf

eine geschickte Beise bede. Da bas linte Bein fich ftark verturat und babei fehr abgemagert, ftedten fie es in eine weite Bluber= hofe und Widelftrumpfe, und legten ihm einen Schnabelichub von hoben Abfagen, wie die alten Cothurne maren, die bei ben Briechen auf ben Brettern herumspagierten, an bie Suge. Den Embonpoint bes rechten aber wußten fie recht gefchidt in enge Beinkleiber einzuzwängen, und auch ben Sug bemubten fie fich gut auf dinefische Beise zu betleiben. Darüber marfen fie bann ein faltenreiches Oberkleid, wie bei ben Schweizer Rathebienern halb aus schwarzem, halb aus weißem Tuch geschneibert, alfo zwar, bag bie Nath genau über die Demarcations-Linie ber beiben Potentaten vorn und hinten herunterlief. Um auch etwas für ben Luxus und ben But ju thun, befestigten fie ihm an ber halebinbe von schwarzem gesteiften Beuge, hinten mit einer Schnalle von Meffing zugeschnallt, zur rechten ein halbes ichwarzfarbiges weißgefaumtes Baffchen, wie ber tatholifche Rlerus gu tragen pflegt; linte aber eine halbe faltichte, gefteifte Saletraufe, bie bie linke Flanke recht gut bectte, und Ropf und Berg bes Beputten aufe iconfte auseinander hielt. Auf ben Ropf fetten fie ihm ein Ding, halb but und balb Baret, und fo entließen fie ihn im Frieden, nachdem er seinen Rettern nochmal die verbindlichfte Danksagung bargebracht.

Dr. Simplicissimus.

# Krieg oder frieden?

## An die Kriegspartei in Frankreich.

(1831. Bisher ungebrudt.)

Seit bie Tage bes Julius vorübergegangen, und Frankreich neuerbings unter ben Baffen fteht, ift jum öftern von ba ein wüthendes Kriegsgeschrei nach Teutschland hinübergetont; als Defterreich in ben Angelegenheiten ber Legationen eingeschritten, hat es fich neuerbings mit besonderer Beftigteit gezeigt, und es wird noch jum öftern wiederkehren, jedesmal wenn irgend gun= ftige Gelegenheit schicklichen Borwand zum Rriege bietet. Will fich irgend eine folche freudige Aussicht zeigen, aufs neue bie Welt mit Berberben, Brand und Blut und Mord zu füllen, bann bemächtigt fich jebesmal ein freudiger Taumel ber Rriegs= partei; bann ichließt fie fich immer aufe engfte an ihre Regierung um ihre Minifter ber, bie fie turg vorher noch aufs bitterfte angefeinbet und geschmäht; aller Born gegen bie verhaßte, er ift in den fröhlichen Jubel aufgegangen; bie Affociationen, gegen fie abgeschloffen, fie werben ihr freudig und vertrauensvoll gur Disposition gestellt; benn sie gewährt ihr, was sie langst so febnlich gewünscht, und was zur Bollführung ihrer Plane unumganglich nothig ift; worauf all ihr Sinnen und Trachten feit lange hingegangen, es erscheint ihr jest nabe gerudt: ber Segen bes Rrieges, er foll ihr nicht langer vorenthalten fein, ber verhafte Friede nicht langer mehr Europa bruden.

Furchtbarer, gottverhängter Wahnfinn, ber am Rande bes Abgrundes mit convulfiver grimmer Luft gebantenlos biefen Schwerttang beginnt! Entfetlicher Leichtfinn, ber nach fo furger Brift alle Erinnerung ber furchtbaren Gerichte, mit benen bie rachende Remefis ben Frevel heimgefucht, bis auf bie lette Spur verloren! Straflicher, titanischer Uebermuth, ber niebergefchlagen von ber Racherin, fich mit immer neuem Trope erhebt, und nimmer gebenten will ber Benerationen, bie auf fo vielen Schlachts felbern bas Schwert gefreffen. Richt mehr gebenkt biefer Frevelmuth ber Funfmalhunderttausenbe, benen jene brennenbe Mosto= witerstadt als Todesfackel auf dem Todeswege burch bie obe Schneewufte in hunger, Rummer, Ralte, Bloge bis jum Bufammenfinten in ganglicher Ericopfung bin geleuchtet, und beren Bebeine in flavischer Erbe begraben liegen. Richt mehr gebentt er bes andern Racheengels, ber jenen bann, die biefer Calamitat entronnen, fo wie benen bie erneute Buth gum Berberben auf= geboten, entgegentretenb, mit Seuchen fie gefchlagen, unb vor ihnen berichreitend von ben Schlachtfelbern von Leinzig burch Sach fen und Franken am Rheine hinab und bie Dofel bin= auf bis zum innersten Bergen Frankreichs einen andern Todes= pfab getreten, ju beffen beiben Seiten wieber hunberttaufenbe ben eifernen Schlaf nicht auszuschlafen vermögen. Richt gebentt er enblich bes britten Burgengels, ber wieder bort ber Enttommenen gewartet, und mit bem Flammenfcwerte bes Rrieges bis zur Loire fie hingetrieben, und zweimal bas vereinigte Europa wieder durch Leichenhaufen hindurch vor die Mauern ber Sauptstadt hingeleitet.

In jener vielgerühmten attischen Stadt hat fich ohnfern bem alten Altare Deucalions ein tiefer Schlund in ben Schoß ber Erbe hinabgezogen. Die Fluthen jeder Ueberschwem=mung hatten durch biesen Schlund in den Abgrund fich ver=laufen, so erzählte die alte Ueberlieferung, und fügte bei, die

Sumeniden, die fluchbelabenen Scheusale, Kinder der grauensvollen Racht, stiegen durch sein Geklüft aus dem Tartaros herauf, und durchschweisten von da aus die Erdo rings umber, bosen Athem ausschnarchend, nimmer gebändigt, schwer versöhnbar, gistansschüttend zum Fluche der Länder. Diese Geklüste Atticas sie sind jest geschlossen und versiegelt, aber der Abgrund hat sich, wie es scheint, einen neuen Schlund unter der Seine ausgewühlt, und würgt nun dort sein Berderben und seine Plasen aus; in ihm steigt jest die Greuelheerde der Erinnyen auf, und schweift allnächtlich in den unterirdischen Katakomben um, die Menschen, die über ihnen sich angesiedelt, verwirrend, und ihnen das Herz zerrüttend zu haber und giftiger Leidenschaft.

hat ber Gefang ber Unterirbifchen biefe friegerische Wuth entzündet, Teutschland weiß einen andern, fie wieder zu beschwichtigen; aber ebe es ihn anstimmt, versucht billig bie Bernunft, was fie über ben blinden Ungeftum vermöge. fiten aber bie Subrer im Rathe, und fuchen fich zu verftanbigen und zu bedeuten, und weil in ihren Sanden bie Rabien ber Macht und ber Ginficht zusammenlaufen, barum wird wie billig ibres Entscheibes geharrt, und wie ber Burf aus ihrer Sand gefallen, fo gestaltet fich bie Butunft. Aber anch bie Bolfer fteben wie zu offenem Rathe gesammelt, und wie die Gefahr bringender zu werben scheint, wird die Rebe lauter, die fie gegenseitig gufammen wechseln; mehrere und ernftere Worte fallen balb ba und bort, und emfiger trägt bie fallenben bie Breffe von einem zum andern bin. Denn ganz Europa in allen feinen Boltern und Reichen ift ein Ganges, eng verbunden, und brangt fich immer enger aneinanber, jebes einzelne Bolf und Reich fühlt und rührt fich immer lebenbiger in allen seinen Gliebern bis zum unterften berab, und wie alle gegenseitig folibarisch für einander haften, so wollen fie auch alle gegen= feitig fich geltenb machen. Jebem ift baber in biefem Rathichlage

und in bieser Schule wechselseitigen Unterrichts das Wort gegönnt, der es geziemend zu führen weiß, und so nimmt denn auch der hier Sprechende einmal wieder dieß sein Recht in Anspruch, das er früher, wie er glauben darf, weder mit Unehre noch ohne Erfolg geübt, und es gelte den Bersuch, ob ein gutes Wort zur rechten Zeit geredet vielleicht eine bleibende Stätte findet!

Er foricht querft nach bem triftigen, gureichenben Grunde bes Rriegsgeschreies, bas ihm aus Franfreich entgegenschallt, und tann teinen finden, ber fich ohne ichamroth zu werden, einen ehrenvollen vor ber Welt nennen burfte. Sat man Frankreich irgend ein wohl begründet Recht verlett, bat man burch un= befugte Ginmischungen in feine inneren Berhältniffe es versehrt ? Guropa, fern von bergleichen, bat fich im Gegentheile fogar feine zweite Revolution gefallen laffen, und teiner ber Rriegeluftigen bat von bieser Seite eine Rlage zu articuliren gewagt. hat man früher burch Digbrauch bes Sieges auch nur eine tobtliche Kran= tung ihm bereitet, die nur im Blute fich abwaschen laffen konnte? Rein! Europa, bas ihr in allen seinen Bolfern geplactt, geplagt, mighanbelt bis jum Alleraugerften, es bat, als ibm ber Sieg bie Gewalt und bie Macht gegeben, euch in integrum wieber= bergeftellt, und nachdem es nur, was von Ländern fein gehört, wieber gurudgenommen, find bie Boller, burch bie allgemeine Plunderung, die ihr an ihnen ausgeübt, verarmt, wieder heimgezogen, und baben euch reich und blübend zurückgelaffen. Ronnt ihr auch nur etwa verlette Chre jum Vorwande eines Friedensbruches nehmen? Und feht ihr euch vielleicht herausgeforbert, bezweifelte Bravour und Kriegsgeschick aufs neue auf blutigem Schlachtfelbe zu bewähren? Riemand hat beibes in Aweisel gezogen, felbst da nicht als ihr unterliegend im ernsten Rriegsspiel bas Ungludbloos gezogen; niemand ift geneigt, auch jest Zweifel baran zu hegen, fo wie auch tein Bolt rund um euch

her nöthig hat, feinerfeits abnifiche Beweise von Bravheit und Rriegsgeschick euch gegenüber neuerdings beizubringen.

Ungablige, bie eure politischen Grundfate getheilt, baben bamale, ale ihr eure Julirevolution gemacht, beifällig euch gugejubelt; Andere mogen lieber ihre Reigung ben maderen Dannern aus eurer Mitte guwenben, bie, umgeben von Ruinen, wahnfinnigem Toben und aufzuckenden Sollenflammen, un= erschrocken für bie ewige Bahrheit, bas Recht und bie Ordnung thmpfen; endlich Daffe gegen Daffe gefett, fo bat bas Ausland, obgleich ber nationelle Dunkel felten bas reciprocum gewährt, langft auf alten haß verzichtenb, willig alles Tüchtige, Lebenbige, Geschmeibigfügsame, bas im unverborbenen Rerne eures Bolles liegt, anerkannt, und fo bat gur Beit Riemand fich aufgelegt gefunden, die wahrhafte Chre eurer Ration iraend ju fcmalern, ober herabzuwurdigen, ober auch nur ihrem Schickfale die gebührende Theilnahme zu entziehen. Und was ift's benn, was euch mit rasender Buth zum Kriege und zum Berberben brangt, bag langeres Beharren in Rube euch unertrag= lich bantt? Stimmen, bie in eurer Mitte fich erhoben, baben euch langft ben Grund biefer Wuth ausgelegt, und ich wieber= bole nur, was fie, bas Riel ins Schwarze treffend, ausgesprochen: Gs find die Reminiscenzen aus ber Bergangenheit, bie alte Thorheit in eurer Mitte forgfam fich aufbewahrt, um bamit bie junge Thorbeit zu eiteln, phantaftischen, ausschweifenden, in bie Butunft weit ausgreifenben Soffnungen anzusteden. Es find bie Erinnerungen an die in Milch und Honig fliegenden Rhein= lande, die euch in rosenrothem Blange aufgeftiegen; bas Bebacht= nif jener Raubzuge, bie ihr querfelbein von einem Ende Europas gum anbern unternommen; bas füße Rachgefühl alten Uebermuths, in bem ihr bamals von Schlachtfelb zu Schlachtfelb, von Sauptftabt zu Sauptftabt eiltet, ungeschickt berechneten, fcblacht geleiteten Biberftand vor euch leicht nieberwerfend, mit hochmuthigem Trope fiber jedes auch noch so wohl begründete Recht herfahrend, jedes eble menschliche Gefühl unter die Füße tretend, jeden, auch den gerechtesten Anspruch mit Hohn abweisend, die häupter gebeugter Bölker unter den Huf eurer Rosse legend, rastlos wie das Verderben und die Seuche durch Zeiten und Länder schreitend, in jedem Frieden mit treuloser Politik immer neue Opfer umgarnend, und die Saat eines neuen Arieges säend, und war die dann zu neuem Blutvergießen aufgegangen, wieder mit schnöder Gewalt aufs neue niederschlagend, was noch aufrecht stehend sich erhalten, und also der geängstigten Welt nimmer einen Augenblick der Ruhe und Rast gestattend.

Es ift ber lodenbe Blang ber Schate, bie ihr in jener unerfattlichen, mit ber Befriedigung ftets machfenden Sabsucht ben Boltern abgepreßt. Es find bie Broconfulate, bie euer Führer über ihrem Raden euch errichtet, bie Dotationen, die er auf ihren Domanen euch gegrundet, Die Decorationen, mit benen er euch berausgeputt. Es find bie Reffourcen ihres Sanbels, bie er euch preisgegeben, die Waarenlager ihrer Raufleute, die er in feinem Continentalfpsteme euch zur Blunderung aufgethan, bie Caperbriefe, die er auf ihre Industrie euch ausgestellt, die Erlaubniffcheine, bie er jur Schmuggelei feinen Creaturen ausgefertigt. Rurg, es ift bas verhaßte Bewebe von Treulofigteit, Bewaltthatigfeit, Betrug, bas ihr bamale, erweiternb bas Bert, was euer Ludwig XIV. angefangen, und in perfiber Rudfichts= lofigkeit felbft bie Romer übertreffend, um Europa bergesponnen, und bas biefes burch gemeinschaftliche Anstrengung auf immer bann gerriffen hat. Dieg Gespinnst möchtet ihr wieber aufnupfen ba, wo ber Sieg es abgeriffen, und bamit aufs neue eine bethorte Generation umgarnen. Soomuth, Berrich= fucht, Sabfucht, bie brei Grundlafter ber menichlichen Ratur, fie, mit brei Worten bie Sache ausgesprochen, find es alfo, bie

euch zum Kriege treiben; fie find bie Furien, die, nachbem fie ben Frieden von euch und durch euch von eurem Bolke genommen, ench hinauspeitschen in Schlacht und blutiges Handgemenge, und im Dienste der rächenden Mören ein neues Gericht, furcht=barer als die früheren, über das gottverhaßte Geschlecht herab=rufen.

Ber nur im Triebe niebriger Leibenschaften handelt, und nur bem Calcul ber gröbften Intereffen fein Ohr erschließt, ber lagt nimmer mit Grunden ber Bernunft und Billigfeit fich bereben und bebeuten; nur wenn man ihm mit schlagenber Evi= beng beweift, bag jene Calcule ganglich grundlos und truglich find, bann tann man noch einigermaßen Ginfluß auf seine Ent= ichluffe zu gewinnen fich hoffnung machen. Diesen Beweis zu führen, und indem ich ihn der Ueberzeugung aller, denen noch einige Befinnung zurudgeblieben, nabe lege, ein beiltraftig fublend Baffer über jene friegerische, immer wiebertehrende Site herzugießen, bas ift bas Borhaben, in bem ich biefe warnenbe Rebe angefangen, und nicht gesonnen bei unnugem Sin = und Berfprechen mich aufzuhalten, fchreite ich gerabe aus jum Biele hin. Es hat aber, will mich bedünken, die Lage von Guropa, und vor Allem bie von Teutschland, jenen überwind= lichen Kriegesbrang in euch bervorgerufen; allzu einlabend liegt es vor euch in seiner scheinbaren Theilung und Apathie, und ihr mahnt, ihr burftet nur zugreifen, und bie golbenen Aepfel wurden euch vom taum berührten Baume in ben Schof nieber= fallen. In diesen Tagen noch hat Chateaubriand in jener Hei= nen Augschrift, in ber er fich felbftgefällig zwischen brillanten Antithefen und geiftreich aufzischenben Schwarmern auf bem Seile schwingt, und nachbem alle entgegengesetzen Antinomien fich gegenseitig burcheinander zerftort, allein ein hochragend haupt über ben Dampf des verzischten Feuerwerts erhebt - er hat bie Anfage euch gemacht, und ihr babt fie frendig aufgenommen:

"Deinrich V., euer König, und er, ber Gelobende, sein Ministerpräsident, und seit länger als sechs Monaten ware der Rhein
unwiderruflich euere Gränze!" Sträslicher Leichtsinn, unglaubliche Eitelseit, die, ohne vor dem Frevel zurüczubeben, und doch
ohne alle Mittel ihn auszuführen, hintennach die Nichtaussührung des Unaussührbaren prahlend zum Gegenstande des Bebauerns zu machen nicht erröthen! Wie so gering achtet ihr
uns, nach Allem was vorangegangen, daß ihr wähnen dürft,
mit zusammengerassen Nationalgarden wie im Fluge Teutschland
seine besten Provinzen abzuschlagen?

Seib ihr wirklich im Rausche bes leichten Sieges, ben ihr in jenem Stragengefechte gewonnen, fo bethört, zu mabnen: ihr battet noch bas alte, burch langen Frieden erstarrte, feifte, ohne innere Einheit schlaff gebundene Teutschland euch gegenüber, und es hinge nur von euerm Gutbefinden ab, wann und wo euch einzubrechen gelüftete? Bas die Bahl betrifft, fo ruhmt ibr euch unaufhörlich ber einundbreißig Millionen Menfchen, bie euer Land in fich beschließt, wohl, ber Unsern find mehr als vierzig Millionen, weit über zwanzig andere muffen ohne Beiteres ber Bewegung folgen, bie wir ihnen mitgetheilt! Dann gegen Mann weicht keiner öfter ben euren, als er fie felbst jum Beichen bringt; alle jufammengezählt, übertreffen fie euch an Bahl um's Doppelte. Und nun Faffung und Haltung und Geift und Ordnung und innere Ausammenfügung - waret ihr wirklich fo blind bethört, nicht einzusehen wie fo ganglich bas alles fich geanbert und umgestaltet! Seht auf Defterreich bin. Bahrend ihr gehabert und getobt und in unnugen Reben aufgeschäumt, bat es in besonnener Rube und fester Saltung all feine Rraft gesammelt; wenig Worte machend, hat es gehandelt, juft im rechten Augenblid, eben an ber rechten Statte, ale bie Beit jum Sanbeln berbeigetommen, rafc jugreifend und boch Mag haltend ohne alle Uebereilung, und also beschämend ben Nebermuth, der es als eine träge, erftorbene modernde Masse ausgeschrieen, hat es an demselben Tage schon das Ziel erreicht, als euere Regierung ihren Staatsrath zum Einschreiten in seinen Einschritt nun nuhlos abgehalten, und wie gewöhnlich ist auch hier der ganze Sput, als man entschieden auf ihn augeschritten, in Dunst und Staud zerstoben. Erkennt ihr darin noch jenes alte Desterreich, wie es die Revolution gefunden, das seine Generäle an die dem Eilschritt der Zeit nachschneckenden Pläne eines Hoftriegsraths bindet, das Siege ersicht und sie nicht zu benuhen versteht, das seine Heere jahrelang unnüh an Eine Stelle heftet? Rein, es ist auch dort Alles anders und neu geworden; im engen Verdande mit Italien, im Besihe der Alpenpässe, gesichert in seinem Rücken, start im Gefühle seiner Kraft, ist es allein schon im Stande, euch Troh zu bieten.

3hm gur Seite erhebt Breugen ben fdirmenben Schilb, und ihr ichaut nicht ohne Grund mit meffenbem, prufenbem Blid zu ihm hinüber. Guch wird noch wohl in ber Erinnerung gegenwärtig fein, wie es bamals von euch gerriffen und gertreten und mit migtrauischer Aufmerksamkeit bewacht, unter enern febenben Augen fich ju ruften und ju bereiten gewußt, und bann als feine Zeit gekommen, zu euerm Erftaunen Sunberttausende euch entgegengeführt. Meint ihr wohl, es habe bie fünfzehn Jahre ber Rube im Müßiggange burchichlafend an eure Granze fich hingelegt? Dat es etwa nicht gewußt, was ibm fruh ober fbat von eurer freundnachbarlichen Gefinnung bereitet sei? Dat es nicht vielmehr Bollwerke gegen ench auf= gethurmt, die ihr nicht fo leicht überschreiten werbet? Reblt es ihm wohl an einem Apparat bes Rrieges, beffen es bedürfen tonnte? Ift es in irgend einem Fortschrittt in ber Wiffenschaft und Baffenpraris gurudgeblieben? Bablt es nicht Millionen in feiner Bevolkerung in aller Webr qu Schut und Erns portrefflich geubt, und konnt ihr an bem Muthe berer zweifeln, bie

im Gefchide es euch jum minbeften gleich ju thun vermögen, und die ein Ruf fchnell um ihren Konig ber versammelt? Dann awischen ben beiben größeren Staaten Die fleineren aweiten Ranges. Banern querft mit jenem unvergleichlichen Beere, bas icon in alter Beit jahrelang bie Laft bes breifigjährigen Rrieges belbenmuthig beinahe allein getragen, und bas in jenem ruffi= fchen Buge, als euer ganges großes Beer icon langft fich aufgelöft, in fester Orbnung ber Calamitat getrost, und einzig und allein von Allen fogar einen bebeutenben Theil feines Gefchutes bis zur Granze Thuringens bin fich zu bewahren gewußt: ein Beer, bas alfo ted euren allerbeften Schaaren an bie Seite tritt, und nimmer von ihnen fich einen Sugbreit abgewinnen lagt. Weiter bann bie anbern teutschen Stamme: bie Sowa= ben unter Burtemberg, ein wohlgeordnet Beer, bas euch im Bergen eures Landes ins Beige bes Auges gefeben; bie Alemannen mit ben heffen, tapfere Granzhuter am Rhein, jest wie fie es zur Romerzeit gewesen; tiefer hinein endlich Thuringer, Sachsen, hannoveraner; von benen, bie gleichfalls teutschen Stammes tiefer im Norben fiten, nicht zu reben. Ihnen Allen werbet ihr Muth und Tapferkeit, die vollkommen ber eurigen bie Bage halten, nicht absprechen wollen; die Geschichte wurde euch Lugen ftrafen, und ba feit ber Groberung eures Landes, bie in altersgrauer Beit durch fie geschehen, von ihrem Blute in euern Abern fich bewegt, wurdet ihr dieß euer Blut felber schänden und entehren. So barf Teutschland in ordentlicher Rriegeverfaffung euch ted bie Spite bieten, und vor feinem unziemlichen Anspruche nachgiebig zur Seite weichen. Aber ihr babt gefagt und unverholen es ausgesprochen, ihr wolltet mit Brincipien freiten und bie Sympathien ber Boller cultiviren. Bunderseltsame Setbitbethörung! Ihr und Brincipien! - 36r, bie ihr Alles, mas einer Ibee abnlich fieht, von je mit Fußen getreten, ihr wollt unter bem Banner ber 3been gieben? 3hr,

bie Dranger, Blager und Berberber ber Boller, ibr wollt auf ibre Spmbathien gablen, und nenerbinge ihren guten Blauben wie einen Ader zu euerm Bortheile bebauen? Betrügt euch nicht, ihr wurdet biegmal, wolltet ihr eure Calcule auf die Leichtgläubigfeit ber Menichen grunben, groblich euch in euerer Rechnung irren, und auf euer Saupt gurud wurden alle eure Rante fallen. Schreibt immerbin wieder auf euere Sahnen ..Guerre aux chateaux, paix aux chaumières," spielt por ibnen her mit Cymbeln und Pfeifen und Trompeten die Marfeillaise auf bis jum Beiferwerben: teine Seele wird fich rubren, tein Berg im Bolle in fonellerem Schlage fich bewegen. Ruft aus burch alle Lanbe: nur ein Fürft folle fortan in Teutschland berrichen, um ibn ber bie Abgeordneten aller Stamme im eng geschloffenen Rreise, ihr wolltet uneigennütig bem Fürften ben Thron, bem Bolte bie ichirmenbe Berfaffung erbauen belfen: verachtenbes Schweigen wird bie einzige Antwort fein, bie ibr erlangt. Berfucht es fogar, wozu ben Berfclagenften aus euerer Mitte icon ber Gebante, wenn auch in weiter Ferne, aufbam= mert, euch an die Spige ber religiofen Bewegung, die fich in biefer Beit erhoben, hingubrangen. Lagt ausrufen, wie ihr euch aufgemacht, die Ratholiken vom Joche der Brotestanten zu befreien, ober, will's bas Glud, auch etwa umgekehrt bas unterbrochene Wert ber Reformation bis zum Schluffe binauszuführen. Es wird Mes vergebliche Dube fein, man wird euch schweigend auf die Rreuze beuten, die ihr von den Rirchen berabgeriffen, und fie werben alle Arten von Beuchelei, bie ihr versuchen möch= tet, Lügen ftrafen. Sabt ihr nicht felber, als ihr nach euerm Unglude aller hoffnung entfagt, je wieder ben abgeriffenen Faben eurer Weltbethörung angufpinnen, euer Geheimniß por aller Welt aufgebedt', und wie Lafdenspieler, bie ihr Gewerbe aufgegeben, in Budern alle gebrauchten Runftgriffe ben vermunberten Buschauern genan beschrieben und ausgelegt? Rann

nun nicht jeder Schultnabe in euern Memoiren, Gefdichten und Bekenntniffen klarlich lefen, wie ihr es angefangen, um bie Rurften, ihre Schwäche benutent, ju beruden, ihre Minifter ju betrügen, ihre Bolter ju bethoren? Sabt ihr nicht felber alle Springfebern jener treulosen Politif, die ihr so viele Sabre genbt, aufgebedt? Welcher Trug mare noch zu erfinnen, welche taufchenbe Lift auszuklugeln, welche Kallftrice im Berborgenen gu legen, die nicht ichon einmal ba gewesen, und beren ganges Gewebe nicht bem schwächsten Auge fichtbar und bem ftumpfften Betafte fühlbar mare? Bohl haben freche Gautler, die aus eurer Schule ausgegangen, vielfach ben gesunben Sinn ber Böller verwirrt, und mit mancherlei Irrfal fie umsponnen; an ihnen wurdet ihr allerbings Belben finden, weil fle mit euch in bie Beute fich zu theilen hoffen. Aber diefe allesammt, wer und wo fie fein mogen, haben in ben Daffen teine haftenbe Burgel gefchlagen; feig, wie fie Alle find, gablen fie nicht unter Männern.

Das habt ihr neuerdings in Italien gesehen. In Teutschland wird vollends der erste Windstoß des sich exhebenden Sturmes die leere Spreu von der Tenne wehen, und wie Traumes-schatten und benebelnder Dunst wird es sich vor den Augen derer lösen, die je daran Theil genommen. Auch der scheinsdaren Apathie unseres Bolkes werdet ihr, seid ihr klug, mißtrauen, wenn ihr, was früher sich begeben, euch wieder lebhaft in die Erinnerung ruft. Hattet ihr nicht Teutschland in allen Richtungen durchzogen, hattet ihr nicht auf allen seinen Straßen und Nebenstraßen Späher ausgesendet, hattet ihr nicht allerswärts in seiner Mitte Interessen an den Bestand eures Wesens und Unwesens zu knüpfen gewußt, und andererseits was irgend eines Widerstandes fähig schien, niedergehalten und zertreten? Hattet ihr nicht forschend in allen Winkeln euch umgesehen, jedem, der euch verdächtig schien, tief ins Auge geblickt, und hatte es euch endlich nach langem Spähen, vielfähriger Gewalt und ränkevollem Bemühen, nicht unwidersprechtich gedünkt, es gebe kein Teutschland mehr, und bis auf die lette Spur sei jeder freie, selbstständige Trieb in der Nation erstick? Wohl! Und während ihr euch des Erfolges so sicher gewähnt, hatte der Boden unter euern Füßen sich ausgehöhlt! Und als der Augen-blick herangekommen, da saht ihr Schaaren auf Schaaren Bewassneter zu euerem Erstaunen aus der Erde steigen, und in einer Nacht war der teutsche Wald, den ihr so eben noch dürr und im Naupenfraße entblättert gesehen, im Frühlingshanche der Begeisterung aufgegrünt, und im vollen Blätterschmucke stehend.

So und nicht anders wird es auch jest ergeben, brangt ihr noch einmal bas friedliche Bolt burch schnobe Gewaltthat und bohnenben Uebermuth gum Rriege, ben es nicht fucht, aber noch weniger icheut. Bis zur außerften Spite wird es harren, in gleichmuthig besonnener Gebulb, und bann wirb ein Gran weiter ploglichen Ausschlag geben. Mit einem Sprunge wird es in Waffen fteben, vergeffen wird alle Unbill und alle Trubfal fein, die es in ben vergangenen Friedensjahren hat erfahren muffen, vergeffen aller Streit und Awift, ber es innerlich entzweit, hinausgesett auf andere Beit jegliche gerechte Beschwer, und auf euren Rovf wirb es ench einen Sinnes vergelten jeg= liche Ungebühr, bie ihr ihm angethan. Schon bieß Wort, bas ich, ein Ginzelner, ohne Rang und Burbe, bier nach langem Schweigen wieber jum erstenmale in seine Seele ju ench rebe, es wird in allen Gauen meines Baterlandes widerhallen; ber Rlang ber wohlbefannten Stimme, von ber Alle wiffen, bag fie nie gefrevelt, nie geschmeichelt, nie Unwahrheit gerebet, wird in Aller Bergen in taufenbfachem Eco wibertonen, und bie Erinnerung jener Zeiten aufs Reue weden, in benen fie bie Wede weisend und ben Pfad bereitend vorangegangen, und Alle, bie

von damals find, und an die der Rede Hall gelangt, sie werben nach germanischer Weise durch freudiges Gemurmel und Zusammenstoß der Wassen dem Redenden ihren Beisall zeigen.
Darum dürft ihr es glauben und keck darauf vertrauen, knüpft
ihr wieder an die Jahre 1807 und 1809 euer Thun und Treiben an, Teutschland wird seinerseits auf den Wegen von 1813,
1814 und 1815 gehen.

Das find die Sympathien und die Affinitäten alle, auf die ihr gablen burft in Teutschland, verfolgt ihr anders eure Blane. Rehmt was euch gesagt ift, für gute, aufrichtige Wahrheit bin, und lagt zu euerm Berberben nicht eines Andern euch bereben von benen, bie euch zu Befallen reben. Wollet auch nicht auf die Gegenfate, die fich in unserem Lande finden, ein Luft= gebäube eitler hoffnungen erbauen; bas constitutionelle Teutschland und bas absolute, bas fatholische und bas prote-Rantische, fie find in fich getheilt, aber gegen euch zur Abwehr vollkommen einverftanden, bieten fie eng im Rreise geschloffen jebem Einbrechenben bie Sufe bar. Bahnet nicht, bag es euch noch einmal gelinge, in feiger Reutralität bie eine Salfte abaulähmen auf fo lange bin, bis ihr ber andern Meister geworben; was fich begibt, geschieht unter bem wachsamen Auge ber gesammten Nation, und keiner barf wagen, fie noch einmal in alter, treulos eigenfüchtiger Politit zu verftricken. es nicht also gemeint, wie ihr euch wohl bereben möchtet; ber protestantische Rorben um Preugen ber gesammelt, ber Suben bis zur italischen Infel bin unter Defterreich, bas tatholische und conflitutionelle Bapern als Anoten = und Berbindungspunkt in ber Mitte: fo fteht Teutschland, die beiben Manten wohl bewehrt, die linke an den Apennin und die Seealpen, die rechte an die Rorbfee gelehnt, und die Mitte burch feinen Duth gebect, in ber Schlachtlinie, und wartet in Rube beffen, was ihr beginnen wollt, und eben die Langfamkeit feiner

Ruftungen, euern haftigen gegenüber, tann euch für feine gurcht= lofigteit Beugniß geben. Und ob es gleich in jebem Rampfe, in ben ihr es hineinzugerren versuchen möchtet, fich felbft bin= reichend genug fein wurde, fo wird es noch überhin fonder Zweifel nicht ohne freiwillige Mittampfer auf dem Schlachtfelbe erscheinen. Wie ihr Spanien feit fo vielen Jahren mitgespielt, ich barf es nicht auseinanberseten, euer eigenes Bewiffen wirb euch beffen Zeugniß geben; welchen Ginbruck ihr in bem fchwer verföhnlichen Gemuthe bes arg mighanbelten Boltes gurudgelaffen, es wirb euch nicht verhohlen fein, und bie Aufnahme, die euere Missionarien bort gefunden, hat euch neuerdings barüber flare Austunft gewähren muffen. ift bie alte Schulb zwischen ihnen und euch in ber Schwebe geblieben, noch ift bie Remefis nur einmal flüchtigen Ruges an euch beiben vorbeigeschritten, und hat was die Bourbonen gethan, einftweilen als Guhne hingenommen. Butet euch burch nene Herausforberung Europa jum Rampfe ju zwingen; alle bie alten unter Siegel gelegten Schulbbucher, fie wurben wieber aufgethan, und bie Forberungen, bie allein bie Salbinfel an euch zu ftellen bat, wurben fie von ber ewigen Berechtigkeit mit Strenge eingetrieben, fie wurden in ihrer Unerschwinglichkeit euch ju Boben bruden, und ihr mußtet, wie reich und machtig ihr immer fein moget, euch infolvent erklaren.

Wollet ihr aber Zweifel hegen in eurem Uebermuthe an jener ewigen Gerechtigkeit, die Sühne fordert für jeden Frevel und Lösung für jegliche Schuld bis zum dritten und vierten Geschlechte hinab und fragen: Weiß denn auch Gott oben, und find die Ereignisse unten der Höhe kund geworden? — bann mögt ihr nur einen Blick nach Osten werfen, und die Ueberzeugung ist euch in die Hand gelegt. Wahrlich, was sich dort zwischen Rußland und Bolen begibt, es sollte statt mit Judel, mit Entsehen euch erfüllen! Was ist es denn, was Bölker

beffelben Blutes wiber ihren Willen aufs Schlachtfelb binausgetrieben, bag fie, in einen unentwirrbaren Anauel verfiricti. fich gegenseitig in furchtbarem Grimme erwürgen? Bas ift es. bas bie Bolen mitten aus bem Schope bes Friebens aufgeschreckt. und ben Car genothigt, im eigenen Beere und im feinblichen fich felbft mit zwiefachem Schlage zu fclagen, mit Aufbietung aller Kräfte bas eigene Reich wufte zu legen, und also mit aweischneibigem Schwerte Selbstmorb an fich zu üben? Bas anders als die ewige Bergelterin, die, eintreibend die Schuld ber Grofvater, unter ben Enfeln gurnenden Blides umgeht, bamit es neuerbings und immer wieber ben vergeglichen Gemuthern ber Menschen fich einpräge: bag ein Berbrechen nie verjährt, und bag ber Urtheilsspruch auf ber Stelle gefällt, wohl lange über benen, die gefrevelt, schwebend bangt, bann aber plotlich. wenn fie beffen fich am wenigsten verfeben, auf ihre Saupter fich nieberläßt. Und boch mertt auf, und faßt es wohl in eures Bergens Geift und Empfindung, im Augenblide, wo ihr euch gubrangen wolltet, um ben Saber ber Streitenben gu euerm Bortheil zu benuten, fogleich wurde bie Racherin, ablaffend von biefen, gegen euch fich wenben, und eingebent, was fie an euch gu fuchen bat, ben langft verfallenen Spruch auf alte Blutfoulb euch zur Rotification infinuiren, und ohne weiters mit ber Execution verfahren.

Darum wollet nicht auf biesen Grund verberbliche Plane bauen; sind die Stoppeln aufgezehrt, dann wird auch dort die Flamme, die der Jorn entzündet, verlodern. Rußland wird nicht verderben und Polen nicht untergehen, denn auch dort hat die Vorsehung für eine heilsame Temperatur der Gegensätz, zum heile der europäischen Gesellschaft, vorgesorgt, und sie wird vollsühren, was sie vordeschlossen, nachdem sie den Streitenden beiden vergolten, wie sie es in Recht und Unrecht sich selber zugemessen. Und zwischen Spanien im Niedergang und dem

Moscowiterreich im Aufgang in ber Mitte ftebt in fester Daltung bie Ronigin ber Meere euch auf ihrem Inselreiche gegen= über, brobend abwechselnd, und abwechselnd Worte bes Friebens rebend. Sie bient benfelben Göttern wie ihr, boch mit weniger Kanatism, und barum ungern an blutigen Altaren. Bift ihr euers Bortheils in Acht zu nehmen, fie verfteht es zwiefach, und ift langft in biefer Runft taltefter Ueberlegung ausgelernt. Zwischen euch und bes Czaren Dacht theilt fich ibre Gifersucht, miftrauischen Auges blickt fie baber balb gum Ginen und jum Andern fofort binuber, und tonnte es wohl gestatten, bag blinde Buth beibe im wechselseitigen Rampfe verburbe, nimmer aber wird fie jugeben, weber bag ber Glaven Reich aus feinen weitgespannten Ufern tretend Europa über= schwemmt, noch bag ihr über bie euren brechend es noch einmal mit euren Thorheiten, eurer rudfichtslofen Gewalt und eurem Continentalinftem überzöget. Bei entscheibenber Rieberlage wurde fte ench Troft ausprechen, bei irgend entscheibenbem Siege aber ichnell zu ben Waffen greifen, und plöglich fandet ihr wieber in ihrer Mitwirfung von gang Europa euch umgarnt, und in un= gerreigbarem Ret gefangen. Darum glaubt bem warnenben Worte und pragt es euch unvergefilich ein: ber Krieg ift nicht fürber mehr eine Mine, die ihr mit irgend einer Bahricheinlichkeit bes Gewinnes ausbeuten konntet; ihr fest Blut und Wohlstand ein, und gewinnt nichts als taubes Geftein, bas von felber euch an die Ropfe fahrt, und lieb ober unlieb euch abzufteben nothiat.

Grund und Absicht euerer Ariegsgebanken habe ich seither erforscht, und die Unmöglichkeit einigen Erfolges in ihrer Bollsschung euch dargethan, aber noch nicht von euerer Fassung zum Ariege gerebet; auch darüber muß ich euch die Gedanken aller Verständigen diesseits der Berge eröffnen. Zum Vertheisbigungskriege gegen ungerechten Ginbruch seib ihr allerdings

stemlich geruftet, und ihr wurdet ihn aut und auch vielleicht mit Erfolg führen; aber einen Angriffetrieg! In Babrbeit, nimmer tonnt ihr ihn beginnen, ohne euere Eriftenz aufs Spiel au feken, nur bie Grimaffe eines folden mogt ibr machen, bochftens um ben Rurchtfamen unb Bagen Schreden einzujagen! Blaubt ihr etwa, wir feien blind geboren, und in ftumpfer Ginfalt brutenb, vermöchten wir nicht bas Berzweifelte und Rathlofe euerer Lage einzuseben, noch ben Aluch zu ertennen, unter beffen brudenber. Laft ihr feufzet, und an beffen berber Scharfe ber Wit all euerer Staatsmanner fich frumpft und immer wieber ju Schanden wird? Sehen wir nicht bie Lenter eners Gemeinwesens stets und überall von ben Barteien um= branat, von allen Seiten von Leibenschaften und Befahren bebrobt, von Ranten umsponnen, von Busammenrottungen geängstigt, von Affociationen umftellt, unausgesett auf einem von Bulcanen unterwühlten Boben wandeln, der unter jedem ihrer Schritte gittert und brobnend wiberhallt. Werben fie nicht von allen Seiten aufgerufen und angemabnt, bie versprochenen Rreis beiten enblich zu gewähren, mit fo lautem Rufe, bag bie Tobten in ihren Grabern erwachen möchten, und muffen fie nicht wie tanb und ftumm und unempfinblich vorübergeben, weil fie bas Berlangte nimmer zu gewähren wagen. Denn wie Baffertreter feben wir fie fintend und fteigend auf ftets bewegter auf und nieber schwankenber Belle muhfam geben, und nirgend bietet fich ihnen ein fefter Brund, bem fie vertrauen tonnen. Bietet etwa bie Religion und ber religiose Glaube bes Boltes ihnen eine folde Grundvefte an? Guere Bauleute, fie haben biefen Stein, ber fonft ber Edftein gewefen, verworfen, und aus ihrem Reubau herausgeriffen. Richt mehr von Gottes Onaben herricht euer Ronig, er herricht in eigener Dacht, nicht nach gottlich freiem Rechte, sonbern in fataliftisch gebunbener irbisch menfclichen Willfür, und bas Gefet, bas euch fein Mund vertunbet,

es muß, Giner aus eurer Mitte hat es unverholen ausgesprochen, wefentlich atheistisch sein. Will ihnen und bem Staate, ba fich bie Religion versagt, etwa bas öffentliche Recht bie ftubenbe, baltenbe Begrunbung gewähren? Auch bas Recht weigert fprobe ben Liebesbienft, benn es ift mit jenem Rinbe in bie Infel jen= feits bes Meeres übergewandert. Ruht etwa bas neue Werk auf ber ftillen Gewohnheit vieler vergangenen Sahrhunderte, bie in emfiger Thatigfeit einen Schat ber Erene, von bergenben. erhaltenben Inftincten gehütet, angesammelt, ber fich als Ribeicommig von Geschlecht zu Geschlecht pflangt? Rein, es ift von beute und gestern ber; von ben Barricaben ausgegangen, tennt es fein Chegestern, und wird vielleicht fein Morgen erleben. Auf welchen Grund alfo ift es gestellt? Ohne Aweifel auf feinen anbern, als bie Gewalt, die bort in ben Straffen ben Sieg erfochten, und bann auf bie wehrhafte Daffe übergegangen: ein achtbares aber schwerlich haltbares Rundament. Es ift nam= lich in erster Theilung biefe wehrhafte Daffe in ben bewaff= neten Beerbann, bie Rationalgarbe, und bas bewaffnete Befolge im ftebenben Beere getheilt; jener umgibt als Schirm feinen Bürgerkönig, ber, fo lange die Rube fich bewahrt, als Fürft bes Friedens herricht; bas Andere langft icon auf jene eifersüchtig, harrt seiner Bergoge, und die wieder bes Erzherzogs, bag er als Mann bes Rrieges gebiete, und mit eiserner Ruthe bie Gefdide bes Landes lente. Aber ber Beerbann, die Schirmmache bes Burgertonige, ift felber wieber in zwiefpaltiger Gefunung getheilt: bie Manner ber Bewegung, bie Manner bes Stillftanbes. Die Ginen wie bie Anbern bilben ihre Daffen ; im Rrieben wird die lettere, auf eine Weile bin überwiegend, fich behaupten, im Rriege bie andere nothwendig die Bugel an fich reißen, und auf fteil abichuffiger Bahn Frantreich bem Terrorism entgegenführen. Diefen nun, die nach ihrem Bhan= tome rennend, aller Butunft in ihrem Barteiintereffe fich au

bemächtigen bemüben, werben bann bie Liebhaber ber Bergangen= beit mit ihren Grinnerungen und ihren Mufionen entgegentreten, um jenes Rind ber Auswanderung im Geleite bes farfen Bergogs wieber in feine Beimath gu führen. Und fo muffen, hat taum ber herold bas Wort bes Krieges unwiderruflich ausgesprochen, Bergangenheit, Gegenwart und Butunft in eurem Lande mutbenden Rampf beginnen: Militarbespotismus, Terrorismus, Liberalismus, Legitimität, Alles im wilben Saber burcheinanberrasen, und mit ber Brandfadel bes Rriegs, bie ihr friedlichen Bolfern angegundet, wurdet ihr bas eigene haus in Flammen feten. Dann wurden jene Reime ber Erbitterung, bie frecher Atheism, befonbers im Suben, in allen Gemutbern, bie noch an ihrem Glauben bangen, ausgefaet, zu unbeilbringenben Saaten euch entgegenreifen; jene talte Arivolität, in ber Biele aus eurer Mitte alles Seilige entweihend und nieber= tretend, jedes beffere bem Soberen fich entgegenwendende Befühl in ber Menschenbruft icheulos profanirt und ausgeböhnt, fie wurde euch bittere berbe Kruchte bringen; und jene Late, bie auf euer Wort aus bem Abgrunde fich aufgereckt, und langfam an bem Saulenwerte euerer Rirchen fich erhebend, bie Rreuge, wenn auch gegen die Abrede, berabgeriffen, fie wird bann um fo mehr, spottenb jeglicher Beschwörung, in euern Gingeweiben wühlen. Jenes Auge, bas oben in ber Bobe ber Menschen Thun bewacht, es hat die Brofanation gesehen, und hat mitleidig ber ohnmächtigen Wuth ber Rasenden gelacht, die fie geubt; aber es ift in die Denkbucher bes Richters eingetragen, und tommt die Stunde, bie er langmuthig wie immer, auf weite Frift euch an= beraumt, bann wird auch biefe Schulb, fowie bas Blut bes schulblosen Boltes, bas ihr im Guben am Fuße biefer Rreuge, um bie es wehrlos fich jum Schirme versammelt, gemorbet, mit allen verfallenen Rinsen von euch geforbert. Dann möchte jenem Bolfe, bas jenseits ber Aprenden seinen alten Glauben

fich am unversehrtesten bewahrt, noch einmal eine bebeutenbe Rolle beschieben sein, und die Kreuze unferer Landwehren vom grunen Aweig beschattet, vor benen zweimal ichon ber Damon gewichen, vom allgemeinen Jubel begruft, ihn jum britten und lettenmale vollende in die Bufte bannen. Jener Mammenfaule im Aufgange, mit ber bas Gericht begonnen, tonnten bann Andere, bie bie Barteiwuth gegen fich felber wuthend, im Rieber= gang gegundet, entgegenlodern ale Grangzeichen bes gehegten Blutbanns über alle Frevler, so weit die Sonne auf den Belttheil mieberscheint, und bas herrschergeschlecht, bas aus einem bifibend reichen Lande ausgewandert, wurde es in Schutt und Erummer wieberfinden. Es fann ju anberm Ausgang fommen, benn in die Rathichlaffe ber Borfebung mag feines Menichen Auge bliden, auch ift wahrhaftig nicht bie Schuib ausschließend nnr auf einer Seite; aber bag ein bunkles Grauen, vor ber naben Butunft inftinctartig burch alle Bbiter geht, mag euch warnen, tropend auf eure Starte, die Möglichfeit folder Ereigniffe mit Sohn abzuweisen. Ale euer Raifer gum unseligen Deerestinge nach Rugland fich bereitete, ba baben bie Ruffen ibm ihren gangen Bertheibigungeplan ausgelegt, und fein Schicffal in Noth und Gis und Binterfalte gum poraus ihm geweiffagt: er hat das aufrichtig gesprochene Wort übermuthig im Moniteur nachgesprochen, und höhnisch hinzugefügt, er werbe vor Wintersanfang mit seinem Beere unter ficherem Obbache fich geborgen finben. Darauf ift lodent fein bofer Beift bis Mostau ihm vorangegangen, und als er ihn bis zu feinem außerften Biele geleitet, ba hat er fich ploglich gegen ihn gewendet, und feither mit ber Verfolgung nicht von ihm abgelaffen, bis er ihn auf jener Meeresinsel ins frube Grab gebracht.

Darum, ihr Verblenbeten, mögt ihr nimmer Europa, wenn ihr gleich bessen euch gerühmt, ben Frieden geben, benn ihr habt ihn selber nicht! Ihr mußt ihn nehmen, wie es ihn ehren-

voll genug euch bietet, und bamit euer gefährbetes, in fich auf= gelöftes, zerfahrenes Dasein so lang als thunlich friften. Bringt ibr aber, was ihr allerbings konnt, muthwillig bem friedlich= gefinnten ben Rrieg: bann wahnet nicht, bag ihr etwa, Gift mit Gift befampfend, bes inneren burch ben außeren gewaltig werdet, beibe werben vielmehr ihre gerftorende Buth gegen euch hinwenden, und nur um fo früher euch verderben. Lange genug habt ihr bem übermuthigen Gebanken Raum gegeben, burch euch bie große Ration unter großem Rührer bas neunzehnte Sabr= hundert jum großen Jahrhundert in euerm Sinne und Intereffe zu erheben, fo gebt benn endlich bie Thorheit auf! Zwanzig Jahre feib ihr Schoffinder bes Bludes gewesen; nach bem gemeinen Laufe ber Dinge, in bem bie waltenbe Dacht immer mit aleichem Richtmaß theilt, konnten euch zwanzig hartnädige Sahre bes Ungludes beschieben fein, und lange möchtet ibr einer neuen Umkehr harren. Binbet felber burch ruhige Ueber= legung ben Ungeftum, bamit eine andere machtigere Sand fich nicht aufmacht, euch zu binben, und wo ihr nicht hinwollt, ench binguführen. Gonnt ben Boltern bie Rube, beren fie nicht weniger als ihr bedürfen; benn habt ihr die Wiberstrebenben noch einmal aus ihrem Frieden herausgetrieben und fie aus ben Beleifen ihrer stillen Gewohnheit hervor wieder ins blutige Spiel bes Kriegs gehett: in Daffe werden fie wie zu neuer Bolterwanderung fich erheben, feines Menfchen Geift wird bie Groffe bes Berberbens zu berechnen , feines Menschen Arm bas einmal losgelaffene ju jugeln im Stande fein, und wenn es juvor jugweise nur Strafen bes Unbeils burch bie Lander binburchgefchlagen, bann wird es jest in ihnen wie in fester Beimath fich anfäsfig machen, und von feiner Lagerstätte bann in allen Richtungen um fich freffen. Und ihr Befferen, bie ihr ber Rubeund ber Ordnung augethan, in bei weitem überwiegender Mehrgabl bie überrheinischen Gebiete bewohnt, gefrattet nicht, bag jene

Butbenden von wilder Luft und Opium beraufcht, unvergleichlich bie Schwächeren an ber Rabl, euch und Europa aufs neue ins Berberben reißen, und indem fie mit verwegener Sand noch einmal ben verschütteten Brunnen haffenber Leibenschaft auf= mublen, ben erschöpften Welttheil abermal mit allen ben Plagen, Röthen und Verwüftungen, die fo lange auf ihn gebruckt, beim= fuchen. An die Wiederherstellung und Befestigung bes Christen= thums ift in letter Inftang, jene mogen lachen und bobnifc feben nach Belieben, bie Ruckfehr bes Friebens und bes Segens getnüpft, ber von eurem Lande genommen ift; eint euch baber und ichließt euch fest ausammen gum Schute und Schirme Alles beffen, was von ihm noch auf lebendiger Wurzel grünt. Thut was eure Bflicht gebietet, und überlaßt ber Borfebung bie Sorge, ben Thoren zu begegnen, die, indem fie neuerdings neue Ratur= frafte, bie eine bobere Sittiaung langft ins Unterreich gebannt, beraufbefcworen, um burch fie ihr Reich bes Atheismus zu begrunden und zu befestigen, alle Culturlander unter ihrer Berftandesbarbarei zu verschütten broben. Wahrlich, ihrer Raferei bat ber Starte oben nicht bie Beschicke ber Beschichte, und bas Wert, bas er burch fo viele Jahrhunderte forgsam gepflegt, preisgegeben; wohl aber ruht ihr Loos und auch das eurige in seiner Sand, jedem wird nach Berbienft bas Seine zugetheilt. Strebt in aller Beise ienen vielfach ericutterten fittlichen Grund. auf bem allein Bolter und Reiche mit Sicherheit ruben, wieber= berauftellen und zu befestigen und lagt euch von teiner irbifchen Dacht bas Recht abbringen, im gangen Gebiete eueres Gewiffens frei zu walten nach bestem Wohlbefinden, und alle Bortebren an treffen, die jum erwunschten Biele führen mogen. Gebt baber um feinen Breis bas Recht ober vielmehr bie Berpflichtung auf. euere Jugend in euern Grundfaten zu erzieben, bamit fie, bie maffenweise in grauelvoller Berwilberung entartet, bie Aufunft bebrobt, wieder in die Bahn ber Orbnnug tehre, und nicht wie bieber Generation nach Generation ben allverschlingenben Strubel Jahr vor Jahr um einen neuen umwirbelnben Ringfreis mehre, und die immer wachsende Rreifung nicht wie ber Malar alles Rabende verschlinge. Besteht auf eurer Bulaffung zu ben Bablen. bamit fortan nicht, wie es theilweise oft genug geschehen, Rabuliften, Phrasenmacher und Banter euch vertreten, die ohne alles andere Berbienft, als daß fie bas fcharfe Wort wie eine gute Rlinge führen, in ftetem Geftampfe, unter lautem Ruf und Buf, in Ausfall und Baraden bas öffentliche Leben aum larmigen, unaufhörlich erbebenden Rechtboben machen, und alle Rraft und alles Talent in einem ununterbrochenen Glabiatoren= tampf verzehren, ber nirgendwo ju einem gebeihlichen Ergebniß führt. Wendet vielmehr folden euer Bertrauen au. Die awar mit Muth und Kraft euere Rechte zu mahren verfteben, die aber zugleich auch nicht vergeffen, bag über allem Rechte boch bie Billigkeit ihre Statte findet, und bag fie allein ben Streit, ber fonft bie Beifter in unverfohnlichem, immer fich wieber= gebarenbem Saber entzweit, zu gutem Ausgang ichlichtet.

Längst schon haben alle Vernünftigen aus eurer Mitte benen, die als Machthaber eure öffentlichen Angelegenheiten leiten, zugesprochen: endlich einmal jenem Phantome von Centralisation und exclusiver Accumulation der Kräfte und Mächte und Richtungen in einem einzigen Brennpunkte zu entsagen, und im Verständniss der Bedürfnisse der Gegenwart jenen starren Mechanism als unsehlbar aufzugeben, der eine Dampsmaschine, in den Höllenstammen aller Leidenschaften zur unbändigen Kraft vieler Rosse gespannt, durch die schwache Hand eines Sterblichen nach Willkür lenken und leiten zu können wähnt. Mögen die Rufer in der Wüste in ihrem Eifer nie ermüden, daß die Schwerbegreisenden den Sinn des Ruses endlich wider Willen begreifen müssen, und sich genöthigt sehen, dem Leben in organischer Entsaltung höher gefaßter Kormen wieder Kaum zu

gönnen, benn das Seil eurer Jufunft ift an die ftufenweife vorsichreitende Realifirung einer folden organischen Gestaltung gefnüpft.

Bobl wird noch mancher Minister, ber verwegen im Babne ber Allmacht und Allwiffenheit biefe mechanische Gewalt au meiftern, und bamit bas Aufbaumen ber Beifter nieberauhalten gewähnt, von seinem hoben Site beruntergeworfen am Boben schleifen, ehe in immer wiebertehrendem Difflingen bes immer wieberholten Bersuches, endlich Allen insgesammt bie Ueberzeugung ber gauglichen Unausführbarkeit fich eingeprägt, und die klare Ginficht: Frankreich fei nicht in ber übermuthigen Dauptftabt, und biefe nicht in ber Sand von fieben Mannern, bie wieber fich einem Lenker fügen. Dann wird man endlich zur Ginficht gelangen, die freie Rirche fammt ber freien Schule, bas frei gehegte Bericht und ber freie Beerbann, bann bie freie Kamilie unter bem Schute bes hausrechts, bie freie Bemeinde unter bem bes Municipalrechts, bie freie Broving unter bem Schirme bes Lanbrechte, fie feien bie brei Grundund Selbstlauter ber Freiheit, die nur in taufend in ihrem Rreife felbuftanbigen, im eigenthumlichen Leben fich felbit ergan= genben, einander beigeordneten und fich untergeordneten Bliebern und Gliebesgliederungen und ihren harmonien und Antagonismen fich offenbart, nie aber zwangsweise aus einer Mitte auf bloß leibsame individuelle Empfanger fich überträgt. Dann wird euer Frankreich, fich in wiedergewonnenem Frieden erneuend, aufhören für fich bloß ein Rampfplat zwecklos ftreitender Leiden= fchaft, für Europa eine ftete tochenbe, bampfenbe, gitternbe Solfaterra zu sein, die weber ben eigenen Bewohnern noch ben Umwohnern Rube gonnt. Bon frischer, bisher ungefannter Lebensfraft wird es zu neuer Jugend fich verjungen; im freien Wechselspiel ber Rrafte wird fich von felbft ansicheiben, was unbrauchbar und unnüs bem Leben abgestorben, und nur mas ;

1

1

jum Fortbestande ben Beruf in fich beschließt, wird im Andrange fich zu behaupten vermögen. Gure Priefterschaft wird bann in wiederhergestellter Rirche jene bobere, nach aufwarts gerichtete Freiheit huten, mahrend eure Staatsmanner jener, bie ber Erbe beimisch angehört, wahrnehmen. Gure Jugend, bie, weil fie obgleich reich an Rraften boch nichts Rechtes anzufangen weiß, mit Gewalt Rrieg machen will, wird neuerbings jenem geistig wiffenfchaftlichen Intereffe, bas fie in ber jungft vergangenen Beit in fo bebeutenbem Dage ausgezeichnet, fich wieber entgegenwenden. Richt mehr wird fortan bas gesammte Staats= leben, tunftlich in eine Statte jufammengepreßt, von ba aus in frampfhaften Budungen fich entladen; es wird, über alle Theile verbreitet, überall fordernd, antreibend, begeiftigend wirfen; aller Orten werben bie thatigen Rrafte fich um ihre Beziehungspuntte fammeln, und nicht mehr, im Uebermag ben ebelften Regierungs= organen ausschließlich auftromend, diese ftets mit Ueberfüllung und Berftorung bebräuen. Da jebes fein Recht gewonnen, wirb auch jebes nach Maggabe feiner eingepflanzten Ratur fich gu entwickeln Raum gewinnen. Die intellectuellen Gaben eines geistreichen Boltes werben fich ber Bflege ber Wiffenschaften mit glangendem Erfolge zuwenden. Die Induftrie, nicht mehr fo ansschließlich alle Rrafte in Anspruch nehmend, wird auf einem blühenden Acerbau eine um fo breitere und festere Grundlage gewinnen, und jener Welttheil, auf bem bie Beere Franfreichs tungft einen ficheren Ruß gewonnen, wird bem Genie ber Nation in alle Wege einen weiten Schauplat öffnen, auf bem es fich mit Luft ausbreiten mag. Dann werben bie anderen Bolter nicht ferner mehr mit Unwillen und Abichen an ihm als gu einem Berbe immerwährenber Unruhe und nie ablaffenber Raufluft hinübersehen; fie werden vielmehr in ihm eine ber Sauvt= arundvesten ber europäischen Republit willig anerkennen, und neiblos auf fein Blud und feinen Bohlftand blidend, gerne im

wechfelfeitigen Austaufch ber höheren geiftigen Guter einen Alle gleich fehr forbernben Berkehr anknupfen.

Als ich vor zwölf Jahren, ausweichend ungefetlicher Gewalt, die mich bedrohte, mein Baterland zu verlaffen mich aebrungen fühlte, da habe ich in befonnen ruhiger Ueberlegung meine Schritte biefem felben Frankreich zugewenbet, an beffen Parteien ich jett bieß Wort gerichtet. Um bas in meiner Berfon gefrantte Recht meiner Beimath zu fichern und zu mahren, war ich von bort ausgewandert; hier einwandernd hatte ich weber irgend eine Gnabe noch irgend eine Nachficht und Begunftigung zu verlangen; ich hatte mich nur einfach unter ben Schut bes Bolferrechts gestellt. Diesen Schut hat die Regierung bamals mir gewährt. Rabe fieben Sabre babe ich ba neuer= bings in Mitte ber Frangosen gewohnt; wie ich niemand ver= sehrt, so hat auch mich niemand angetastet; und wie ich bie Chre meines Vaterlandes vor der Fremde wohl gewahrt, so hat teine ber bortigen Barteien bie Ehre auch nur um ein Rleines an mir verlett, benn auf Ehre verfteht man fich in biefem Lande. Bon biefer Seite Allen gleich febr verpflichtet, glaubte ich etwas thun zu muffen, um von meiner Seite mich zu lofen, und fo mogen biefe marnenden Borte als fpates Gaftgefchent nach dem Lande hinübergeben, das fo Biele in fich beschließt, bie ich höchlich ehre, und an beffen Schickfalen ich großen Antheil nehme. 3ch habe biefe Worte eben fo fehr in feinem Intereffe, wie in bem meines Baterlandes gefaßt und ausgesprochen: benn beibe-Rachbarlander find unter fich in ihren Schickfalen wie ehemals Teutschland und Italien verflochten und verkettet, und fteben miteinander in fteter Wechselwirfung. Wenn diese meine Worte auch überall, was als historische Wahrheit fich festgestellt, rudfichtelos ausgesprochen, die Dinge unverholen immerdar beim rechten Ramen nennen, und jedem Uebermuthe mit abweisenber Haltung entgegentreten, bann haben fie boch nirgendwo ein irgend

begründetes Ehrgefühl verleten wollen, und so mögen fie, wenn fie jenseits vernommen werben, wohl vielfachen Wiberspruch ber Getroffenen erfahren: jeder Billigdenkenbe aber wird ihre Intention ehrend anerkennen, und zugleich, wie zu hoffen fteht, ber Evidenz, die aus ihnen spricht, fich nicht verstodt verschließen.

İ

;

ì

į

١

Und nun, nachbem ich zu biefen ausgerebet, nun auch noch brei Borte zu bir, mein Bolf! und mochteft bu bie gesprochenen, wo bu immer bich angestebelt im gemeinsamen Baterlanbe, fei es im Gebiete bes Rheinstromes ober im Donaulande, an ber Elbe, Ober, Befer, Enns, ober wo fonft irgend, tief zu Bergen faffen. Das erfte ber brei Borte ift: bleib einig immer= bar! - In ein erftes, zweites und brittes Teutschland ift jest das alte Reich getheilt; die beiben ersten, indem fie theilweise mit bem britten fich vereint, bilben bas lofe Bewebe bes teutschen Bundes, ohne andere Macht und Widerhalt als die Gefinnung ber Berbundenen. Wie es um biefe Gefinnung geftanden in ben letten funfzehn Sahren ift teinem unbefannt geblieben; in enger Selbstsucht hat jeder in seinem engen ober weiten Bereiche fich abgeschloffen; sofort einer über ben andern fich binauszuheben gesucht, bie Großen pochend auf ihre Macht und Unabhangig= teit, die Rleinen je nach ihrer Art fich funftlich gur Selbststan= bigfeit und Broge blabend, und indem oft genug einer an verberblicher Rudfichtelofigfeit ben andern zu überbieten verfucht, ift zulett ein Rrieg Aller gegen Alle, Rrieg in ber Rirche, Rrieg im Staate und unter allen feinen Standen, Rrieg burch's gange Leben bis zu ben Gewerben binab und zur Uebung jeg= licher Industrie, baraus entstanden, und Teutschland gerhactt, gerfett, gerriffen hat, wie eine alte Philosophenschule die Welt, so sein gemeines Wesen aus ber Zwietracht hervorgerufen, und burch bie Zwietracht erhalten zu konnen geglaubt. Was baraus bervorgegangen ift, was alle Berftanbigen geweiffagt haben; es liegt fo klar am Tage, baß weitere Auseinandersetzung weber nütlich noch rathfam ift. Als nun aber bas Wert zur Spite gelangt, und die Wertmeister in blindftolzer Selbstzufriedenheit und frohlicher Sicherheit ber vollbrachten Arbeit fich gefreut, ba fprang bie langft gehöhlte und gelabene Dine in Baris, und warf ben Schlugftein aller Gewolbe bes Baues neueuropaifcher Ordnung in die Lufte, ibn, an ben alle ihre Sicherheit fich knubfte. Wie bas Erbbeben von Liffabon fich fcnell über ben gangen Welttheil ausgebreitet, fo verbreitete auch biefe Rataftrophe fich fonell burch alle Reiche; bie Morfcheit bes gangen Wertes vermehrte noch bas Berberbliche ber Wirkung. Und nun begann ein Zagen und ein Tappen und ein Bogern, ein angft= lich Suchen und eine fpate Reue oben; unten aber wurden alle Steine rebend, und es erhob fich ein Tumultuiren und ein Widereinanderftreiten burch alle Stufen hinauf bis jum rafenben Betummel; und wenn babet hier wie überall vieler Lafter Samen fruchtbar fich gemehrt, fo ift boch Gines wenigstens, bie Sportrifie, minber geworben. Gludlich, bag eine Frift gur Befinnung gestattet war; bas Bagen bat einige Kaffung gewonnen, bas Tumultuiren ift etwas ftutig worden. Bis bie Ginen fic vollends wieder gefunden und verständigt haben, bis die Anderen wieber zur Befinnung und Gintracht gelangt, halte bu, mein Bolt, oben, unten wie in ber Mitte, wo bu in beinem mabren Rerne bich noch geborgen, diese Gintracht fest, und wo fie fich je gestort, fuche eifrig fie wieber berguftellen! Immer icharfer prägen burch ganz Europa fich bie Bolfer aus, immer broben= ber treten fie bei zunehmender Gigensucht einander fich entgegen; welches unter ihnen fich nicht in seiner ganzen Gigenthumlichkeit und alles Zusammengeborige in ber Ginheit bes Wiberftanbes fammelt, wirb im Bebrange erbrudt, und unter bie Ruge getreten. So sammle fich benn auch Teutschland bei neuerbings brobenber Gefahr wieber in seiner weit vertheilten Rraft, und wenn die formale Einheit auch nicht zu erreichen ift, so balte es

1

ı

1

١

1

Ì

sich boch wirklich in Gesinnung, Streben und aller Intention bem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber, wie wir oben in solch siegreicher Haltung es dargestellt. Die erste Bedingung solcher Einheit wird aber sein, daß jedes Aeußerste die leiseste Berschzung bes andern Aeußersten also fühle, und fühlend in solcher Weise sie aufnehme, und rückwirkend ihr begegne, als sei sie ihm selbst geschehen, wie solches der Character aller höheren lebendigen Organismen ist, während die tiefern stumpfsinnig und empsindungslos ganze Glieder sich abschlagen lassen, ohne daß im innern Haushalte der anderen irgend eine Veränderung vor sich geht.

Das zweite Bort ift: fei wachsam ohne Unterlag, wachsam auf Alles, was fich um bich ber begibt, wachsam aber auch auf bich selber. Eben weil fie beine forglose Leichtgläubigkeit gar wohl aus ber Erfahrung tennen, barum haben fie, wie feit Jahrhunderten fo oft, so auch jest auf bich wieder ihre absonberliche Aufmerksamkeit bin gerichtet. Bar übel vom fpanischen Rationalgeiste bamals mißbanbelt und abgewiesen; juruckprallend por Englands furchtbaren Apparaten; scheuend Rug= lands concentrirte Macht: steht bas vielgetheilte Teutschland lodend vor der speculirenden Gigensucht, weil es wohlfeilsten Raufes bie reichfte Beute ju versprechen icheint. Darum bliden fie liebäugelnd befonbers nach bem von conftitutionellen Formen beherrichten Mittelland herüber, und forbern bie Sympathien, beren Dafein fie mit Sicherheit vorausjegen, erft allenfalls gur Begrundung eines neutralen Berhaltniffes, bann baraus hervorgebend gur Abichliegung eines neuen rheinischen Bundes auf, bamit biefer wie ehemals von schnöber Herrschsucht und habgier ber Saupter, fo jest von bemagogischer Buth ber mittleren Stanbe getrieben, jum Berrath am eigenen Baterlanbe fich bewaffnen, und in blutigem Burgertriege mit ben anbern verwandten Stämmen entzweit, ihnen wieber ihre Schlachten schlage,

und jum Lohne bann Berwuftung, Armuth, Spott und Schanbe Darum boren wir fie wieber mit Bedauern von ber alten Conftitution bes Reiches reben, die ihr großer Mann bamale mit allerbinge tabelnewerther Bewaltthätigkeit zerftort und au beren Wieberherstellung fie baber um ben gleichen Breis, ben bie Berftorung gekoftet, bereitwillig fich erbieten. Das find nun freilich biegmal'alles eitle Worte, in die leere Luft binaus= gerebet, nur im Bergen weniger unverbefferlichen Thoren wiber= ballend; aber fie möchten vielleicht beffere erfinnen, und bawider, wie fie auch tommen mogen, fei bu auf beiner hut. In allen Dingen und Berhaltniffen ift nur bieg ohne allen Entgelt bein Gigenthum geworben, was bu bir felbst erworben. Alles aber, was jene bir umfonft, ober boch leichten Raufes bieten, bu mußt es mit beinem Herzblute und bem, was bir fonft bas Theuerste sein mag, von gierigen Sanben lofen, und wirft boch zulett burch schlechte, verfälschte ober gar verberbliche Baare betrogen, und zu bem Schaben überbem noch ausgehöhnt. Hute bich wohl in gewohnter Weise in leeren hoffnungen bich bin= zuhalten ober hinhalten zu laffen, einem Tag um den andern immer neue Bormande zur Indolenz abzubetteln, balb von biefem, balb von jenem Manne, von biefer ober ber andern Dag= regel, ohne eigenes Buthun bas Beil und bie Fortbauer bes Friedens zu erwarten: wenn eine Million Buthenber ben Rrieg will, bann ift ein Bormand leicht gefunden, und die ihn auch nicht gewollt, laffen fich hernach leicht gewinnen, hat, was jene eigenmächtig verübt, zu Bortheil, Eroberung und Beute bin= geführt. Gben fo wenig lag bich burch eitle gurcht gur unrechten Zeit aufschrecken, und wolle nicht bem noch bauernben Frieden übereilt icon bie gange Laft bes Rrieges auflaben, und also unnut die Rraft vergeuben, und zwecklos die Mittel verschwenben, die wohl aufgespart, und zur rechten Reit bann an= gewendet, ju schneller Entscheibung führen. Darum werbe ber

Ariebensstand gehegt, als ob ihm ewige, ungerftorbare Dauer beschieden sei, ber Krieg aber vorbereitet, als ob die folgende Stunde ihn icon ju bringen bie Bestimmung batte. Beruftet werbe Alles, was zur Ausruftung langer Frift und allmäliger Borbereitung bebarf, Alles was, unscheinbar und weniger Ausgaben verursachend, bie ersten Schritte bes losbrechenben Reinbes zu bemmen im Stanbe ift; alles Anbere, was beffer bas Losschnellen bes erften Momentes rasch vollenbet, bleibe ruben wie im tiefften Frieden, und bann mogen alle teutschen Bolferschaften am Tage ihrem Gewerbe nachaeben, in ber Racht aber bas Schwert unter bem Saupte ichlafen, und nur bes Trompetenrufes barren, um ichnell aufspringenb und geruftet jeber brobenben Gefahr fogleich mit gemeinsamer Rraft zu begegnen. Schnell wie ber Blit muß biefe Bewegung von einem Ende Teutschlands bis jum andern, von ber Rorbfee bis jum abriatifchen Meere laufen; bei ber erften ernften Berührung, bei ber erften unwürdigen und ungerechten Bumuthung, fei es daß fie bort, fei es bag fie bier geschieht, muffen bie Reuergeichen auf allen Bergen lobern, und eine ber ftammverwandten Bolferschaften ber anbern fogleich zu Gulfe eilen, und eine für alle und alle für eine fteben. Allem Tuchtigen werbe fogleich bie rechte Stelle angewiesen, wie es in aller Roth, wenn man bie Inftincte nur gewähren lagt, ja immer fcnell fich findet. Ein wachsames Auge werbe auf ben Berrath gehalten. Berrath aber ist Alles, was, wenn auch für noch so scheinbar gute 3wede, Bulfe beim Zeinde fucht, ben Duth entfraftet, bie Ration in Maffe zersett und in getheilten Intereffen entzweit, nur vereinzelt zum Kampfe läßt, und alfo burch Theilung ber vereinten Rraft in Selbstfucht fie zu verberben unternimmt. Bum Schute des eigenen Baterlandes werbe die Baffe aufgenommen. aber im Trute werbe fie geführt, und ber Angriff, schnell in Reindesland binübergetragen. Wiffen fie euch alfo in guter

Saffung vorbereitet, dann wird bald das Kriegsgeschrei nachlassen, und in der Ferne verhallend, sich verlieren, denn sie sind verschlagen und klug, und wenn auch scheindar von einer leidenschaftlichen Bewegung hingerissen, bliden sie doch ausmerksamen Auges um sich her, und versehlt die Grimasse ihre Wirkung, dann mögen sie sich auch nicht länger um sie bemühen. Alle ihre Pläne sind auf die Leichtgläubigkeit, Sorglosigkeit und Uneinigkeit der Teutschen gebaut; sinden sie sich in dieser Boraussehung betrogen, dann lassen sie ohne Zaudern ab, denn es ist nicht ihre Liebhaberei, auf unfruchtbare Abenteuer auszugeben.

Das britte Wort jum teutschen Bolte spricht ihm also gu: bleibe unveranderlich bem alten Glauben, bem alten Duthe und ber Treue, ber alten Sitte und Sittlichkeit und jeber eigenthum= lich und in gutem hertommen begründeten Gefinnung getreu, und lag bich nicht im noch unberührt gebliebenen Rerne gur Rarretheibung ber Zeit verführen! Bas guvorberft ben Glauben anbelangt, fo fann fein Buftand in Teutschland Riemand, ber fich nicht gefliffentlich verblenbet, verborgen fein. Go lange bas Chriftenthum besteht, find alle Beifter, bie verneinen, mit ihm, bem bejahenben, in unverfohnlichem Rrieg ver-Durch alle Sahrhunderte bat fich biefer unablässige wickelt. Rampf gezogen, feit brei Denschenaltern aber ift er mit mehr Buth als je entbrannt. Seit biefer Zeit bat gablreicher, als irgend früher ber Kall gewefen, eine Rotte biefer Beifter fich aufammengethan, um ben letten und größten Sturm ju wagen, bamit, ehe bas zweite Jahrtaufend ber Rebbe abgelaufen, enblich bie verhaßte Lehre, besiegt und ausgetrieben, ihr bas Relb raume. Bon Frankreich und England bat biefe Rotte fich fonell über ganz Europa verbreitet, und auch in Teutschland eine ihrer hauptwurzeln eingefchlagen, frecher aber nie als in unferer Beit ihr Wert getrieben. Da ber Brotestantismus wesentlich eine Berneinung in fich befant, fo baben fie in biefer fich porangeweise an ihn gehangt, und von ihr aus nun zuvörderft befampft und aufgerieben, was er von seinem Ursprunge ber noch als Bejahung fich erhalten und gerettet. Da er früher ichon ben Raben fletiger Ueberlieferung burchschnitten, und ben grunenben Baum unfern ber Wurzel burchgefagt, fanben fie einen Theil der Arbeit ichon vorgethan, und durften nur auf ihre Bollenbung finnen. Der Reft jener Ueberlieferung wurde baber querft als bofer Aberglauben und betrüglich Menschenwert vollends abgethan; bann jur Burgel ber Lehre in ben beiligen Schriften felber vorgebrungen, burch bie philologifche Rritit Buch für Buch verbächtigt und von ber Sammlung ausgeschloffen; bann bie Stepfis bes Berftanbes gegen ben Inhalt bin gerichtet, und burch ihre freffende Scharfe querft Form und Faffung ber 3bee gernagt; biefe endlich im allmäligen Fortschritte vom Umfange gum Mittelpunfte in allen ihren Ausbreitungen bis in die innerste Seele hinein frech geläugnet und verneint. Und es bemeifterte fich bie Secte fo vieler Lehrftuble und öffentlichen Blatter, als fie irgend vermochte; und indem fie von den einen aus Gefchlecht um Geschlecht ihrer troftlofen Lehre gewann, und fie als Apostel gur Berfunbigung ber neuen freudigen Botichaft, bes Evangeliums ber Berneinung, in allen Gauen bes Bater= landes alliahrlich ausgesendet, bearbeitete fie durch die andern immerfort bie Daffen, um ihr Dhr ben Lehren jener Senbboten mehr und mehr zu öffnen. Und Alle, die im Umfange bes Protestantismus noch irgend auf bie alte Satung hielten, bas Pofitive zu vertheibigen und bie Ibee zu vertreten fich bemubten, fie wurden mit bem giftigften bag verfolgt und angefeindet, als Bietiften, Doftiler verläftert, als ftaatsgefährlich angefdwärzt, und wenig fehlte, daß die tobtkalten Fanatiker nicht einen Rreugaug gegen fie ausgefchrieben. Bor Allem aber hat ber unverfobnlichfte Bag gegen bie tatholische Rirche fich gewendet, weil

biefe, auf ber reinen, vollen, unbedingten Befahung rubend, in ibrer ernften rubigen Sicherheit ein fteter Borwurf, ein Stein bes Anftoges und ein nie ablaffenber Stachel fur ihren Grimm thnen gegenüberstand. Wie die heulende Schlla und Charybbis bort in jenen Meeren, baben fie baber in unablaffigem Wellen= folag ihren wohlbefestigten Kels umbeult, umbranbet, und immer gurudgeworfen und mit immer neuer Buth wiederkehrend, nicht abgelaffen, fich an ihr zu verfuchen. Und zur Bolemit mit ihr haben fie jenes Lügenspftem ausammengezettelt, schamlos, wie es früher vielleicht bamals taum bie Welt gesehen, als bas ent= artete Beibenthum gegen bas noch junge Christenthum gornentbraunt aufgestanden, und burch jebes auch noch fo ichanbliche Mittel seiner fich zu erwehren und es niederzuschlagen versucht. Awischen die Wahrheit und die bethörte Maffe bat biefe bamonische Bolemit fich eingebraugt; in Dunft und Qualm und Dampf hat fie, die Auftlärerin, jeden höhern Lichtstrahl zu ersticken fich bemüht; mit einem wuthenben Gefdrei, aus allen Thierftimmen componirt, jedes warnende, vertheibigende Wort nieberguschreien unternommen. Alle, die ihrem Grimme gegen Alles, was bem Menschen von je beilig und ehrwurdig gewesen, entgegenzutreten fich nicht gescheut, bat fie als Berfinfterer, Jefuiten aufs giftigfte zu verläftern nicht ermübet. Bas irgend von abgeschmadten Lugen bie Bergangenheit gegen bie Rirche ausgebrutet, fie hat es neuerdings wieder hervorgesucht, und mit Reuem von ihrer eigenen Erfindung vermehrt wieder in Umlauf gesett. Taufend= mal widerlegt, hat fie es zum andernmale immer wieber zu bringen nicht erröthet; benn nicht wie sonft wohl wird jest in ber Berblenbung ber Leibenschaften von folden, bie an bie Lüge glauben, die Lüge aufgebracht und fortgevflanzt, sondern fie lügen in talter Ueberlegung, wohl wissend, daß sie Unwahr= beit reben, aus reiner Luft am Bofen. Aufs Graulichfte bat diese Polemit zugleich die Lehre verzerrt beren fie nicht anders

ı

ţ

٢

1

ı

Meister zu werben gewußt, sie als ein Spstem ber Dummbeit und Knechtschaft verschrieen, ihre Diener und Bekenner als ver-Schlagene, im Rinftern fcleichenbe, Sude brutenbe, gegen alles Eble und Beffere verschworene Zeloten verrufen. Sunbertmal bedeutet und beschämt, ift fie unverbroffen mit eiserner Stirne immer wieder zu bemfelben Thema zuruckgekehrt. Rachbem fle in Journalen, Zeitungen, fliegenden Blättern ohne Bahl fic angefiebelt, nachbem fie in Romanen, Almanachen, Ralenbern, Bolfsschriften aller Art fich eingeniftet, alles Lose, Anruchige, Mattherzige, Nichtsnutige, ihr in Gesinnung Verwandte, bas bie angefochtene Rirche in fich beschließen mag, fich zur Sulfe und zum Zeugniß aufgerufen, bat balb, was bie Bosheit erfunden, bei ber bummen, blobfinnigen Ginfalt als unumftögliche Wahrheit Eingang gefunden, und bas jegige Gefchlecht fieht fich von einem Drachen ber Luge umftrickt, ber in taufend Windungen und verschlungenen Knoten es untrennbar umschloffen halt, und aus jeder Masche des Schlangennetes gischende, fauchende, gun= gelnde Ropfe redt, daß ber Unerschrockenfte vor bem Unblicke fich entseten mochte. Sachsen ift ein hauptherd biefer Umtriebe seit lange her gewesen, bort auch ist es am weitesten mit dieser Kanatifirung bes protestantischen Boltes gebieben. Dort baben fcon feit lange bie Rangeln von jener wuthenden Bolemit ge= brobnt, und die wenigen im Lande gerftreuten wie überall friedlichen Ratholiken haben bald als Gegenstände bes giftigften Haffes, ber seinen Berb besonders in den mittleren Rlaffen erbaut, fich überall verfolgt, gebrückt, angefeinbet und verhöhnt gefunden, und als die Sache endlich zu einem Aufftande gegen bas katholische Regentenhaus ausgeschlagen, da hat man wie bekannt ihre Saufer verbrannt und felbft ihr Leben bebrobt, und viele Familien benten auf Auswanderung aus bem fanati= rten Lande.

Mie icht blog bort, über ben gangen protestantischen

Rorben bat mit geringerer ober größerer Intenfität jener fanatifde Schwindel fich verbreitet, überall Druck und Gewalt und Unrecht ausgefäet, und Unwillen, Erbitterung und Safi-geerntet. Da im Gefolge ber politischen Bewegungen ber jungft= vergangenen Zeit es fich also gefügt, daß beinahe überall bie Maffen tatholischer Bevölterung unter protestantische Regierungen gekommen, fo ift jenem Kanatism bie Belegenheit allzu verführerisch gemacht, als baß er es batte über fich gewinnen mogen, biefe Berbaltniffe fur feine Blane unbenutt zu laffen. Schnell hat er baber biefe Regierungen mit feinen Lugengeweben aufs engfte eingesponnen, und bie willigen haben nur allauleicht ben Boriviegelungen Bebor gegeben. Beanaftigt burch bie Anforberungen ber Beit im politischen Gebiete, glaubten fie am wohlfeilften fich abzutaufen, wenn fie bie Streitfrage in ein anberes hinüberspielten, und bort bie wehrlose Rirche ben fturmen= ben Schreiern preisgaben, wahnend noch überhin burch ihren Fall Eintracht und Ginheit in ben zwietrachtigen Beiftern gu befestigen. Seither ift, obgleich nirgendwo auch nur ein Grund übrig geblieben, auf ben fich eine Theofratie erbauen ließe, boch bas: "Rieber mit der Theofratie!" bas Losungswort aller Thoren geworden. Ueber alle Lande ift ein Beschrei über bie tatholifche Sierarchie, ihre Blane und ihre Gefährlichkeit gegangen. 3hr haupt hat man mit aller Schmach bebeckt, ihre Glieber verbohnt, geläftert und verleumbet, bewacht, belauert, in allen ihren Bewegungen gehemmt. Die ihrer Ueberzeugung Treuen hat man verfolgt, bedrängt; bie Wantenben burch jede Berführung vollenbs gum Falle zu bringen fich bemubt, und den gangen Stand in aller Weise ben Maffen, beren Seelforge fich ihm anvertraut gefunben, verächtlich zu machen gesucht. Gegen alle feierlichen Angelobniffe, bie Rirche in ihren Freiheiten und ihren Rechten ju ichuten und in ihrem Bestande ungefrankt zu erhalten, bat man mit Pragmatifen fie umftrickt, in allen ihren Bewegungen fie gebemmt, wie eine feindliche Dacht gleichsam unter Boligei= aufficht fie gestellt, an bas herrische Dachtgebot ber Beamten fie gefeffelt, in ihren innersten Lebensorganen fie versehrt, bie hanbhabung ihrer Disciplin erschwert, ja beinahe unmöglich gemacht, und ihre Selbstergangung, wo man getonnt, zu hintertreiben gefucht. Die Folgen biefer ichmablichen Unterjochung, fie baben in ben wenigen Rahren feit ihrem Eintritt aufs furcht= barfte fich tunbgethan. Die ftrafbare Inboleng ber Saupter bes Rlerus, theils aus abfichtlicher Wahl ber fcmachern Individuen, theils aus der Entmuthigung ber ftarteren im unab= laffigen, immer fruchtlofen Rampfe bervorgegangen; die Degrabation ber Rlerifer felber maffenweise immer weiter um fich greifend, Insubordination, Trot und Ungebundenheit in diesen Maffen fich mehr und mehr verbreitend; Robbeit, Bugellofigkeit, Ge= meinheit auf ber einen Seite, Unglaube, geiftige Rlachheit, boch= muthige Unwiffenheit mit wiffenschaftlichem Duntel verbunden, auf ber andern. Dort bas Standal ganger Seminarien, bie nach Weibern wimmern, hier willfürliches Reuern überall, vom Dogma bis zum außerlichen Rirchengebrauch binab; Raltfinn, handwertsmäßiges Treiben, jammerliches bin = und Berüberschwanten in allen Ueberzeugungen bie hergebrachte Regel; Beharrlichfeit, unerschütterliche Glaubensfestigfeit, Frommigfeit, Gifer und Begeisterung felten, von benen, die halb bem Simmel, halb bem Belial fich verschrieben, gehaßt, verspottet, verfolgt und angefeindet. Und bas Bolt, dem verhältnigmäßig fo wenige außer ber außern Form noch etwas fein konnen, und einiges au bieten haben: es ift zu verwundern, wie es trot allebem in seiner Berlaffenheit maffenweise fich noch immer erhalten und bas Berberben von fich abgewehrt; rührend, wie es überall, wo ibm noch ein Brunnquell bes lautern Baffers fließt, berauftromt, um fich in ber allgemeinen Durre einmat wieber zu erquicken. und an jedem noch glimmenden Funten fich zu warmen eilt;

erstaunlich die Macht, mit der folche, die den Geist noch leben= big fich bewahrt, in feiner Mitte wirken; noch erstaunlicher, bag fo wenige von benen, die beffen Augenzeugen find, ihnen nach= zuthun einige Lust in fich verspüren. Wenn aber in solcher Beise bas Bolt im Gangen noch immer in leiblichem Buftanbe fich bewahrt, so bat boch biefe gesundheitbewahrende, beilkräftige Wirksamkeit seiner Naturanlage allzugroße Anfechtung zu befteben, als bag fie auf bie Dauer fich schutenb bewähren konnte; immer tiefer bringt jene inficirte Atmosphare, bie es nach obenhin umgibt, mit ihren bofen Influenzen zu ihm hernieber; bie ju feinem Berberben losgelaffenen Beifter wiffen immer mehr bie Wege zu ihm anzubahnen; es wird immer auf= mertfamer auf jene Brediger, die in feiner Mitte ihre Lehrftuble aufgeschlagen, und bas Gefdlecht, bas unter ihren Ginfluffen fich erzieht, wird benen, die nach ihnen tommen, vollends die Arbeit leichter machen.

Auch hier gilt's Frieden ober Krieg. Frieden, an bie Biederherftellung bes Chriftenthums gefnupft; Rrieg und Berwilberung, wenn fein Untergang möglich ware, und barum, weil er nicht möglich ift, Sturz und Kall und Berberben jeber fogenannten legitimen ober revolutionaren Gewalt, bie jener Regeneration, die die Borfebung in ihren Rathichluffen befchloffen hat, entgegenzutreten und fie zu hemmen wagen wollte. Der erfte Strahl ihres Bornes ift auf jenes Saus berabgezuckt, bas schon früher mit schwerer Schuld in ihrem Schuldbuche fich ein= geschrieben, und Millionen bugen, bamit fich auch bieg Gericht pollende. Wo bat mit rudfichtsloferer Bewalt bien Spftem ber Unterjochung ber Rirche und ber Bewiffen fich bis jum außerften Extreme burchgeführt als eben in Belgien. Wie haben nicht bort frevelnbe Beamte aus ber Schule Rapoleons, unter bem Beifall und zum Theil ber Mithulfe bes protestantischen Europas, ben Rlerus, ber fich ihrer fonoben Gewalt mit Duth

erwehrt, mighandelt, verfolgt, fo viel fie vermocht, geschändet, wie haben fie durch ihre Anstalten das innerfte Leben der Rirche anzutaften und zu vergiften fich nicht gescheut, wie haben fie nicht die Ratholischen aus allen Aemtern und beim Beere zu verbrangen gewußt, um fie bann im burgerlichen Belotism in augewandte Unterthanen bes protestantischen Sollands umqu= schaffen. Lange hat der Alte der Tage in gewohntem Longmuthe bem Treiben zugesehen, ba hat er endlich bie Buchtruthe ber Revolution, fener Revolution, die fle felbst im "Nain jaune" ge= predigt, und burch ihr ganges Berfahren felbst prattifch realisirt, über bem Saupte ber Sunder hergeschwungen, und in wenigen Stunden ift bas Wert langer Jahre in die Lufte aufgeflogen, und feine Trummer haben als warnende Zeichen über alle Nachbar= lander fich ausgestreut. Wie gludlich barf fich England preifen, bag es eben noch im rechten Augenblide von feinem icheuflichen Unterbrudungefufteme, bas es jum ewigen Schanbfled fur ben Brotestantism burch fo viele Sahrhunderte in Irland ausgeubt. einigermaßen abgelaffen, und bie emporten Gemuther baburch wenigstens insoweit versöhnt, bag fie, als ber Bergeltungstag getommen, nicht losgebrochen, und bas Infelreich neuerbings in einen gleich blutigen Burgerfrieg gestürzt. Und auch jest mifchen fich in die zwiespaltigen Bewegungen, die die Reform in Bri= tannien hervorgebracht, die lauten Accente, die brobend von ber grunen Infel herübertonen, und in benen eine verzweifelnbe, verhungernbe Bevolkerung die hartherzige Ungerechtigkeit fo vieler Menschenalter anklagt, und Emancipation bes Glaubens und ber Rirche, bes öffentlichen Lebens und felbft bes Berbes, ber auf eigenem Boben heimathlos umwandert, verlangt und ficher erlangen wirb. Frankreich endlich vor allen Unberen ift von jener lenkenben, führenben Provibeng auserseben, bag es wiber Billen Zeugniß gebe von ihrer Macht. Wie haben nicht Jene, bie bort bie lette Bewegung hervorgerufen, icon jest in allen V.

ihren hoffnungen und Erwartungen fich getäuscht gefunden; während bas Reuer, bas fie angezundet, fich vor Allem gegen Re felbst gewendet, ift bie Rirche, die fie unter ben Trummern ber gestürzten Berrichaft begraben zu baben glaubten, unter bem Schute ber Freiheiten, die fie ju proclamiren fich genothigt faben, unabhängiger, innerlich ftarter ale je aus ben Ruinen hervorgegangen, die Idee mit ihrer gangen unwiderstehlichen, geisterbezwingenben; berggewinnenben Dacht ift auf ihre Seite binübergetreten, und erstaunt und bestürzt haben bie Bhrafenmacher ihre ungewohnte Sprache eben ba in ihrer allesnieberfturgenden Rraft vernehmen muffen, als fie biefelbe auf immerbar jum Schweigen gebracht mabnten. Und ce fieht in biefem Lande die hoble, leere Berneinung wider Soffen und Erwarten mit beut positiven Glauben fich in einen ungleichen und immer ungleicher werbenden Rampf verwickelt; fcreitet fie angriffeweise, brudenb und verfolgenb, in biefem Streite por, bann wirb fie, burch bieß Berfahren mit fich felbst im Wiberspruche, aufs Abfurde hingetrieben, und die Entruftung bewaffnet zu Gunften bes Begners alle Leibenschaften; tritt fie gewährenb vor ber Gerufteten gurud, bann entfaltet biefe ungebemmt alle ibre Mittel, und die Widersagerin fieht von dem rasch vorrückenden Reinde fich überflügelt und eingeschloffen. Wie lange immer ber begonnene Streit in biefem Lande bauern moge, er muß und wird mit ber völligen Emancipation ber Rirche endigen. foll nicht die ftart befestigte politifche Ginbeit bes Reiches in Trummer geben.

Darum ihr Machthaber im teutschen Bolle! Alle seib ihr vor jenen Stuhl gelaben, geht mit euch zu Rathe, wie ihr vor ihm bestehen möget, und last dieß warnende Wort jest, wo es noch Zeit ist, nicht unerwogen an euch vorübergehen. Roch immer suchen jene Lügner die Thatsachen, die mit Donnerstimmen sprechen, zu überschreien; noch immer geben sie in angstlicher

Daft fich alle Dube, die Babrheit zu vertufchen und gugubeden, aber überall, wo ihr Auf bintritt, ichlagt fie in Klammen aus bem Boben, und umfonft ift all ihr Bemuben, ihre flegende Gewalt langer gurudguhalten. Das fortbauernbe Ge= beul jener Schafale von Jefuitismus, Ultramontanismus, Theofratie und Kanatismus, es ift endlich ber bethörten Welt ein Spott geworben; fo gebt benn auch ihr ber Stimme ber Bahrbeit, wenn auch fpat, Bebor. Ihre Lugen von gebeimen Um= trieben, fie haben fich alle in ihr Nichts aufgeloft, und nach= bem ber Dunft, ben fie bethorend ober bethort euch vorgegautelt. ins Blaue fich gerftreut, ift die Revolution hinter ihm bervor= getreten, und fieht euch grinfend in bobnifchem Spotte an; fie bat die Tarnkappe jest abgenommen, und erzählt euch ohne Behl, wie fie unfichtbar in eurem Rath geseffen, und euch jum Berberben Meinrath eingeblasen. Go lagt benn enblich ab. ber Trügerischen euch langer jum Spielball bingugeben; blickt Die Dinge an wie fie in Wahrheit find, und nicht wie jene Be euch vorgelogen, und ichreitet nicht langer auf bem falichen Bege por, auf den fie euch geleitet. Richtet endlich ein ernft aufmertigm Auge auf ben mabren Grund bes Uebels bin, auf jenen Rrebe, ber immer weiter um fich freffend bie fraftige Ratur bes Boltes untermublt, auf die fittliche Berwilberung, in ber es fortichreitend mit furchtbarer Schnelle fich mehr und mehr auflöft und gerfett. Ratholische Lanber, protestantische Länder, es macht wenig Unterschied, überall hat der Absolutismus, nur mehr ober weniger, die Rirche unterjocht, ihre er= haltenbe heilende Rraft gelahmt, und ben außern Zwang ber inneren Sittigung vorziehend, alle boberen moralischen Rrafte ber menichlichen Ratur ertöbtet und abgelahmt, und baburch bem frechen Frevel, ber überall bin feine Sendboten ausgeschickt, Thor und Thur geöffnet, so bag Unsegen und Rluch beinabe gleichmäffig von einem Enbe bes Reiches jum anbern fich ausgebreitet. Bohl ift es aut und rühmlich, bie Biffenschaften und bie Runfte ju pflegen, Strafen und Canale ju erbauen, ben Sanbel zu forbern, und bie Gewerbe und ben Aderbau gur bobern Bluthe binaufzutreiben: bas Alles ift Uebung löblicher Regententugend, und bie Geschichte wird es benen boch an= rechnen, die fich barin ausgezeichnet. Aber es heißt nur einen faulenben Bfuhl mit Beibe und Gras anfaen, bamit eine arunenbe Dede lugnerifch ben innern Mober verhulle, wirb babei ber Rern boberer, geistiger und fittlicher Natur im Bolfe preisgegeben, und bie geweihte Statte in Mitte feiner nach aufwarts gekehrten Gefühle jeber Brofanation ausgesett. Die Geschichte übt bas Richteramt bei ber Unterlaffung jener außern Regenten= bflichten. Gott unmittelbar bei ber Berfaumung tener innern und höbern; por Ihm muffen die Bflichtigen Rechenschaft geben von all ihrem Thun und Laffen, von ihrer Sand werben bie geforbert, bie fie bem Untergange preisgegeben, und nicht werben jene um ihr Reugniß gefragt, bie zu üblem Rathe fie verleitet; jeben von ihnen wird fein befonberes Bericht zu finden wiffen. Mogen fie baber, scheuend bie Last folder Berantwor= tung, endlich dem Unwesen, das Teufschland verwirrt und es schnellen Schrittes bem Ruftanbe entgegenführt, ju bem ein großer Theil Frankreichs berabgekommen, Granzen feten, und ftatt jene Saat bes 3wiftes, bie ihre Wiberfager ausgefaet, fich jum Berberben langer ju begen und ju mehren, vielmehr ausreuten, was fich von felber, ober burch ihr Mitwirfen ausgefaet und ben Ader mit befferer Saat bestellen. Dann wird bie Ratur bes in Maffe immer noch gefunden Bolfes Raum gewinnen, burch beilfraftige Begenwirfung wieber auszuscheiben, was es von bofen Anftedungeftoffen in fich aufgenommen; es wird in Religion, Glauben und jeber fittlichen Gefinnung aufs Reue fich befestigen, und bann erft werben bie Berfaffungen. bie jest ohne Anhalt und Befestigung allstets unficher fowanten.

und unftat wechseln und wandeln, auf geficherter Grundlage fich befestigen, und Rube und Friede werden wiederkehren.

Und biefe Berfaffungen: was ift es nicht ein Begen und ein Ragen um fie ber, was beulen nicht die losgelaffenen Winde, wie brangen fich nicht bie fturmgepeitschten Bolfenschemen, wie werben fle nicht aus Korm in Korm in fteter Alucht binübergeangftet, wie ift fo gar alle Raft und Rube aus ben Bemutbern binaus entwichen, bag alle fich nur mehr im Salloh ber wilden Jagb gefallen! Und wer find benn bie wilden Luft= geifter, bie biefen tobenben Streit über unfern Sauptern ftreiten. himmel und Erbe in Aufruhr feten, ben Staub auf allen · Stragen in unaufhörlichem Wirbel breben, und in ben Windhofen, die fie aufgejagt, alles mas fie auf ihrem Wege finden, Seffionstifche, Actenftoge, Thronseffel, Rebnerbuhnen, Staats= papiere, Bechselbante binauf in die Wolfen pumpen und fchleubern, und fernab bas Aufgesaugte wieder nieberregen? Es ift ber Sudwind und ber Nordwind, ber Absolutismus und die Revolution, die feinbbruderlich um die Windrofe Streites pflegen: balb wie zwei Windsbraute um ben Beliebten oben in ben Luften fich im Rampfe versuchen, balb eins ums andere bie Berrichaft faffen und umeinander fie fich wieder abjagen. Riemand weiß, von wo ber webende Beift ausgegangen, niemand tennt die Strafe, die er giebt, noch bas Biel, bem er entgegen= eilt, fo auch wird es um biefe ftreitbaren Rampfer beschaffen fein. Den einen hat inbeffen ber Guben ausgeboren; es ift bie lebenoftarte, bis zum unterften Grunde ausgetiefte, icharf faffenbe und eng binbende und barum berrifche fübliche Ratur, die ben einen hervorgetrieben. Es ist die scharfkantige, tropige, explos birenbe, jebem Druck entgegenfebernbe Ratur bes Rorbens, in ber ber andere feinen Ursprung genommen. Beit und Stunde ber Geburt ift bei beiben eben so wenig, wie die Beimath nach= guweisen, fie werben inbeffen wenig junger als bie Befchichte

fein, und haben, mit ihr allmälig großgewachsen, in unfern Tagen nur ein vorzuglich bebeutfames Stufenalter angetreten. Der Absolutismus, um nur bei neuerem zu verweilen, ift ben Salfern und ben Sobenstaufen icon gar wohl befannt gewesen, Rtalien bat ibn gehegt, Spanien unter seinem Philipp ibn gar wohl gepflegt, Altfranfreich unter feinem Ludwig hat zu einer gemiffen Glegang ihn ausgebilbet, Friedrich von Breugen, Joseph pon Desterreich und Ratharina von Rufland haben ibn mit bem Seibenbau im Rorben angepflanzt. Gleichzeitig bat auch bie Revolution ihren verheerenden Lauf burch die Reiten und die Bölfer abgehalten; in ben großen Bewegungen, bie bas Mittelalter erfchuttert haben, hat fie verlarbt gelegen, gum Suffiten= triege hat fie eine bebeutenbe Aber hingesenbet, eine andere zur Lodreiffung ber Schweig, eine britte noch reichere gur Reformation und gum Bauernfriege. Im Aufftande ber Englander bat fie vom religiösen Glemente zuerft fich losgewunden, und in bem ber fpanischen Rieberlande fich völlig von ihm abgeschieben. In ber Lobreigung ber englischen Colonien bat fie ben neuen Welttheil zuerft betreten, und ihn fich auf lange zum Site auserfeben. Frantreich aber ale Lanbichaft aus Rorb und Gub, in feinen Bewohnern aus galifchlateinischem und germanischem Blute gemifcht, hat auch eben barum beibe recht in ihren Ertremen in fic aufgenommen, und indem bie beiben Begenfage untereinander fic geschärft und angetrieben, haben beibe in bem gunftigen Glemente bis zur Spite hinauf aufs entschiebenfte fich ausgebilbet. Da haben benn die Jacobiner ihre schone Blutbraut in einer Berrlichkeit, wie fie feither auf Erben faum gefehen worben, im Triumphe in die europäische Befellschaft eingeführt, bem indischen Schiwa gleich, berauscht in Opium, auf ber Tigerbede figend, mit bem roth entzunbeten einen Auge auf ber Stirne, Alles was fie ergriffen ju Afche nieberbrennend, bas Schlangenbaar aufgesträubt, mit Schabeln umbangen, bie vielen Arme Dolch und Mordart führend; in ihrem Gefolge dann die Heils = und Sicherheitsausschuffe, die Clubs, die bewaffneten Borftädte, die fanatisiten heere, Guillotinen in langem unabsehbarem Zuge, Mitrailladen als friegerisch rauschende Musit, Nojaden als Wasser-tunste, dazu republikanische Hochzeiten mit ihrer fröhlichen Luft.

Rachbem biefe in solcher Weise mit ihrer herrlichkeit bie Welt aus ihren Angeln gehoben, ift ber Dann bes Jahrhunberts im gunftigen Augenblide eingetroffen, um mit feinem Ab= folutismus die aus allen ihren Rugen Gewichene wieber eingurichten. Der, nachbem er burch bie Bunft ber Belegenheit in bie Mitte fich gefchwungen, ift fogleich zum Wert geschritten, und hat, eine große Riefenspinne, die ermattenbe Zeindin mit ben taufend Käben feines Repes eng umwoben. Da bie Baffen ibm bie Macht erworben, fo hat er auch fie vor Allem gu Schütern ber Erworbenen gemacht, indem er bas heer burch Rubm an feine Berfon gefnüpft, jur Leibgarbe erhoben, und aum Bertzeuge feines Billens umgeschaffen. Andere Kaben bat er in ben Schaaren seiner Beamten ausgeworfen , die, an alles fich ansetend, was irgend einen Anhalt bot, burcheinander in vielen Dafchen fich verwebend und verfilgend, haben ein anderes Ret gebildet, in bem alles fich in Dienstbarkeit verfangen, was irgend felbstftanbig fich rubren mochte. Ginen neugeschaffenen Abel hat er burch bie beiben Bewebe jur engeren Befestigung ausgebreitet, ben Reft ber Bewiffen hat er burch ein wieberhergestelltes Priesterthum gebunden. Grundmacht, Geldmacht, Baffenmacht, Beiftesmacht, Alles hat gum Lentseil in feinen Banben fich aufammengebreht. Damit ber Allmacht bie Allwiffen= beit fich beigeselle, hat die geheime Polizei ihm das Ohr geliehen, bie Soule aber in der Universität, die er gegründet, war be= rufen, auf tausend Jahre ju befestigen, was er fich also ein= gerichtet. Darauf wie er Alles nach Bebuhr beschickt, bat er, benleitet von vielen hunderitausenden, auf Indras weißen Gle-

phanten ben Umang um bie Erbe angetreten, bie alten Balber brachen vor bem Thiere, alle Quellen lebendigen Baffers murben von seinem stampfenden Auße gertreten; ohnfern des Urals bat ber Ziehende sein Ziel gefunden, nahe wo die Gebeine ber alten Mammuthe und Breife liegen, haben bie feines Beergefolges ihre Lagerstätte gefunden, bie eigenen bie ihre fernab auf ber Relfeninsel. Darauf ift im Sterbebause von bem versammelten Suropa bie folenne Leichenfeier ber beiben Buiffancen mit großer Freude begangen worben, und es war gemeine Soffnung, ba bie beiben Windsbraute nun untereinander fich aufgefreffen und in bemfelben gemeinsamen Brabe rubten, es werbe fortan ftille Beit beginnen. Aber bie Machtigen hatten Gefallen an bem koftbaren Apparate bes Raiferreichs gefunden, biefe fauberen Inftrumente und Bebezeuge, biefe Compressionemaschinen und Rechenstäbe, ichienen ihnen ungemein brauchbar, um fie auch beim eigenen Regimente anzuwenden, und fie wählten fich aus und eigneten fich an, was ihnen wohl gefiel, und fügten es bem hingu, was fle fcon fruber aus ber gleichen Wertftatte fich befchrieben, ober wohl auch felbst erbacht. Die aber unter ihrem Beleite ben weiten Beerzug mitgemacht, hatten ihrerseits theil= weise die alte Bernunftgöttin liebgewonnen, und hatten Infig= nien und altrömische Maximen, bie gangbarften Ibeen und Befinnungen und zubem bas gange einstweilen herrenlose Ruftzeug ber ftreitbaren Amazone fich beigelegt, und zu funftigem Gebrauche in die Seimath mitgenommen. Und wie nun bort feiner bat wollen auf die Lange mußig liegen laffen, was er fo fernber mitgebracht, ba bat langsam und allmälig neues Unweiter fic gebraut, Recht an Recht, Trot an Trot, Gewalt an Gewalt: fo hat es allmälig fich gesteigert; man hat ber verschluckten Maus bie Rage, ber wieber ben Sund, biefem gulett ben Bolf nach= gesenbet. Bielmal find in funfzehn Sahren die ftreitenben Rufte umgesprungen. Balb hat im Handgemenge ber Müller, balb

ber Bader obgelegen, endlich haben bie Renerwerter in Baris ihre große Girandola losgelaffen, und ihre Rateten und Feuerfugeln find burch gang Guropa auf bie ausgeborrten Strobbacher herabgeregnet, und haben manche butte und manchen Palaft in Brand gesett. Seither hat die Jakobinerbraut wieder frohlich und aller guten Dinge voll bort an ber Seine fich bliden laffen; im Berhaltniß wie die Brunft fich weiter um fich breitet, taucht fle weiter und weiter aus ben Waffern auf; Eritonen blafen um fie herauf Muschelhörnern die alten Freiheitshymnen, vor ihr auf ben Wellen fraufeln fich wieber bie wohlbekannten Worter= schnigel; die alten, seit balb vierzig Jahren vertrochneten Phra= fen haben wie die Raderthierchen am aufgegoffenen Tropfen fich wieber neu erquickt, und ichnurren luftig mit allen Rabchen. Alles was im Ohre langft verklungen, es fehrt gespenfterartig gurud, um in berfelben Ordnung noch einmal im anbern Menschenalter wie an einem Echo grauenvoll nachzutonen. Und abermals sammelt eine neue Generation von Anbetern fich bort um die Sirene ber, um hundert Ropfe und um tausend Ropfe wird die beifallnickende zur Brautgabe angegangen, die Jugend por allen hat ber reizenden Erscheinung mit bem Schlangenhaar ihre brennende Reigung jugewendet.

Bur unverbesserlichen mit Vorbebacht sich selbst verblenbeten Thorheit reben, heißt Saat in ben freisenden Wasserwirbel faen; aber zum gesunden Verstande im Volke will ich die Worte richten, fragend, was denn ihm mit all diesem Wahnsinn gedient sein möge, und was es mit diesem Gaukelspiel zu schaffen habe? Absolutismus und Revolution haben das Volk wechselweise gebrückt, geplackt, geplagt, und einer um den andern zur Hülfe aufgerufen, und es ist nur immer ärmer, unglückseliger und elender geworden. Billig, daß es endlich auf beide mit gleichem Wiberwillen blickt. Wie dem Leben, das, in allen seinen Gegenssähen eng an eine Witte geknüpft, um biese in begränztem

Umtreit und gemeffenen Gleichungen bin- und berüberschwantt, nur bas nahrhaft und gebeihlich ift, was auch in feinem außeren Bestande nicht in allzu weiter Ausweichung von einer folden Mitte befeftigt fteht, eben fo ift es auch um bie geiftige Belt beschaffen, wo ebenfalls nur bas Gemäßigte, Behaltene, Um= schriebene auf bie Dauer heilfam fich erweift, und nur was im geistigen Dage ftebt auch bas Geistige forbert. Birb aber in bem einen wie im anberen Rreise bas Wirksame aus biesem ftillen Dage bes Gleichgewichts herausgeriffen, und einem Meußer= ften im Ueberschwange entgegengetrieben, bann loft fich von ibm, während es gegen bie eine Seite ausweichend anschwillt, gegen bie entgegengesette ein anderes Aeugerfte in gleichgewogener Begenwucht ab; beibe aus ihrer Sattigung berausgeriffen, entgunben fich alebann im Grimm, und jebes wirft fur fich als freffendes Bift, gleich verberblich auf Beift und Leben ein, beibe aber verzehren in Wechselwirtung als Bift und Begengift fic gegenseitig. Daffelbe ift nun vom Urfprunge herein bas Berbaltnig bes Abfolutismus zur revolutionaren Anarchie gewefen; beibe find gleichzeitig burch eine innere, franthafte Berfetung bes öffentlichen Lebens bervorgegangen, und find baber nur verschiebene, gleich ungesunde Formen, in benen bas burch ben eingebrungenen Tob gespaltene Leben bervorgetreten; beibe wirten aleich aiftig, gerftorend und verberblich, und wenn fie ihre gerfibrenben Rrafte gegeneinanber richten, beben fie fich gegenseitig, aber nicht jum Leben, fonbern jum Tobe auf. Sichtlich alfo hat bie erhaltende Dacht fie zu ewig unverföhnlichen Keinben fich entgegengesett; bamit eine immer bas verlette Dag rache an ber anbern, geben fie gleichzeitig miteinanber hervor, ober folgen wechselnb fich einander, und fo lange ichonungslofe Gewalt alle Rechte unter bie Suge ju treten unternimmt, fann es nicht an Revolutionen fehlen, und fo lange bie Anarchie im Laufe ber Dinge fich wieberholt, barf ber Absolutismus nicht

ausgehen, weil nur er bie in Berwilberung aufgeloften Rrafte wieber zu binden vermag. Richt bas Gine alfo, noch anch bas Anbere tann bem Gebeihen bes Boltes gufagen, und well beibe fich nicht zum Leben, fondern zum Tobe mifchen, fann es auch nicht bas Dritte aus ihnen alfo Busammengesette, wie es uns ber neuefte frangöfische Liberalismus bietet. Wahrlich, bie Orbnung, die biefer Liberalismus neuerbings in bem Lande feines Urfprungs eingeführt, fie hat ein beneibenswerthes Blud bort bervorgerufen, taum weiß bas Leben, bas er in feine Schöpfung bineingelegt, fich zu faffen und zu halten. Ameimalbunbert= tausenbe find es, bie in biefer Ordnung über bie breißig Millionen berrichen, die Deiftbesteuerten namlich, die ausschließlich bas Bahlrecht üben, und wieder in hohere Stabtifde, in ber Isle de France anfaffig, und niebere, bie in ihren Gurien fich im übrigen ganbe vertheilt, gerfallen, und benen alle Anbern ale hintersaffen und Rother fich anfügen und unterorbnen. Sie haben bas Land und ihre Dacht nicht von ihren Urvatern aus uralter Beit ererbt, benn es ift ihnen erft von gestern ber zugekommen; fie haben es nicht mit bem Schwert erobert, fie haben es mit ihrem Reichthum fich erkauft, es hat als so viel werth fich angeschlagen, und fie haben es um biefen Preis erftanden. Diefer Gelbabel, er besteht baber aus Rauf= leuten, bie aus bem weltumfreisenden Strom ber Guter eine bedeutende Aber in ihren Brunnen abgeleitet, Fabrikanten, bie in ihren Anstalten bie Kraft von Tausenben in ber furchtbarften Sclaverei zu ihren Zweden in eins verbunden, und biefe nun bis zur tiefften moralischen und phyfischen Bertruppelung ausgebeutet; aus alten Burbentragern bes Raiferreichs und ber fruberen politischen Bestaltungen, die bie Beute aller Bolter huten, Domanenfaufern, bie, indem fie ben Befit ber alten Rirche und bes alten Staates angetreten, jugleich ihre Doctrinen und Maximen größtentheils aufgegeben, gulett noch aus einer fleinen Bahl ante-

gebreitet. Bohl ift es gut und rühmlich, bie Biffenichaften und bie Runfte zu pflegen, Strafen und Canale zu erbauen, ben Sandel zu fordern, und bie Gewerbe und ben Aderbau gur bobern Bluthe hinaufzutreiben: bas Alles ift Uebung löblicher Regententugend, und bie Geschichte wird es benen boch an= rechnen, bie fich barin ausgezeichnet. Aber es beißt nur einen faulenden Bfuhl mit Beibe und Gras anfaen, damit eine grunende Dede lugnerifch ben innern Mober verhulle, wirb babei ber Rern boberer, geistiger und sittlicher Natur im Bolte prei6gegeben, und bie geweihte Statte in Mitte feiner nach aufwarts gekehrten Gefühle jeber Profanation ausgesett. Die Geschichte übt bas Richteramt bei ber Unterlaffung jener außern-Regenten= bflichten, Gott unmittelbar bei ber Berfaumung jener innern und höhern; por 3hm muffen die Pflichtigen Rechenschaft geben von all ihrem Thun und Lassen, von ihrer Sand werben die geforbert, bie fie bem Untergange preisgegeben, und nicht werben jene um ihr Beugniß gefragt, die ju üblem Rathe fie verleitet; jeben von ihnen wird fein besonderes Gericht zu finden wiffen. Mogen fie baber, fcheuend bie Laft folder Berantwor= tung, endlich bem Unwefen, bas Teutschland verwirrt und es fonellen Schrittes bem Ruftanbe entgegenführt, ju bem ein großer Theil Frankreichs berabgekommen, Granzen feten, und ftatt jene Saat bes 3wiftes, bie ihre Wiberfager ausgefaet, fich jum Berberben langer ju begen und ju mehren, vielmehr ausreuten, was fich von felber, ober burch ihr Mitwirten ausgefaet und ben Ader mit befferer Saat bestellen. Dann wirb bie Ratur bes in Maffe immer noch gefunden Bolfes Raum gewinnen, burch beilfraftige Begenwirfung wieber auszuscheiben, was es von bofen Anftedungeftoffen in fich aufgenommen; es wird in Religion, Glauben und jeder fittlichen Gefinnung aufs Reue fich befestigen, und bann erft werben bie Berfaffungen. bie jest ohne Anhalt und Befestigung allftets unficher ichwanten.

und unftat wechseln und wandeln, auf gesicherter Grundlage fich befestigen, und Rube und Friede werben wiederkehren.

Und biefe Berfaffungen: was ift es nicht ein Begen und ein Ragen um fie ber, was beulen nicht bie losgelaffenen Winbe, wie brangen fich nicht bie fturmgepeitschten Wolfenschemen, wie werben fie nicht aus Form in Form in fleter Flucht hinübergeangstet, wie ift fo gar alle Raft und Rube aus ben Ge= muthern hinaus entwichen, bag alle fich nur mehr im Salloh ber wilden Raad gefallen! Und wer find benn bie wilden Luftgeifter, bie biefen tobenben Streit uber unfern Sauptern ftreiten, himmel und Erbe in Aufruhr feten, ben Staub auf allen · Strafen in unaufhörlichem Wirbel breben, und in ben Windhofen, bie fie aufgejagt, alles was fie auf ihrem Wege finben. Seffionstifche, Actenftoge, Thronseffel, Rebnerbuhnen, Staatspapiere. Bechfelbante binauf in die Bolten bumben und ichleubern, und fernab bas Aufgesaugte wieber nieberregen? Es ift ber Subwind und ber Nordwind, ber Absolutismus und die Revolution, die feindbruberlich um die Windrose Streites pflegen: balb wie awei Winbebraute um ben Beliebten oben in ben Luften fich im Rampfe versuchen, balb eins ums anbere bie herrichaft faffen und umeinander fie fich wieder abjagen. Riemand weiß, von wo ber webenbe Beift ausgegangen, niemand fennt bie Strafe, bie er giebt, noch bas Biel, bem er entgegen= eilt, fo auch wird es um biefe ftreitbaren Rampfer befchaffen fein. Den einen bat inbeffen ber Guben ausgeboren; es ift bie lebenoftarte, bis jum unterften Grunbe ausgetiefte, icharf faffenbe und eng binbenbe und barum berrifche fübliche Ratur, bie ben einen hervorgetrieben. Es ift die scharffantige, tropige, explobirende, jedem Drud entgegenfebernde Ratur bes Rorbens, in ber ber anbere feinen Ursprung genommen. Beit und Stunbe ber Geburt ift bei beiden eben fo wenig, wie die Beimath nach= auweisen, fie werben inbessen wenig junger als bie Geschichte

gehant, fie follte bem teutschen Bolte zusagen, bas, obwohl es ebenfalls feine Burgeln in biefe Regionen binuntersenbet, boch mit seinem eigentlichen Leben von je in einem gang andern Bebiete fich angefiebelt! Es follte feinen bobern Gutern entfagen, um bafür biefe blog materiellen einzutaufchen, mit benen es wenig angufangen weiß! Es follte felber bie Bant iprengen. bie all feinen mabren Reichthum in fich beschließt, um, nachbem es bieg fein Gigenthum perpraft, als Bettler und Lanbstreicher in jenem ihm fremden Gebiete umberauftreifen! Dien Bolf, wie febr es auch. Dant feinen Berberbern und Berführern, bie von oben berunter und von unten berauf in alle Beife es in feinem Befen au gerfeten und zu gerftoren nicht abgelaffen, feit Denfchenaltern beruntergekommen, bat es immer noch nicht so weit gebracht, bag es blog im Berfolgen ber gröbften materiellen Intereffen fich gefalle, und all fein Stunen und fein Trachten bion an Dinge fete. bie es mit Sanben greifen und mit bem Magen verbauen tann. Roch ift es nicht so tief gefunten, daß all seine Gebanten blog auf die enge Gegenwart gerichtet fteben, und in der leersten Kripolität ben flüchtigen Augenblick umganteln: es bat noch eine Bergangenheit, noch Nachwirfung in Griunerungen, Inflitutionen, Sitten, Bertommen und Bewohnheiten fich aufbehalten, und auch in eine Butunft reicht fein Blid binüber, und es läßt noch burch fie in seinen Sandlungen fich bestimmen. Darum ift es bei ihm noch nicht zu bem Extreme gefommen, obgleich seine Regierungen es nabe genug berbeigeführt, bag, wie es in grantreich nun geschehen, die Berftanbigen in feiner Mitte, um bie Rirche gu retten, auf eine gangliche Scheibung berfelben von bem Staate bringen muffen; benn ber innere Biberfpruch, bie Absurbität und die Lethalität einer solchen Trennung brangt fich noch allgu lebhaft ben Gemuthern auf. Darum, obgleich bie Dynaftien alles Erfinnliche gethan, wie fich feiber in ibm au entwurzeln, haben fie boch immer noch nicht über bie alte Ambanglichkeit gang Meifter zu werben vermocht, und wie lebhaft Die Beit alle Freiheitstriebe aufgerufen, bat fie boch immer noch neben ihnen ben Geborsam nicht zu erstiden vermocht. Und wie Die Sprache ber reine, volle Ausbruck bes Bolksgeiftes nie fclavisch ber Convenienz und bem blogen Bedürfniffe bes Umgangs fich gefügt, fonbern immer ein boberes, nach aufwarts ftrebenbes Element unverfürzt und unverfümmert fich bewahrt, so haben auch Runft und Wiffenschaft ihre bobere Freiheit fich gerettet, und im Berhaltniß wie fie bei ben Rachbarn von allem Beiligen und Ueberirbifchen gesondert, bloß gemeiner Ruglichkeit jum hausgebrauch fich hingegeben, haben fie vielmehr bei uns fich enger und enger mit ihm verbunden, und die Bewegung, die beibe einander entgegenführt, ift noch immer im Wachsen begriffen. Bei einer fo tief begrundeten Berfchiebenheit in ben Beftrebungen und Anspruchen fann, was fie in Frankreich machen und gestalten, nur in ber engen, beschränften Sphare, auf bie es berechnet ift, für Teutschland, bas noch auf etwas gang Anberes überhin Anwruch macht, brauchbar fein, und wir fonnten füglich in biefem Gebiete, wenn wir zu benbachten verftunben, burd bie Erfahrungen, die fie bort gemacht, und manches un= nube Experiment ersparen. Aber ihre conventionelle Freiheit, über die die jedesmaligen Parteien burch gegenseitige Ueber= einkunft fich einverfteben, die alfo wie ber Mond ftets wechselt, und in beren lange fortgesetten Uebung fie bort ganglich allen Sinn fur bie einfache, naturliche, wirklich lebendige Freiheit verloren, also gwar, bag fie bagegen wuthen, wo fie fich bliden läßt: fie kann uns eben fo wenig wie ibre conventionelle Boeffe mit ihren brei bramatischen Ginheiten und bem übrigen Aubehörnuten und forbern, und man won ihr nach Teutschland binüber verpflangt, es bat feine Burgel getrieben, ober mag boch nur schwer gebeiben. Die mabre Freiheit ift wie jebe anbere 3bee als folche in ihrer Selbstigenuge beichloffen rubend,

bewegt aber öffnet fle fich und theilt fich ben Beiftern mit, und wird nun Princip ihrer Sandlungsweise, und in biesem Brincipe handelnd und wirfend, befreien diese Beifter querft fich von fich felber, und gewinnen fich alfo bie Tuchtigkeit und ben Duth und bie Unabhangigfeit, ohne bie feine außere Uebung ber Freiheit bestehen mag. Alle wahre Freiheit kommt also von innen heraus, fie beginnt mit ber Selbstbefreiung im Gingelnen wie im Bolke, und bann erft, nach außen in ihrer Ueberfalle fich ergießend, raumt fle leicht die hinberniffe weg, die fich ihr entgegenstellen, wenn biefe nicht von felber vor ihr fallen. läßt fic baber nicht von außen mittbeilen, nicht an bestimmte Formen als ihre Trager binden und freuzigen, beibes wird mit ihr fo wenig, wie mit bem Genie gelingen, bas weber an Grund = noch Gelbbefit, weber an bie Geburt, noch an bas Dienftalter, felbft nicht einmal an Berftand und Rechtschaffenbeit fich bleibend fnupft. Meußere Formen, wie fie ben freien Billen innerlich nicht zu binden vermögen, fo vermögen fie ibn auch nicht wahrhaft zu befreien; ihre Bestimmung ift, bie nn= tere thierifche Ratur im Menschen zu bezwingen und zu mei= ftern, und fie ber boberen jur Gelbftbeberrichung unterworfen an halten. Jebe unzeitige Lofung jener heilfamen Reffel wird baber, fatt den Belöften wahrhaft zu befreien, ihn vielmehr feiner eigenen untergeordneten Ratur preisgeben, und biefe wird mit ihrer reißenden Rraft bald jedes außere, ihr gebotene Dag ger= fteren. Formen alfo tonnen bie Freiheit nur gestalten, fie felber tann nicht gegeben, fie muß verdient werben in Anftrengung und Dube wie alles Dobere feit bem Falle; fie ift baber auch nichts, was außerlich bleibend auf alle Beit befestigt werben tonnte; fie wachft und fleigt, fieht eine Beile fcwebend, neigt bann jum Untergange, flammt auch wohl wieber einmal plotlich auf, Alles nach Maggabe bet innern Burbigfeit. Das Alles hat das Alterthum gar wohl gewußt, und barum im Ganzen

bie Freiheit ungleich beffer verstanden und befessen, als die jesige Zeit, ber in ihrem hastigen Streben nach ihrem Schatten die Sache in der Wirklichkeit beinahe ganz abhanden gekommen.

Darum wolle bu, mein Bolt, fortan nach jener wahren und wesenhaften Freiheit ftreben, und laffe bich nicht langer mehr von der bloß formalen, gang abstracten und darum völlig leeren Freiheit affen, won ber bie Thoren ber Beit bir unaufborlich porzureden nicht ermuben. Sieb nur wie biefe Berblenbeten feit vierzig Sahren ohne Unterlag ihrem Woltenbild nachjagen. Durch Sumpfe und Moore, über Steine und Rlippen, burch bie mufte Saibe, über ber Berge Gipfel, burch bie Lufte und bie Abgrunde haben fie unablaffig das Kliehende verfolgt; bunbertmal, ja taufenbmal ift es ihnen nahe gewesen, bag fie, um es zu greifen, nur bie Sand ausstreden burften; immer ift es die Schulb balb von biefem, balb von jenem, balb bieg, balb bas andere Bersehen gewesen, wenn bas beig Grftrebte ihnen wieber entschlüpft. Alles Wiberftrebende in ber Ratur ber Dinge. es hat fie nicht geirrt, fie haben es fur reinen Bufall angeseben; alles Unbeil, alles Berkehrte, bas aus ben wieberholten Berfuchen bervorgegangen, fie baben es bloß für porübergebenbe Erübung gehalten. Go haben fle immer neuen Muthes ben Lauf aufs Reue angetreten, und werden noch andere vierzig Sahre laufen, ohne bağ es auch ihnen nur einmal einfällt, zu fragen, ob es Sput ober Wirklichkeit fei, bem fie fo erpicht nachseten, und ob ihr ganges Treiben und ihre Anficht von ben Dingen auf einem irgend baltbaren Grunbe rube.

So zu Diesem und zu Diesen! Nun aber auch noch

Ein Wort an Bayern.

Seit der Aufstand der Liberalen in Paris der dortigen immer fortgährenden Revolution einen neuen Schwung mit= V.

getheilt, wollen bie, die ihres Beichens zu ihren Grunbfaben fich bekennen, auch uns in Teutschland und in Bayern im eige= nen Saufe weber ben Frieden noch die Rube mehr ferner gonnen. und bes Geschreis und Larmens will fein Ende werben. Arüher noch wohl durch eine gewiffe forgliche Borficht einigermaßen in Schranken gehalten, baben fie feit jenem Ereigniffe ganglich alle Raffung verloren; trunten im füßen Weine, den ihre Glaubensbrüber ihnen im Potale bargereicht, tennen fie fich taum felber mehr, taumeln auf ben Stragen umber, rufen, balb jubelnb, balb scheltend, die Borübergebenben an, larmen an allen Thuren, und wollen mit Gewalt erbrechen, was ihnen aufzuthun fich weigert, um die Infaffen bes hauses nach ihrer Beise mit Gewalt gludlich zu machen. Seit Rabren schon baben fie so lange und fo oft fich angelogen, bis endlich jeder, obgleich ber eigenen Lüge wohl bewußt, doch mit einer gewiffen Aufrichtigkeit bem anbern bie seinige geglaubt, und fie in Kormeln und Bbrasen ausgemunzt, im Umlaufe als gultig angenommen, und fo haben fie bald mit ihrem fictiven Reichthum fich viel gewußt, und als Inhaber soliber Sauser, gegenseitig fich gegrüßt, verehrt. Da aber bie Maffen bes Bolfes fich überall in ihrem gefunden Sinn geweigert, in ihre Musionen einzugehen, und ihr falsches Gelb als gute, aufrichtige Munge anzunehmen, fo haben fie ihre Tollheit als Menschenverstand erklart, ben Menschenverstand bes Bolfes aber als Ginfalt, Dummheit, Blobfinn und beschräntte Anbanglichkeit am Alten verrufen, und haben in Zeitungen, Journalen, fliegenden Blattern und einer Kluth von Schriften in allen For= men überall Lehrstühle aufgerichtet, um ben alten Berftand in ihren neuen umzucuriren. Da fie nicht abgelaffen in ihrem beil= bringenben Bemühen, und immer ber Nachkommenbe bestätigt, was der Borhergehende über die Tobtenbläffe und die Abgeschlagen= beit ber Borübergehenden weißgemacht, so haben manche von biefen ernftlich zu glauben angefangen, fie feien wirklich geiftes1

ì

1

i

frant und haben nach den gebotenen Beilmitteln angflich fich umgesehen. Wie fie auf folde Weise burch biese Battenten fich einigermaßen an Zahl verstärtt, ba haben fie sich für bas Bolt und ihre eigene Deinung fur bie öffentliche Deinung erklart, Da nun in jenem Barifer Aufftande bie Souverainetat bes Bolles aufs feierlichfte fich ausgerufen, fo haben fie bemgemäß seither als Souveraine fich gerirt, und legen hand an, um bas auszuführen, mas fie in ihrem Billen beichloffen baben. Bas fie aber wollen, es ift in Frankreich, obgleich gur Beit noch un= volltommen, ausgeführt. Roch bekennt bei uns fich ber Staat jum Christenthume, und bas Bolt ift fogar in vorherrichenber Bahl und Gefinnung altkatholisch. Das kann, meinen fle, bei uns im Bagerlande fo wenig, wie bort jenfeits bes Rheins, fernerbin also besteben: ber Staat bat nichts zu glauben, er hat nur zu befehlen; bas Gefet aber muß feiner Ratur nach wefentlich atheistisch sein. Noch stehen Rreuze auf unsern Rirden, noch haben einige an ben Stragen von früherem Sturme fich gerettet: es ift ein Aergerniß für eine aufgeklarte Beit, Reft frühern Aberglaubens. Roch erzieht fich in unfern Seminarien, unter ber Leitung ber Bifchofe, ber junge Rlerus: biefer Unfug fann nicht langer gebulbet werben. Dem Staate tommt ausschließlich bas Lehramt zu, feinem 3wede muß jeber anbere weichen; er bulbet keinen Staat im Staate in seinem gangen Bereiche, und fprengt und gertritt, was fich nicht fugen und ohne Anspruch auf Selbstftanbigfeit unterordnen will. Immer noch herrschen Fürsten von Gottes Onaben in verfonlicher An= hänglichkeit über die teutschen Bolter: beides ift Aberglauben, wir beburfen nur Burgerkonige, die aus ber Delegation von unten herauf ihre Bollmacht ableiten, und contractmäßig um bebingten Lohn zu regieren fich verpflichten. Die Majeftat, barum ein eitel inhaltleeres Wort, will fortan wenig paffen für ben, ber nur als ber Erfte an ber Spite ber einzig gulaffigen

Dierarchie ber Beamten ftebt, die Alle nicht ihm und Gott, sondern mit ihm ausschließlich bem Bolfe, beffen Brob fie Alle miteinander effen, verpflichtet fteben. Immer noch fteben einige Trummer ber Bergangenheit wie jum Spott und Sohn ber jetigen Wanbelbarteit aller Dinge, immer will eine ferne Rutunft fich bestimmend in bas Leben mengen: bas foll und barf nicht ferner fein, jene Ruinen, fie follen gefchleift, biefe Tauichungen, fie follen gerftreut werben; benn bie Bergangenheit ift ichon vorüber, die Butunft ift noch nicht geworben, die Gegen= wart allein ift also mahrhaft ba, um fle foll man ausschließlich fich befummern. Thoricht baber ift aller Glaube, ber rudwarts, thoricht alle hoffnung, die vorwarts blidt, thoricht aber auch alle Liebe, die etwas Anderes als fich felber will. Was alfo noch von einem frühern, tiefer begründeten Leben in Rirche, Staat und im Saushalte übrig ift, Alles, was von freier, leben= biger Glieberung in Stanben und Corporationen fich erhalten, es muß Alles gertrummert, gerfcblagen, gerftaubt fich in feine Atome losen, und baraus wollen bann bie Thoren nach ein paar armseligen burftigen Gebanten und nach Gesehen, bie einem tiefern gang mechanischen Gebiete angeboren. Alles wieber in ihrem Sinne aufs Reue erbauen. Ob alle andern, die im Brrenhause nicht als Gingefeffene wohnhaft find, schweigend mißbilligen ober rebend ber Narrheit fich erwehren: bas bilft alles nicht; fie erklaren bie erften für munbtobt und burch ibr Schweigen einwilligenb, bie anbern für fanatisch und barum unter ihre Curatel gefest, und fahren fort mitten im alten biftorischen Europa ibr Amerita anzupflangen.

Rur allzu lange hat Bahern zu bem Unwesen geschwiegen, bas wie alle Länder so auch seine Gauen überzogen, und frecher immer wird das Treiben, je mehr die bewiesene Langmuth ihm Raum gibt, sich auszubreiten. Da die Verftändigen im Etel und im Abschen vor der Erbärmlichkeit vom lauten

1

1

1

Martte, auf bem bie Schreier ibre Bautlerbube aufgefclagen, fich zurückgezogen, so haben biefe, ba fie fich nur allein gehört, fich balb überrebet, all ihre Gebanten feien vortreffliche Bebanken, all ihr Thun fei recht gethan, und die ganze Welt, mit Ausnahme einiger wenigen Sonderlinge, fei ganglich ihrer Deinung beifällig, und wurde, fo wie fle gur Ausführung gu foreiten fich entichlöffen, ihnen hülfreiche Sanb barreichen. In biefer Junfion ift, was fich ohnlängst in Spanien und Italien augetragen, was eben in Dresben fich begeben, hervorgegangen; es konnte auch bei uns jum Berberben ber Urheber und manches anbern einzelne Rachahmer finben. Degwegen will Schweigen nicht langer benen geziemen, bie reben konnen, noch aus Theil= nahmlofigfeit benen, um beren hochfte Guter es fich handelt. So lange die Thorheiten einzeln nur graffiren, und nur ba ober bort einen vorzüglich Begunftigten ergreifen, barf man obne Bebenten bie Ratur und bas Leben gewähren laffen; wenn bas Berkehrte aber ineinanberfließend epibemisch und enbemisch Maffe zu bilben angefangen, und so eine Landplage zu werben brobt: bann muß schon jeber zugreifen, um, wenn es noch Beit ift, ber Seuche Meifter zu werben, wie jeber bie fcmachen Stellen ber Damme in Zeiten mit Schaufel und Spaten zu verftarten eilt, wenn die Baffer anzusteigen beginnen. Es ift aber bas Wort, burch bas bie Anstedung fich weiter und weiter verbreitet; bas Wort allein, ba fie ausschließlich im geiftigen Gebiete um fich greift, tann ihr auch Schranten feten. Straflich alfo ware es von benen, die baffelbe zu handhaben im Stande find, wollten fie langer faumen, all feine Dacht im Dienfte ber auten Sache aufzubieten und benen entgegenautreten, bie es feither mit fo unermubeter Emfigfeit im Dienfte ber Luge und bes Trugs gebraucht. Rimmer wird es ihnen an horern fehlen, und an folden, bie in empfänglichen Bergen es aufnehmen und bewahren. Denn, Dant fei es jenen frevelhaften Bemuhungen, bie Gemüther sind aufs Allerbeste vorbereitet; Tausende und Tausende, ja Tausendmaltausende sind mit Unwillen und Jorn über die schamlose Frechheit erfüllt, die das Schnödeste zu bieten sich nicht scheut, und überall sich vordrängend in ihrem Namen Unsug übt und Lüge redet, und wie die Pflanze dem lang vermisten Lichte sich entgegenrankt, so werden sie der Wahrheit freudig sich zuwenden, wenn diese unverfälscht und frisch von der Quelle weg zu ihnen redet.

3d habe biese Pflicht, die ich jest Anbern nahelege, zuvor mir felber vorgehalten, und bin mit mir Raths geworben, was auch meine Reigung einwenden mochte, ihr Rolge zu leiften. Es ift nicht bas erstemal, bag ich verberblicher Thorheit entgegentrete; unter verschiebenen Formen immer bieselbe, ift fie vielfältig auf meinen Wegen mir begegnet; ich habe fie nicht aufgesucht, ich bin ihr nicht ausgewichen, ba wo Ausbeugen Reigheit ge= wesen ware; ich habe gethan, was ich mit Ehre und Gewiffen nicht unterlaffen durfte, und fo ift mein Bemuben nie erfolglos und ohne Segen geblieben. So gebente ich es benn auch unter ben jetigen Bortommenheiten zu halten, und es ergeht mein Ruf binaus ine alte mir junachft gelegene Stammland Bayern zuerft, bann in die fernern ihm zugewandten gander, und bas Wort, es lautet: Bu mir alle ihr wackern Babern, bie bas Unwesen, bas fie allerwarts jest treiben, mit Gtel und mit Abichen erfüllt; ju mir Me, bie ben alten Glauben, bas alte Saus, bas alte Bapern nicht aufgegeben, und von ber alten Treue gegen Gott, Rurft und Baterland und seine Ordnung nicht abgelaffen, noch auch bas Alles, wie und wiefern es noch wirklich über eurem Boben grunt, gegen leere Abstractionen einzutauschen gesonnen feib! Diese Blatter, die ich mit biesem Burufe beginne, fie follen ein Bereinigungspunkt werben für Alle, bie biefer Gefinnung find, Sprechenbe und Horenbe, fie follen fich bort zu= fammenfinden, und gegenseitig miteinander fich verftanbigen.

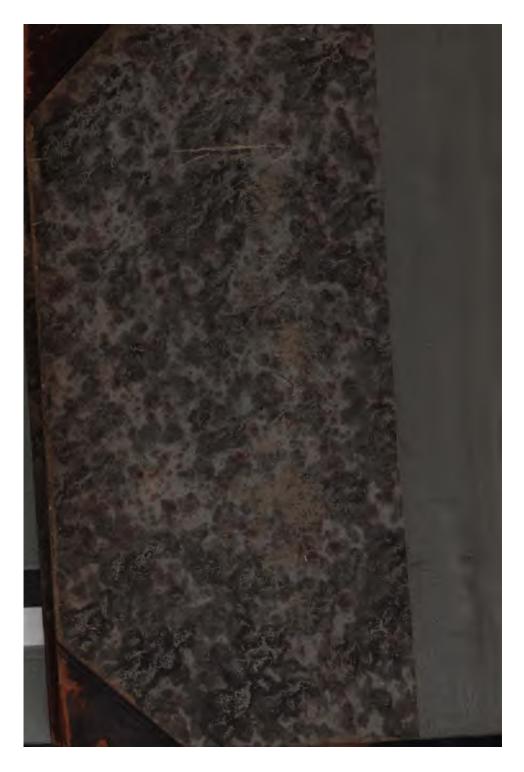